

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

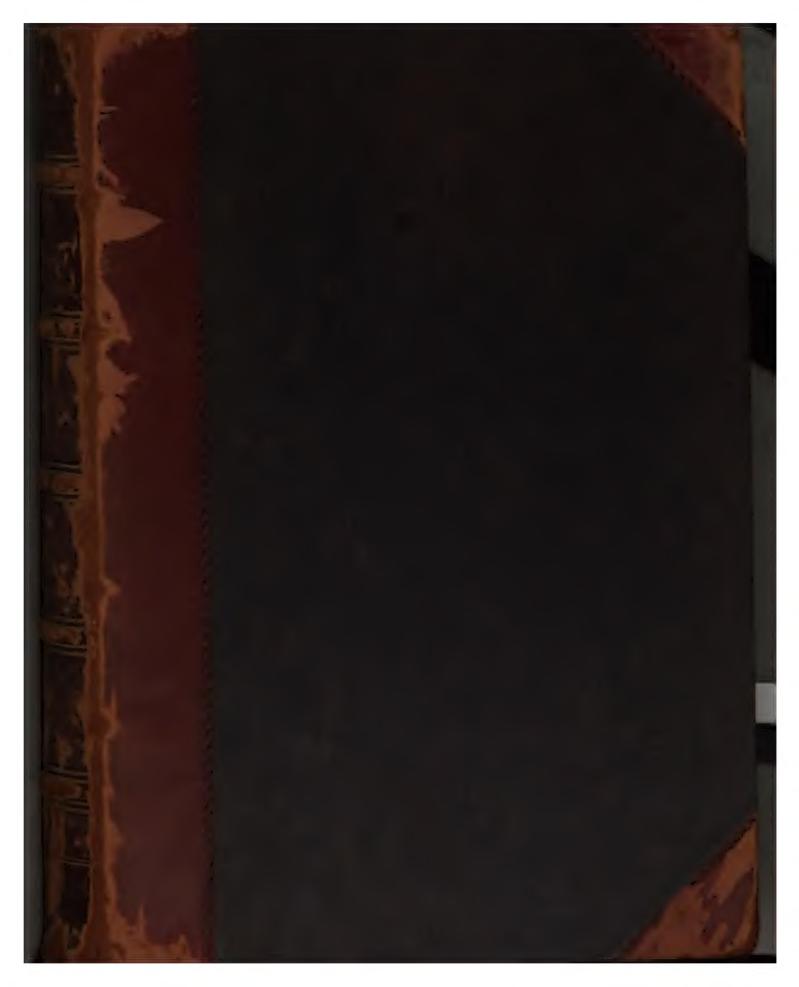



|   | • |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| · |   | • |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • | • |   | • |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | · |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   | • |   |   | • |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |



•

.

•

ı

•

|   |    | · | • |   |
|---|----|---|---|---|
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   | •  |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    | • |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   | •  |   |   |   |
| • |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   | •  | • |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   | • |   |
|   |    |   |   |   |
| • |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   | • |   |
| • |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   | • |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   | • |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    | • |   |   |
|   |    |   |   | • |
|   |    |   |   | • |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   | ·. |   |   | • |
|   |    |   |   |   |

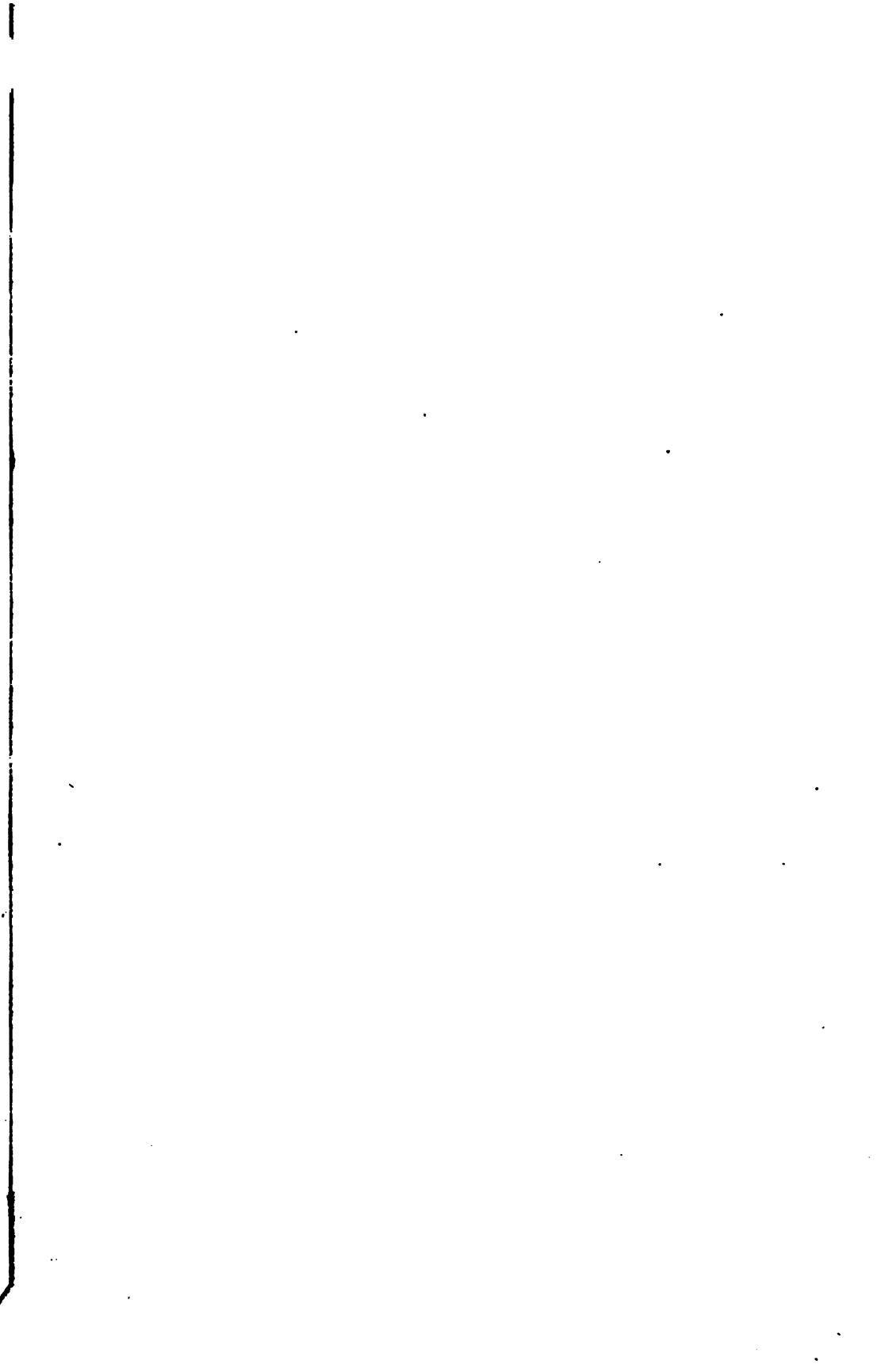

# Lösung der Wallensteinfrage.

Bon . .

Dr. Edmund Schebek.

Berlin. Berlag von Theodor Poimann. 1881.

R. 1. Bofbudbruderei M. Baafe, Brag.

## Kösung der Wallensteinfrage.

Bon

Dr. Edmund Schebek.



Berlin. Berlag von Theobor Hofmann. 1881.

240 h

R. 1. Bofbuchbruderei M. Baafe, Brag.

## Den Manen

dcs

Herzogs von Friedland

geweiht.

| • | • |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
| • |   |  | - |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |

Wenn der Blüthen Frühlings=Regen Ueber alle schwebend finkt, Wenn der Felder grüner Segen Allen Erdgebornen blinkt, Kleiner Elfen Geistergröße Eilet wo sie helfen kann. Ob er heilig? ob er böse? Jammert sie der Unglückmann. Faust, zweiter Theil.

Am 14. September 1883 läuft das britte Jahrhundert ab, seit Albrecht Wenzel Eusebius von Waldstein das Licht der Welt erblickte. Ob dis dahin das Räthsel wohl gelöst sein wird, welches sich um seinen Namen lagert? Die reichen Quellenausschlüsse in letzter Zeit weckten gutz Hoffnung. Da kam mir der Gedanke, daß vor allem anderen das alte Material in seiner Holtbarkeit zu prüfen sei. Nach Zeit und Gelegenheit machte ich mich daher an die einzelnen Bausteine und, siehe da! einer nach dem andern erwies sich als morsch oder andrüchig. Jetzt, beim Rückblicke auf die Resultate, kommt es mir vor, als sei der in allen Fugen wankende Ban überhaupt nicht mehr zu halten und müsse die Geschichte Wallensteins von Grund aus neu geschrieben werden.

Aus der Zerstörung, welche die Kritik an der durch und durch verfälschten alten Geschichte anrichtet, sprießt aber gleich auch die Neubildung empor. Es ist, als ob sich bereits das Abbild der künftigen Geschichte zeigte. Aus seinen Schlupswinkeln heraus in den Vordersgrund gedrängt erblickt man denjenigen, in welchem sich das Vers

hängniß Wallensteins verkörperte, und die dunkeln Gänge werden aufgedeckt, die er einschlug, um die Bahn desselben zu durchkreuzen und ihn zu Fall zu bringen. Wie soll man sein Vorgehen nennen? Selbst wenn man es, wofür es an Gründen nicht fehlt, als Folge einer Geistesstörung betrachtet, bleibt es immer unheimlich. Des Verrathes entkleidet, entsteigt dagegen wie eine Lichtgestalt der Held des Buches den Nebeln, in die seine Geschichte gehüllt worden ist. Seine Denkweise und sein Charakter, seine Kriegführung und sein Friedenswerk, sein Verhalten gegen Freund und Feind, kurz sein ganzes Sinnen und Trachten erhält mit einem Male ein verändertes Gepräge. Größe des Kaisers und die Unabhängigkeit und Wohlfahrt des Reiches als das Hauptziel seines Lebens erstrebend, erscheint er als der einzige entschiedene Träger der Reichs-Idee im dreißigjährigen Kriege. Von dieser Idee sind alle seine großen Entwürfe durchdrungen. Ob er mehr deßhalb fiel, weil die Zeit für seine Pläne noch nicht reif war, oder weil ein finsteres Geschick ihn verfolgte, das wird nicht leicht zu entscheiden sein; keinesfalls beruht aber — das läßt sich heute schon sagen — das vorgewendete Motiv seines Sturzes, die ihm zu= geschriebene Verrätherei, auf Wahrheit. Damit verschwindet der Wallen= stein des Dramas aus der Geschichte und der Faust der Dichtung wird in gewissem Sinne zur Wirklichkeit.

Wie lange wird es aber dauern, bis die durch eine nahezu dritthalbhundertjährige verfälschte Geschichte und durch den Zauber der Dichtung erzeugten typischen Vorstellungen des Publicums von Wallenstein zerstreut sind? Man vermag das nicht zu ermessen und noch weniger liegt es in der Macht des Einzelnen, es herbeizuführen. Er

tann nur sein Scherslein bazu beitragen, damit endlich dem großen und bei allen Fehlern und Schwächen auch guten und edlen Manne die gebührende Sühne werde. Ueberzeugt, daß nur auf dem von mir eingeschlagenen Wege zum endgiltigen Spruche der Geschichte über die Wallensteinfrage zu gelangen ist, hege ich den lebhaften Wunsch, das, was ich mehr anregend als erschöpfend, mehr stückweise als pragmatisch darüber zu geben vermochte, möge von berusenerer Seite tieser ergründet und weiter ausgebildet werden. Mit diesem Wunsche und im Gesühle der Dankbarkeit gegen Alle, welche das Buch in irgend einer Weise gefördert haben, übergebe ich es der Oeffentlichkeit.

Brag, Oftern 1881.

| • |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
|   |  | • |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   | • |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   | • |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |

### Einleitung.

Wenn man nicht schon längst über die Tendenzen, welche Wallenstein, zumal von der Uebernahme des zweiten Generalates au, verfolgte, zur Alarheit gelangte, so ist das in erster Reihe dem Mangel an Quellenkritik, zum Theil wohl auch der bei aller Reich= haltigkeit der Wallensteinliteratur\*) bis in die neueste Zeit sowohl in Bezug auf Vollständigkeit als auf Genauigkeit ziemlich fühlbar ge= bliebenen Mangelhaftigkeit der Quellenpublication beizumessen. Doch auch die festgewurzelte Meinung von seinem Verrathe trug daran Schuld, denn sie warf überall ihre Schatten hinein. Dazu kam noch die leidige Gewohnheit, an sein Thun und Lassen den Maßstab der Gegenwart anzulegen, während er doch nur als Sohn seiner Zeit und inmitten der Verhältnisse, in welchen er lebte und wirkte, richtig be= urtheilt werden kann. Auf diese Weise entzogen sich der Würdigung des Historikers manche Momente, welche bei nicht offen vorliegendem Thatbestande als sogenannte entferntere Beweismittel dem Richter bei Schöpfung seines Urtheils oft wesentlich zu Statten kommen, wie der Charakter des Beschuldigten, sein Vorleben, seine äußeren Lebensum= stände u. dgl. m. Belege für das Gesagte würden sich in Menge finden lassen. Hier seien nur einige wenige herausgegriffen.

<sup>\*)</sup> Die Wallenstein=Literatur (1626—1878). Bibliographische Studie von Georg Schmid. Beilage zum I. Heft, Jahrgang XVII der Mittheilungen des Bereins zur Gesschichte der Deutschen in Böhmen. Prag 1878. (Auch in Separatabbruck).

Von seinen Jünglingsjahren an diente Wallenstein dem Raiser= hause. Bereits im Alter von einundzwanzig Jahren treffen wir ihn als Hauptmann über eine Compagnie Fußvolk im Kriege gegen die Türken und gegen Bocskai in Ungarn. Er muß damals schon die Augen auf sich gelenkt haben, denn ihm wurde die Mission zu Theil, im Namen des böhmischen Fußvolkes dem Kaiser und den böhmischen Ständen persönlich die Bitte um Aushilfe für das nothleidende Heer vorzutragen. \*) Nach dem Friedensschlusse wollte er in den Nieder= landen das Glück versuchen, zu welchem Ende ihm Kaiser Rudolph eine glänzende Empfehlung an den dortigen Statthalter Erzherzog Albert gab. \*\*) Aus den folgenden zehn Lebensjahren kennt man außer seiner ersten Heirath, die den Grund zu seinem Vermögen und dadurch zu seinem Emporkommen legte, keine hervorspringende Thatsache; aber 1617—1618 macht er sich wieder durch die wich= tigen Dienste bemerkbar, welche er im Friaulischen Kriege dem König Ferdinand II. leistete. Bald nach Beendigung dieses Krieges brach der böhmische Aufstand aus, an dessen Bekämpfung er seine ganze Thatkraft und sein Vermögen setzte. \*\*\*) Und das traurige Geschick, welches die meisten Theilnehmer, insbesondere den unglücklichen Fürsten getroffen, der es sich hatte beikommen lassen, nach der böhmischen

<sup>\*)</sup> In Folge dessen machte Wallenstein mit dem für die böhmischen Reiterei mit dem gleichen Auftrage betrauten Heinrich Hieserle von Chodau im Winter 1604—1605 die Reise über das Tatragebirg durch Polen nach Prag, welche Reise dann sein Gefährte in seinen Memoiren so anziehend beschrieb. — Schebet, Wallensteiniana. Prag, 1875. (Separatabbruck aus den Mittheilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen. XIII. Jahrgang.)

<sup>\*\*)</sup> Beilage Nr. 1. Dieses bisher nicht bekannte Schreiben vom 7. Jänner 1607 wird in alter Abschrift im gräflich Waldstein'schen Archive zu Prag bewahrt. Se. Excellenz Herr Ernst Graf von Waldstein hat mir hochgeneigt die Benützung dieses Archives gestattet, worauf mir der gräfliche Director Herr Joseph Ermer die einschlägigen Schriftstücke freundlichst zugänglich machte. Herr Ermer hat mich jedoch auch sonst vielfältig und auf das Förderlichste mit Rath und That unterstützt.

<sup>\*\*\*)</sup> In Gindelys Geschichte sinden sich manche Beispiele von dem Ungestüm, mit welchem Wallenstein in der Versechtung der Sache des Kaisers versuhr. So heißt es im II. Band S. 45: "Er berief am 30. April [1619] Mittags seinen Oberstlieutenant und befahl ihm, sich noch am selben Tage mit neun Fähnlein auf den Warsch zu begeben;

Krone zu greisen, in frischem Gedächtnisse oder noch vor Angen, iollte er, seine ganze Vergangenheit verlengnend, eine Wiederholung des Schauspiels geplant haben und vor einer Felonie nicht zurückgeschreckt sein, die schuldbarer und gefährlicher gewesen ware, als sene Friedrichs von der Pfalz! Es ist dies psychologisch nicht denkbar.

Ja Chrgeiz, sagt man, kennt keine Grenzen und Waltenstein war, das laßt sich nicht lenguen, weder von Ehrgeiz noch von Landergier frei. Allein er war auch eine berechnende Natur und hielt vor Allem auf Sicherheit des Besiges. Beweis dasiur sein unausgesestes Streben, so weit er es nur immer vermochte, seinen Besig zu beseistigen. Wenn er die kurz vor seinem tragischen Lebensende all' sein Sinnen und Trachten auf die Herstellung des Friedens gerichtet hatte, so war wohl zuwörderst das Interesse des Neiches, mit dessen Bestiedigung seine eigene große Lebensausgabe erfüllt werden ware, sur ihn maßgebend; immerhin mag aber daranf auch das durch ein Leben voll Arbeit und Austrengung und durch zunehmende Leibesgebrechlichkeit bedingte Bedürfniß nach Kuhe so wie die Sorge um die Bollendung der mancherlei auf seinen Besigungen bezonnenen oder geplanten Schöpfungen mitbestimmend gewesen sein.

Angenommen jedoch, er hätte sich über die Wechselfälle eines so geswagten Unternehmens, auf Kosten des Kaisers ein neues Königthum aufzurichten, hinweggesetzt und es wäre ihm dies auch gelungen, konnte er sich der Täuschung hingeben, dasselbe würde über seinen Tod hinaus Bestand haben? Nie und nimmermehr.

Dhue männliche Leibeserben, hatte er zunächst seinen Better Maximilian, Sohn des Oberstburggrafen Adam von Waldstein, zum fideicommissarischen Erben eingesetzt. Was wir von demselben erfahren, berechtigt uns, ihn als einen gewandten, tapferen, liebens= würdigen Cavalier und vollendeten Hosmann zu halten. \*) Als einen Mann fähig großer Entschlüsse und Thaten können wir uns ihn nicht vorstellen. Dabei war er nicht bloß der Liebling des Herzogs, sondern stand zugleich beim Kaiser in hoher Gunst, weshalb ihn der Erstere gerne zu Missionen verwendete, wenn er beim Kaiser in persönlichen Angelegenheiten etwas erreichen wollte. Gin durch Verrath am Kaiser erworbenes Besitzthum — das mußte dem Herzog klar sein — wäre von dem Grafen Max von Waldstein nicht einmal angetreten, geschweige gegen den Kaiser, dem wohl noch Andere zur Seite gestanden wären, zu behaupten versucht worden und damit würde die Schöpfung, an der er, wie man aus den bei Förster \*\*) abgedruckten und aus vielen anderen Urkunden und Briefen ersieht, mit einer Beharrlichkeit und Vorsicht, ja Aengstlichkeit, wie nur an irgend was Anderem, gearbeitet, gleich mit seinem Tode wieder zerfallen sein. \*\*\*) Oder sollte die Nachfolge im Königreiche Böhmen

<sup>\*)</sup> Beilage Mr. 11.

<sup>\*\*)</sup> Wallensteins Prozeß vor den Schranken des Weltgerichtes. — Leipzig 1844.

<sup>\*\*\*)</sup> Wenn Schiller für seinen Max Piccolomini ein historisches Vorbild hatte, so kann es nur dieser Max von Waldstein gewesen sein. Bon dessen Existenz muß Schiller aus seinen historischen Forschungen her Kenntniß gehabt haben, während in den Quellen, welche ihm vorlagen, von Silvio Piccolomini, Octavios Neffen, welchen man in neuester Zeit als solches Vorbild aufstellen wollte, schwerlich eine Weldung geschieht. Für den genannten Grafen Waldstein aber spricht nicht nur der Name Maximilian, sondern auch seine Ergebenheit sür das Kaiserhaus so wie die besondere gegenseitige Zuneigung, die zwischen dem Herzog und ihm bestand — Womente, welche der Dichter dann auf einen Sohn

von jener im Herzogthume Friedland und in den anderen Fürstenthimern getrenut sein? Damit wäre aber für die Sicherheit der

Secolominis übertrag, weil er fie banit wirt amer für die Pandlung bes Trania ju berwenden vermochte. Wie in der Dichtung Max Piccolonium furpreg Max ober Graf Max genannt werd, jo ericheint auch in vielen Briefen ber junge Waldfrein unter biefen, ein vernanliches Berhaltlinft andeutenden Beneumingen Wie lieb der Bergog ulrigens Diefen einen Better hatte, beweift außer beffen Emietung in feinem Befinnachfolger auch ber thousand, daß er, um ihn fo oft als moglich in feiner Rahe zu haben, ihm und deffen Gemabl u, der in feuten Briefen oftgenannten "Ratherl", einer geb Grafin von Garrach, femobi im Edhofie ju Maidin, ale im Palafte in Prag Wohngemacher eimannte. In gov ffer Einschrantung hatten wir alfo im Max eine historische Person vor und. Auch die Grafin Terzhy ift eine foldie, nur uidt als Gemahin bee Adam Erdmann Trita, fordern ale beffen Bintter, wie fie in Ergyma Rasin's Berichte, welden Eduller in ber Anogabe von Murr fider bor Aagen batte, gefchilbert wird Dort nennt fie Graf Thurn vor Maffan Adelph "ein verftandiges Weib und ihres Gleichen nit und eine gewaltige benet,fanten " Ballennein wieber wollte, wie es eben bafelbft beift, viel barum geben, dof fie ein Mann oder ihr Mann, der alte Trela, fo mitig mare ale fie. Die Grafin feibit wird in bemt gebachten Berichte unter Anderem alfo redend angefichrt: "Tuger latte fich der Guift vermeffen, er wolle dem Raifer uit mehr dieven; jebo frieche er wie ein Rrete wiederim girfid Gie febr es febr ungerne, baf bas, was er mit bem Ronige angefangen, gurudgebe. Gie botte fich beffen jum Aurften nit verfeben " Go geben wir at Ansaabme ber Mebenpersonen lauter Gestalten auf der Buhne vorüberichreiten, bie, wenn auch jum Theil unter anderem Ramen, in Berelichleit bem Rreife angehorten, in welchem 1.ch das im Traina dem Zuschauer vor Augen geführte tragische Geschied vollzog

Wenn Rante fagt, Die Berbindung Walleufteins mit bem Monig von Edweden er von Bot nen ber burd Graf Abam Tiela und beffen Gemablin, eine alte Dame, nelde mibr Beifiard und Gutichtag batte, ale er jeltft, eingeleitet worden, fo bermedfelt a die Tiulter und die Edwiegentochter lagt einander. Lettere war, wie alliefannt, bie Grafin Plagemiliane von harrach, eine Echwefter ber Bergogen von Friedland Die Bentter Mann Treta's jedoch, welde Comma Rasin in fo fragiger Beichnung uns vor-Jut, Marin Magbalena, im Bollomunde furgweg Manda genannt, war eine Tochter de Labrelans Popel von Loblowit auf Bbirow und Joinit und der Wlagdalena Grafin ben Salm Aus ihrer Che mit Johann Mubolph Trifa von Lipa, einem ber begitterften Savaliere tener Beit in Bohmen, entiproffen, fo weit es befannt ift, zwei Cohne und eine Sochter Der altere John Abam Erdmann war ber Edwager und treue Freund Mallerfteine Der zweite Gohn Withelm biente ale Cbrift im taiferlichen Geere Dereite mainte, fobalb er bon ber Absitbang bes Bergoge Meuntug erlangt, feinen Augenblid renge bofter ift fein Brief vom 21 Arbenar 1634 an Gallas (Forfter Mr 43%) Anterednen auf bem greiten Peliner Reverfe ju entschuldigen Die Tochter Eleabeth Pragerieno verchelidte fich mit bem reichbeguterten bohnifden Geren Balbelm Rinoff von Tettan. Gie ift die Grafia Minely, von welcher Gelbig ibas Diftorifche in Echillers Wallenpein, Morgentlatt fur gebildete Lefer 1852. Rr. 30) und nach ibm Echafer Ed nianogate benticher Clafiter, Shittgart bei Cotta 1873, irrig annimmt, daß Eduller von ihr Buge auf feine twiefin Terify ibertragen habe. Die Wittve nach Graf Abant Edmain Irifa vermabite fich fpater mit bem Freiheren Johann Wilhelm von Echerfien

Waldstein'schen Nachfolge in letzteren nichts gewonnen worden, denn mit dem Hochverrathe, was die Usurpation der böhmischen Krone gewesen wäre, wurde nach den damaligen Gesetzen auch der Privatbesitz verwirkt und Walleustein hatte wohl für seine Nachfolger, aber nicht für sich die kaiserliche Begnadigung angesucht und erlangt, im Falle einer Felonie nicht an Gut, sondern an Leben gestraft zu werden.\*) Alles, was er mithin erreichen konnte, war, ein Wahl= reich zu gründen. Wer aber sollte ihm in demselben nachfolgen? Läßt doch Sezyma Rasin, auf bessen Aussagen man hauptsächlich den Beweis für Wallensteins Plane auf den böhmischen Königsthron stütt, einen der augeblichen Hauptkönigsmacher, den Grafen Trcka, selbst sagen: "Ich weiß nit, wann der Fürst sterben sollte, wer wohl darnach König in Behemb sein könnte." Nur eine grenzenlose Berwirrung wäre die Folge von Wallensteins Erhebung auf den Thron gewesen, die weder mit seinen ausgesprochenen Friedensten= benzen in Einklang gestanden, noch der ihm so sehr am Herzen liegenden Sicherung seines Familienbesitzes förderlich gewesen wäre. Und diese Eventualitäten konnte der gewöhnliche Menschenverstand voraussehen; dazu bedurfte es nicht erst des Weitblicke eines Wallenstein.

Zum Beweise seiner feindseligen Gesinnungen gegen den Kaiser

berg, welchem sie sechs Kinder gebar. Wehrere Urkunden über die Familie Trèka finden sich in der Schrift: Die Familie Trèka von Lipa auf Schloß Rachod und die Schenkung der Perrschaft Rachod an Octavio Piccolomini. Von Arnold Freiherrn von Weyhe-Eimke. Königgrät 1872.

<sup>\*)</sup> In vielen Geschichtswerken wird erwähnt, der Herzog habe für sich selbst das Recht erwirkt, im Falle der Felonie nicht an Gut, sondern an Leben gestrast zu werden. Das ist ein Irrthum, in welchen sogar Ranke noch verfällt, odwohl zu seiner Zeit das betressende kaiserliche Patent vom 11. Mai 1627 schon authentisch (Förster: Ballensteins Prozes, Leipzig 1644. Urkunde Rr. 14) vorlag, worin es heißt: "Und wollen, daß auf dem Fall, dei künstigen Begebenheiten, sich eine oder der andere aus mehrgemeldten Perzogen zu Friedland Successoren des eriminis læsse majestatis theilhastig oder beispsiichtig machen würde, der oder dieselben nicht, wie sonst rechtlich ausgesehet mit Einzziedung des ermeld ten Perzogthums Friedland oder anderer Güter, sondern am Leid und Leden bestraset, das Perzogthum aber und die Güter auf den nach ihme solgenden ältisten Perzogen oder Fürsten sallen und stammen solle."

und fein Baus werden auch einzelne brobeube Meußerungen, die er ausgestoßen haben foll, angezogen. And ihm freundlich gesinnte Sistorifer glanben, wohl um ber Objectivität gerecht zu werben, barüber nicht hinweggehen zu können. Es zeugt bas eben von der Macht einmal eingebürgerter Meinungen. Bare Ballenftein vor den Pilfner Borgangen gestorben, fo würde man fcwerlich von folden Henkerungen, felbft wenn fie mahr waren oder ben Ginn hatten, den man ihnen bedegt, was nicht der Fall ift, Roti; genommen haben; fie würden hodiftens als verzeihliche Ausbrüche eines leidenschaftlichen Naturells anfgefaßt worden sein. Go aber stempelte man berlei augenblichtiche Aufwallungen zu Manifestationen hochverrätherischer Absichten, ohne ju bedeuten, daß er, wenn er folde wirklich gehegt, fie kaum fo leicht Jemanden geoffenbart hatte. Uebrigens fehlte es auch nicht an Antaffen gur Anfwallung, benn es wurden mitunter bom Sofe Bumuthungen an ihn gestellt, die auch ein ruhigeres Temperament, ale bas feine, hatten außer Fassung bringen konnen, und gwar nicht etwa in ber letten Zeit seines Lebens, wo man ihn vielleicht absichtlich reizen wollte, sondern schon viel früher. Bereits im Unfang des Jahres 1626 gibt er, der unmöglichen Auforderungen uberdrufig, feinem Edwiegervater ben Entidlug befannt, bas Commando niederzulegen und ernenert seitdem diesen Bunfch noch öfter. \*)

<sup>\*,</sup> Brufe Albrechte von Wafdstein an Kail von Harrach (1625–1627) heransageben von Aerdmand Tadia (Testerreichliche Weschickguellen, XII. Band). Wien 1879. — Eine hochst werthvolle Bereicherung der Walleusteinschen Quelleuschriften, nicht bloß wegen der Taten aus dem angegebenen Zeitraume, sondern vielleicht noch mehr deshalb, weil sich Walleustein im vertraulichen Verschie mit seinem Schwiegervater noch unverhällter ausert, als er es überhanpt zu ihnn gewohnt nar, und weil man in mandien der beinhichn Vorlammisse beierts den Schatten der lunfligen Ereignisse erbinden lann. Wir teinen es uns nicht verlagen, darans einige Belegstellen für das oben Gesagte herausgusteiten:

<sup>&</sup>quot;Bill auch, wein herr wolle benen ihre disori interrumpiren, so mich aus dem Rech haben wollen. — Run sind zwei Urfachen, welche nuch darzu moviren, ein's meine indisposition, dann ich diesen Winter mehr gelegen als gangen, welche nun nicht wird ab sondern taglich zunehmen, die andere Urach ist disgusto, denn ich sehe, daß man bei Hof vermeint, daß ich diesen Krieg sollte sühren und die Verlag drauf ihnn. Ru

Wenn nichts Anderes, so mußte das seit dem Anfang des Jahres 1633 unablässig verfolgte Streben des Herzogs nach Wiederherstellung des Friedens im Reiche Usurpationsgelüste ausschließen,

hab ich meines Crachtens mehr als zu viel gethan, indem ich diese Armee auf den Fuß gebracht, posto genommen und täglich stärken thue, mich auch um etlichmal Hundert= tausend Gulden in die Schulden gesteckt. — Ich zweifel nicht, daß allerlei Discurs bei Hof wird abgeben, daß man die erlangte victori gegen den Mansfelder nicht prosequitirt, des Lands sich nicht bemächtigt oder sonsten andere Progressi, die nach erlangter victori sein können, thuet. Darauf ich dann meinem Herrn diesen Bericht thue: wenn ich nicht mehr Feind, als den Mansfelder hätte, so ware diese ihre Meinung ausbindig (?), aber ich habe . . . — In Summa! will man mich beim Gusto erhalten, so lasse man mich machen, denn ich unterlasse gewiß nichts, was zu Rutz Ihr Mtt. gereicht. Dächte ich so viel an meiner Seelen Seligkeit, als an's Kaisers Dienst, so kame ich gewiß in kein Fegfeuer, viel weniger in die Höll'. — Gestern hab ich etliche Schreiben, so aus des Reichshofraths Expedition seind kommen, empfangen. Die Herrn Gelehrten seind wohl gefaßt, Ordinanzen zu geben, aber wissen nicht, daß keine Mittel vorhanden sein, Kaisers Armee, so unbezahlt ist, auf solche Weis' zu führen. — Ich hab ein Handschreiben von Ihr Mtt. aus der Kammerexpedition bekommen, ich sollte mich außer des Lands halten und in Schlesien nicht rücken, sondern den Feind, eher er hinkommt, schlagen, auf daß die Schlesier könnten die Contributionen erlegen. Nun sehe man der Kammer wohl confiderirte Ordinanz! Der Feind ist in Schlesien; das Land halt mehr mit ihm als mit dem Raifer und ich sollte außerhalb des Lands bleiben. Auch wird sich der Feind gleich, also wie sie's aufs Papier setzen, schlagen lassen und ich mit der Armee gleich hin und her marschieren können, als wann sie ein Paar Roß vor den Wagen spannen lassen, nach Hof fahren und von dannen wieder nach Haus. Ich sehete lieber, daß Ihr Mtt. Länder möchten dessen enthebt werden, denn ich habe sowohl als die Andern nichts anders als nur meiner Güter (ruina) zu gewarten, aber dieweils nicht anderst sein kann, lieber ruinirte als verlorene Guter haben. — In Summa, ich sehe daß kein Unterschied ist zwischen benen, so wohl oder übel dienen. Gott behüte mich, daß ich in solchen Labyrint weiter continuiren sollte. — Kann aber meinem Herrn in der Wahrheit sagen, daß mein' propositum zu mutiren nicht möglich ist, denn thäte ich, was man bei Hof will, so habe ich dem Raiser den exercitum und die länder verloren; thäte ich aber, was ich vermeine, daß ragon ist, so müßte ich mich verlieren. Daß aber nach meinem Abzug mein' Feind Campo haben werden, mir zu schaden, solches werde ich muffen Gott besehlen. — Ich hab heut des Courriers erwart mit Resolution auf meine puncti, ohne welche ich nicht dienen werde. — Ich halte gänzlich barfür, daß man vermeint mir durch diese Sachen disgusto zu geben; man hätte dies gar nicht bedürft, denn durch dies leidt der Kaiser und nicht ich; ich vor meine Person verlang nichts anders als daheim zu bleiben. — Ich verlange doch in der Welt nichts mehr als ein Praetext zu haben und ben Ropf aus ber Schlingen zu ziehen. — Mir ist von Herzen leid, daß ich meinem Herrn allezeit muß lamentationes zuschreiben: aber dieweils Ihr Mtt. Dienst erfordert, so kann ich nicht weniger than. — In Summa! durch das Disputiren bei Hof man erhält nichts anders, als daß man macht das Bolf desperiren und die Länder ruiniren."

denn solche hatte er doch viel eher durch Berwirrung der Dinge, als in geordneten sesten Zuständen zu bestiedigen hoffen können. Allein da wird wieder eine jener Alenserungen entzegengehalten, von denen eben gesagt wurde, daß er dieselben, wenn er sie überhaupt gethan, in der Auswallung sallen ließ: "Will der Kaiser nicht Friede machen und die Zusage halten, so will ich ihn darzn zwingen." Welche Unklugbeit wird damit dem Herzog zugemuthet! Er bemüht sich, die protestantischen Chursürsten zu Friedensverhandlungen zu bestimmen, gesteht ihnen aber gleichzeitig, es könnte wohl der Fall sein, daß der andere Paciscent, welchen er vertritt, selber erst gezwungen werden müßte. Ranke bemerkt dazu: "Höchstens im Eiser des Gespräches kann er dies geäußert haben." Die folgende Unter suchung (III.) wird aber darthun, daß die Neußerung ersunden ist.

Daß in den Berhandlungen mit den Beinden des Raifers, mit denen ja Friedland von diesem anddrücklich betrant war, auch von femen perfonlichen Bortheilen die Rede gewesen fein kann, foll nicht gelengnet werben. Es wäre vielmehr zu verwundern, wenn man ben Berfuch nicht gemacht hatte, den ehrgeizigen und mächtigen Em porfounding burch Berfpredmugen zu gewinnen. Dann ift es eine aus dem Leben ber befannte Thatfache, daß, wenn Jemand zu einer ankererbentlichen Stellung fich aufschwingt, Berwandte und Freunde in ihren Bunfden und Projecten für ihn oft feine Grengen fennen, fei es weil fie durch ihn felbst vorwärts fommen oder boch in feinem Glanze fich jounen möchten. Go unvahrscheinlich ware es baber nicht, wenn Rinofy für seinen Edwager die bobmifche Rouigefrone im Ginne gehabt und Edritte gu beren Erlangung gethan hatte, obsteich triftige Grinde es bezweifeln laffen, daß diese ernstgemeint gewesen seien. Auch mag Wallenftein Anfinnen solcher Art, wenn ne ihm gemacht wurden, nicht von voruherein zurückgewiesen haben, weit fie ihm trefflich gu Statten kamen, Die Absichten ber Feinde fennen zu lernen, mit benen er Berhandlungen zu pflegen hatte. Dies gehörte ja zu der damals mit Vorliebe geübten sogenannten "wälschen Praktik." Andererseits gibt es jedoch keinen grundhaltigen Beleg dafür, daß er diesen Insinuationen Folge gegeben oder sie auch nur einer Antwort gewürdigt hätte. Daher auch die Enttäusschung der Feinde, als die von den Zwischenträgern gegebenen Verssicherungen sich nicht bewahrheiteten.

Mit den eben erwähnten Verhandlungen wegen der böhmischen Krone sind jedoch die in den Friedensverhandlungen mit Sachsen berührten Vortheile für den Herzog von Friedland nicht zu verwechsseln. Diese haben augenscheinlich sich auf dessen Verlangen bezogen, sür die Herzogthümer Mecklenburg mit einem anderen Reichsland entschädigt zu werden, worin Sachsen und Brandenburg den Kaiser, wenn er dem Wunsche Friedlands Folge leisten wollte, wie er es ihm laut der Instruction an Eggenderg vom 12. April 1632 \*) zugesichert hatte, wirksam zu unterstützen vermochten. Deshalb waren diese Ansprüche einen Gegenstand der Friedenstractate zu bilden bestimmt, was um so weniger befremden darf, als Wallenstein neben seiner Stellung als kaiserlicher Generalissimus auch die eines deutschen Reichsfürsten einnahm.

Für die Forderung, daß Wallenstein nach den Verhältnissen seiner Zeit, nicht nach den hentigen Anschauungen zu beurtheilen sei, haben wir einen recht hervorspringenden Fall an dem Pilsner Bündnisse.

Das Heer, welches Wallenstein befehligte, war nach dem Gebrauche jener Zeit ein geworbenes, in der Weise, daß die Compagniechess Compagnien und die Obristen und Generäle ganze Regimenter aufgebracht hatten. Nur trat hier noch das Eigenthümliche hinzu, daß der Herzog für diese Verpflichtungen selbst einstand und

<sup>\*)</sup> Hans von Zwiedined=Südenhorst: Hans Ulrich Fürst von Eggenberg. Wien 1880. Seite 199.

hin, als im Dezember 1633 bezüglich der Winterquartiere von Wien Auerdnungen, die ihm für die Armee verderblich erschienen, erflossen und ihm die Mittel für deren Unterhalt vorenthalten wurden, die Generale und Regimentseommandanten zu einer Verathung einberief und diese üch ihm dabei unbedingt verpflichteten, so darf zu richtiger Burdigung dieses Schrittes nie seine Doppeleigenschaft außer Acht gelassen, d. i. er darf nicht lediglich als bestellter Oberfeldherr, sondern er muß zugleich als Partei, als eine Art Condottiere in großem Daßstade, aufgefaßt werden.

\*) Taber auch die Aeußerung bes Berzogs Heinrich Julius von Sachlen Lauenburg bei der Zusammentanft in Villent: "baß in solchem Aul fich ein Anderer wohl auch in ines Generalats Dignital konnte bernfen laffen, um viel ehrliche Leute durch feine parola in Schieden in indien, daß, wann er tale, es an das prasta parola gebe, er daich Refiguation den Lopi and der Schlinge gieben wolle."

Bemerkenswerth in diefer Beziehung ift fernet das, was Aildiof Anton am 26 April 1613 Balleuftein schreibt. "Mit fonderbarer Satisfaction haben 3br kaifert Maj. aus Euer Liebben Schreiben vernommen, daß Dieselbe auch ohnerachtet das Volf die drei Bonatssold noch mit habe, sich reisebrit auf Ihre parela dasselbe zusammen und wieder an Keind zu sultra; und nollen genischen Ila Ala alles Ernst darob sein, damit die verprochene Contentirung ehist als immer moglich erfolgen thue " (Vallwich): Wallensteins Ende Ar 345)

In den oben bezogenen Breefen Wallensteins an Karl von Harrach sommen aus den Jahren 1625 – 1627 auch zahlreiche Bemerkungen vor, welche das eigenthumtiche Berbaltnist semzeichnen Es sei gestattet, einige davon beizusugen:

"Bann ich gegablice Boll hatte, fo maren mir 20 000 Mann lieber ale auf biefe Weie 60 000; aber biemeile nicht ift, man unft a la desperata geben und nehmen, was man befommen tann - Bein Berr hat mir geichrieben, boft man auf bas Baffer hat 20 mm) Etrich Korn geben, fo bericht ich ibn, bag bas Rorn nicht 3hr Plit, fondern mein eigens ift; brum bitt ich, daß mein von Ihr Mit. Korn die 60 000 Etrich bald Jann ber faufer bat und,t Mittel ju friegen und bies Befen ohne Gelb forn tein Beftand nicht haben, brunt begebr' ich nacher bavon Batte bas Weld und Die Mittel, to der Berr Graf von Tilly hat, Rrieg in fuhren, fo mare ich in viel Puncten ibret Meinung, aber biemeit ich's nicht hab, fo muß ich ein' andern modium brauchen Die bobmiche Rammer haben ben Ediffmann uicht gegablt, ber bas Getreib hat herunder geführt, er hat bas Getreib ju Dienben arrefrirt, alto baft febr brauf geregnet bal und bas Getreid ausgewachien, alie bag mans nicht wird gebrauchen tonnen. Um Gottes willen made man boch einmal an jemandien Demonstration, benit fonften ift nicht möglich, Daft ein Galanthomo ohne Berinft feiner Chren aut folde Weis bienen taun 3ch beredate bem Geirn, bag von bes Raifere Getreib noch fein einziges Rornte bertommen ift; das hat follen bas eifte fein und ift berbeiben Wird mon mir tein Minition Bei der Natur der gewordenen Heere, bei denen die Dienstspflicht nicht auf der allgemeinen Staatsbürgerpflicht, sondern auf einem Vertrage beruhte, und bei der häusig stockenden Soldzahlung und überhaupt sehr mangelhafter Militärverwaltung jener Zeit waren Acuserungen der Unzufriedenheit und selbst Auslehuungen der Soldatesca nichts Seltenes. Ein eclatantes Beispiel hatte sich zehn Monate vor der Pilsuer Manisestation bei der protestantischen Armee ergeben, indem die Obristen und Besehlshaber im Namen aller Officiere und Soldaten der Armee eine von ihnen unterschriebene Beschwerdeschrift vom 20. April 1633 an den Herzog Bernhard von Weimar und den Reichskauzler Drenstierna richteten, die von solgender Drohung begleitet war:

Uf widrigen unverhofften Fall und inner solchen Zeit die richtige Auszahlung und Contentirung nicht erfolgen sollte, wolle man die Obristen und ihre unterhabene Soldatesca nicht verdenken, daß sie an den Feind nicht weiter

herschicken, so hab ich gar auf eine kurze Zeit zu schießen; wird man aber kein Gelb schicken, so ziehe ich nicht allein ins Feld nicht, sondern ist sich zu besorgen, daß die Soldatesca ein anders partito wird vor die Hand nehmen. — Was ich vor gusto und Rutz bei diesem Tienst hab, kann mein Herr leicht erachten, denn ich hab allbereit etlichmal Hunderttausend von dem Meinigen zugesetzt und bei 500.000 Reichsthaler vor den Raiser erhalten. — Ich thue gewiß mehr bei der Sach als mancher, der die Armee bezahlter hätte; weiß nicht, was ich auf die Letzt vor ein Dank darvor bekommen werde. — Bitt berowegen um wirkliche Bersehung wegen Profant, denn die Hoftammer experirt einen allein mit Worten. — Ihunder muß der Raiser denken, daß er nicht Mittel hat, den zehenten Theil dieses Volks zu bezahlen. Drumb muß man à la desperata gehen; siegen wir ob, so werden wir uns wohl zahlen machen von denen, so es nicht vermeinen; sollen wir une aber verlieren, so iste besser, daß wir une mit großem ale mit kleinem Haufen verlieren. — Ich hab das Meinige gethan; mehr kann ich nicht than, sondern bitt' mein Herrn ganz dieustlich, er woll Ihr Wett. sagen, daß mir unmöglich ist, ein General-Amutinament zu verhüten; ich hab zeitlich und oft genng destwegen avisirt; bitt derowegen nochmals um Remedirung; wo nicht, so hoffe ich, daß Ihr Mtt. mich werden vor entschuldigt halten, denn ein Unterschied ist mit unbezahltem Bolf auf den Quartieren zu sein und ein Unterschied zu Feld. — Dahie in Ungarn hab ich noch kein Lable Brod bekommen; bitt nochmals um wirkliche Befürderung, auf daß die Soldaten in Desperation zu gerathen nicht Ursach hätten. — Betrachte allein Ihr Mtt. Dienst, denn dero Gluck und Ruin consistirt in guter oder boser Affection der Armee. Drum bitt ich, man remedirt, denn wir spendiren Gut und Blut nicht wegen unser, sondern wegen des Raisers und des Königs."

avancuen, besondern dahm bedacht fein, wie sie sich und ihre unterhabene Soldatesea in und bei den eroberten Landern als einer rechtmäßigen, ihnen alterseits vor il,ren Sold haftende lig pothoen halten, und sich darbei erhalten und manutemren, massen sie allerseits sich hiermut dahin verbinden und ver innigen, wie auch nicht weniger, daß, wie jeho bei einander begriffen, also in einem corpore verbleiben, und sich vor obgesuchten volligen Contentirung nicht ixpariren, noch von einander sahren lassen wollen, Alles, wie obgesetzt, bei graftichen, ritterlichen, Soldaten Shren, Glauben und wahren Worten, getrensich, usruchtig und sonder Gefahrde n. s. w.\*

Das Abweichende des Piloner Bundniffes von dem eben ergählten Mete ber Gelbsthilfe bestand unr barin, bag bie Befehlshaber nicht Abstellung ihrer Beschwerden verlangten, fondern, von der Ubergengung ausgehend, daß fie, fo lange ber Bergog an der Epige ber Armee bleibe, auf Befriedigung ihrer Uniprude ficher rechnen durften, von bemfelben lediglich die Burud ................. feiner Refignation erbaten und nich bagegen, nicht ohne Bezugnahme auf bes Raifere Dieuft, feierlich verpflichteten, bei ihm ehrbar und getreu gn halten. Es fam daher Alles auf feine Entschlieftungen an. Erfahren hatte er bereits, daß, den mit ihm getroffenen Bereinbarungen zuwider, Theile der Armee von seinem Commande longelost und dem spanischen oder bagritchen Berehle unterftellt worden waren; er wußte auch, daß seine Weinde wieder besonders thätig an seinem Sturze arbeiteten. In welcher Beise er fich bagegen ichniten minde, das war aber ben Dberften nicht er öffnet worden und vielleicht hatte er felbst darüber noch feinen Entschluß gefaßt. Welcher Tadel baher immer ben Borgangen in Bilfen vom Etaudpunfte ber militärischen Disciplin anhaften mag, als Hochverrath tonnen fie nicht gebrandmarkt werben. Lant eines Briefes bes Grafen Gallos an Piccolommi vom 1. Februar 1634 fagte er felbft: "Er verlange einen Erfan fur das Herzogthum Medlenburg, Sicherftel lung für fich und und alle Anderen, damit ihm nicht ftatt einer Betohnung ein Affront widerfahre, fo wie Befriedigung ber Armee.

<sup>\*</sup> Beifier Binfe Waltenbeine III E. 157.

Durchlaucht."\*) Mit Ansnahme etwa derjenigen Officiere, die schon vorher von der dem Herzog seindlichen Bartei gewonnen waren, scheint der Pilsner Schluß im Heere als nichts Berjängliches des trachtet worden zu sein. Auch in Wien scheint man den Borgang im ersten Angenblicke nicht so ernst genommen zu haben. Doch die Gelegenheit war zu günstig und die Gegenpartei zu schlau, um sie nicht zur Anssührung ihrer längst geschmiedeten Plane zu benützen.

Wie auf die Beachtung der psychologischen Momente und der Zeitverhältnisse, so kommt bei der Frage von Ballensteins Bersrath auch viel auf das Bersahren an, welches bei der Untersuchung eingeschlagen wird.

Da Alles, was bis jest von den Gegnern Ballensteins veröffentlicht wurde, die Zweisel an der Schuld nicht zu beseitigen im Stande war, so wird derjenige, welcher seine Gedanken auf das "Schuldig" gerichtet hat, wohl die Auffindung des von Schiller vermißten und scitdem noch immer nicht zum Vorschein gekommenen Documentes abwarten mussen, "welches die geheimen [d. i. verrätherischen] Triebsedern seines Handelns ausdeckt." Richt in gleicher Lage befinden sich Diejenigen, welche der entgegengesetzten Ansicht huldigen. Denn was für ein Document sollte es sein, das den Beweis für die Nichtschuld enthielte? Von Wallenstein selbst kann ein solches nicht herrühren, da man ihn bis kurz vor seinem Lebensausgang eines Berrathes nicht geziehen und er daher auch keinen Anlaß hatte, sich Was er und seine gegen eine solche Anschuldigung zu vertheidigen. vertrautesten Abhärenten noch in den letzten Stunden ihres Lebens zu ihrer Rechtfertigung thun konnten, haben sie nicht unterlassen. Sie haben sich in Gemeinschaft mit vielen anderen Besehlshabern in dem Protocolle vom 19. Februar (Hallwich Nr. 1070) und in

<sup>\*)</sup> Dr. Pallwich: "Wallensteins Berrath" (Mittheilungen des Bereins für Geschichte der Teutschen in Böhmen. XVIII. Rr. 1. Prag 1879).

dem Reverse vom 20. Februar 1634 (Rr. 1071) gegen die einzige ihnen zur Renntniß gekommene Anschuldigung, als hätten sie mit dem Polster Bündnisse vom 12. Jänner etwas gegen die kaiserliche Hoheit oder die Retigion im Schilbe geführt, nachdrucklich und frierlich verwahrt, und einem nach der Hand zur Verantwortung gezogenen anderen vertrauten Parteigänger, dem Grasen Hans Ulrich von Schaffgotsch, war nicht einmal die Folter vermögend, eine den Perzog gravirende Aussage zu erpressen. Bon anderen Personen konnten, falls ein Verrath ihm fälschlich angesonnen worden, nur sehr wenige dies wissen. Diese aber mußten selbstverständlich das großte Interesse haben, nichts davon verlauten zu lassen, weil sonst ihre eigene Schändlichkeit an den Tag gekommen wäre. Es össnet sich semit kaum ein anderer Weg, den Veweis sür die Nichtschuld zu erbringen, als die Nichtsgleit der Anklage darzulegen.

Die Unfläger werben demnach zu den bei aller Maffenhaftig feit boch ungutänglichen Auflageschriften noch fortan neues Beweis material suchen müffen, wobei sie vorzugeweise auf die Archive jener Staaten, mit beuen Ballenftein verrätherifde Unterhandlungen gepflogen haben fonnte, - jene zu Dreeden, Berlin, Stocholm und Baris, ihr Muge werfen werben. Die Bertheidiger bagegen werden war auch nach neu auftanchenden urfundlichen Behelfen begierig greifen, jedoch nicht in der hoffmung, barans einen directen Beweis fur die Richtschutd herleiten zu konnen, sondern um Anhaltspuncte jur Biderlegung der Anklagen zu gewinnen. Bor Allem besteht aber die Anfgabe der letteren darin, durch Analysis der Anfchuldigungen, burch Auffuchung ber Quelle von jeder einzelnen und Prüjung der Lauterfeit derfelben, durch Entgegenhaltung mit anderweitig fesistehenden Thatsachen oder fonft muzweifelhaft Gegebenem, burch Brufung ber Logif in ben Edituffolgerungen, furg burch fritifche Untersuchung die Grundlofigfeit ber Beschuldigungen nachzuweisen.

Das ist für den Geschichtschreiber, welcher den ganzen ungesheuren Stoff zusammenzusassen, zu gestalten und geistig zu durchstringen hat, wohl schier eine Unmöglichkeit. Da nuß also die Einzelnsorschung helsend eintreten. Diese würde aber, auch ohne die neuen archivalischen Aufschlüsse, schon längst in der Schuldsrage sowohl, als in anderen bislang noch nicht aufgeklärten Partien aus dem Leben Wallensteins ein bedeutendes Stück Arbeit gethan und so den Kreis des zu Erforschenden immer mehr verengt haben, wenn sie die Anschuldigungen, anstatt sie einfach hinzunehmen oder zu verswersen, kritisch untersucht hätte.

Allein erst in unseren Tagen ist, und zwar von Ranke, der Bersuch gemacht worden, den Quellen selbst, auf welche die zeitgesnössischen Anklagen zurückzuleiten sind, zu Leibe zu gehen; doch nur sehr schüchtern und behutsam, gleichsam nur mittelst Betasten, nicht mit dem Sekzirmesser. Zur Bloslegung der Unhaltbarkeit jener Schriften wird aber des Sekzirmessers nicht zu entrathen sein. Um die Puncte, wo es einzusetzen ist, aussindig zu machen, wird man sich stets die Gegnerschaft Wallensteins vor Augen halten und auch die Ursachen klar machen müssen, durch welche er sich dieselbe zugezogen hat.

Er war namentlich während seines zweiten Generalates mit Bollmachten ausgestattet, die, obgleich dis heute ihrem genanen Inshalte nach noch nicht bekannt, jedenfalls so außerordentlich waren, daß ein solches Berhältniß in einem geordneten Staatswesen und unter einem kräftigen Regenten gar nie hätte entstehen können. Nun hing aber im Reiche, wo die Bielstaaterei in üppigster Blüte stand und überdies große Staatenverbände, wie die katholische Liga und die protestantische Union, einander gegenüber standen, der Kaiser viel mehr von den Fürsten, als diese von ihm ab; die kaiserlichen Erblande wieder waren durch die Religionswirren und die ständischen Prätensionen, zum großen Theile sogar durch offenen Aufruhr und

Abfall im Innersten zerklustet und Ferdinand II. war zwar, wosür man ihn immer gehalten, ein glaubenostarker, aber auch, worüber wir erst durch Gindeln\*, recht aufgeklärt worden sind, ein äußerst weltens und regierungoschwacher Serrscher. Diesem nußte es daher in hehem Grade willkommen sein, einen Diann voll Geist und Arast zu finden, der ihm den schwersten Theil der Regierungsgeschäste, die Vertheidigung seiner Länder gegen äußere und innere Keinde, abnahm, und das unter Vedingungen, wodurch die zerrsuteten und überdies durch des Raisers Freigebigkeit gegen seine Günstlinge und mancherlei Privatpassionen augegriffenen Staatssinanzen nicht allzusehr in's Neitleiden gezogen wurden. Und so war es auch. Kerdinand vergatt die settenen Tienste, die ihm sein Kriegs- und Kriedenssürst leistete, nicht allein mit hohen Shren und Vegnadigungen, sondern auch mit seinem Vertrauen, das er ihm über die Zeit seiner ersten Entsesung bewahrte.

Wie kam co, daß endlich der Raiser doch wankend und ber früher von ihm so hoch Begünstigte in einen titanengleichen Sturz verwickelt wurde?

Es gab eben Personen, welche nuter dem schwachen Raiser seiber regieren wollten, was ihnen jedoch in dem Maße, als sie es wunschten, versagt blieb, so lange Friedlands starke Hand die Zügel sichte. Dazu gesellten sich Andere, die ihm aus Neid und Miss gunst, aus Kurcht, aus Eigenbünkel, aus Nache für erlittene Zu rechtweisungen oder aus anderen ähnlichen Triebsedern seindlich gesünut waren. Es war das keine ungefährliche Gegnerschaft. Besand sich doch der Hossteigerathspräsident Graf Schlif in derselben und stand ihr sogar der Throusolger, der Rönig von Ungarn, nicht fern, welcher vor Begierde branute, selbst das Commando zu sühren. Eine sehr mächtige Stüge hatte diese Hospartei au Maximitian von Bayern, dessen Algenten sleißig zu schüren angetrieben wurden, weil

<sup>\*</sup> Geichidte bes breift giahrigen Rrieges II. Banb.

ihm vor den seinen Tendenzen zuwiderlaufenden Plänen Wallensteins bangte oder weil letzterer, welcher ihn genau kannte, ihm nicht jederzeit, wo er um seine Hansmacht zitterte, gleich zu Hise silfe eilte. \*) Als vollends auch Spanien sich zu Wallensteins Feinden schlug, da hatte dieser wohl alle Ursache, auf seiner Hut zu sein. Wie es scheint, kannte er die Gefahr nicht in ihrer ganzen Größe oder er lernte sie zu spät kennen; sonst hätte er unmöglich die Friedensverhandlungen des Jahres 1633 sich so lange hinschleppen lassen können, ohne gleichzeitig den Krieg mit Energie sortzusühren, da nur entscheidende Ersolge nach der einen oder anderen Richtung ihm wieder

Dem Grasen Tilly scheint dagegen Wallenstein freundlich gesinnt gewesen zu sein, benn er schreibt über ihn im Juli 1626: "Er vor sein Person ist gewiß gut und willig; es kommen ihm aber seltsame Ordinauzen von München zu." — lliber den Sieg bei Lutter drückt er seine aufrichtige Freude in den Worten aus: "Aus meines Herrn Schreiben hab ich vernommen wegen der glückseligen victori, so unser Herr dem Herrn Gen. Tilly wider Ihr Mtt. Feind verliehen hat; ihm sei Lob und Dank gesagt." (Wie stimmt das zu dem, was Aretin a. a. D. S. 7 meldet, daß Wallenstein, als ihm die Nachricht von diesem Siege zukam, "ein Trinkglas, das er eben in der Hand hielt, im hestigsten Aerger auf den Boden geschlendert habe?")

Was man somit von Mißgunst und Eifersucht des Herzogs gegen Tilly erzählt, entbehrt der thatsächlichen Unterlage. Wenn später mitunter Mißhelligkeiten entstanden, so mögen sie zumeist auf das Verhalten des inzwischen gegen den kaiserlichen Feldhauptmann auf das äußerste argwöhnisch gemachten Chursürsten von Bayern zurückzusühren sein. Trotz solcher Mißhelligkeiten blieb jedoch das persönliche Verhältniß der beiden Feldherrn zu einander ein gutes, bis der Tod es löste.

<sup>\*)</sup> Rach den Briefen an Karl von Harrach hatte Wallenstein schon in den Jahren 1625—1627 keine günstige Meinung von dem bahrischen Churfürsten, weshalb er demselben schon zu der Zeit, wo er noch äußerlich auf gutem Fuße mit ihm stand, mit Mißtrauen begegnete, wofür nachstehende Stellen sprechen:

<sup>&</sup>quot;Bir haben schon genug wegen des Bayern Ungelegenheit ausgestanden. Ist nicht ragon . . . (?), daß man ihn mächtiger auf Kaisers Unkosten macht. — Ich höre, daß der Bayer des Tiefenbachs, Wietenhorst und Collalto wie auch Sachsen Regimenter bezehrt hat; ist kein Narr nicht drum, aber ich wäre ein' bestia, wann ich drein verwilligen thäte. Nicht ein Augenblick wollte ich bleiben, denn ich din gewohnt, dem Haus Ssterreich zu dienen und nicht von der dayrischen Servitut sich strapaziren lassen. — Denn gewiß der Kurfürst aus Bayern ist besser vor sich als vor uns. — Dies kommt allein von Bayern denn er will nicht, daß der Kaiser mächtig im Reich ist; drum sucht er alle Mittel, zu impediren. — Der aus Bayern hat die andern Kurfürsten an sich gehendt, wollte gern solches verhindern; der Possen aber wird ihm nicht augehen, denn er wollte allein gern dominus dominantium im Reich sein."

einen festen Halt gegenüber den auf seinen Untergang lauernden gescheimen Feinden zu gewähren vermochten. Auf wie lange? Das ist allerdings die Frage. Denn diese hätten nie geruht. Immer wieder wären die Angriffe gegen ihn ernenert worden. Wären Regensburg und Pilsen vorübergegangen, so hätten sich andere Anlässe gefunden.

So zahlreich und mächtig aber auch die Gegnerschaft Wallensteins war, so ist es doch fraglich, ob es ihr gelungen wäre, ihn zu Fall zu bringen, wenn es nicht einen wie vom Schicksal heraufscheschworenen Widersacher gegeben hätte, welcher ohne Unterlaß an seinem Untergange arbeitete und mit der List und Tücke eines Hölslengeistes die seinblichen Elemente wachrief und leitete. Es spricht nicht zum wenigsten für das Geschick dieses Mannes, daß sein verhängnisvolles Wirken dis heute so gut wie unbekannt geblieben. Wir wollen ihn aber aus dem Verstecke, in das er sich zu verbergen wußte, herausreißen. Es ist Wilhelm Graf Slawata — derselbe, dessen Fenstersturz das Signal zum dreißigjährigen Kriege gegeben. Ihm vor Allen gebührt der Ruhm, Wallenstein gestürzt zu haben; er ist die Urquelle der Verfälschungen seiner Geschichte und ihm vornehmlich hat Schiller den Stoff zu den Charakterschilderungen in seinem dramatischen Gedichte entlehnt.

## Slawata.

Wilhelm Slawata von Chlum und Koschumberg, geboren am 1. December 1572, entstammte einer alten, in Folge der Confis= cation des Jahres 1548 aber herabgekommenen böhmischen Herren= familie. \*) Er war im Glauben der Brüdergemeinde aufgewachsen. Seine Verwandtschaft mit der katholischen Herrenfamilie von Neuhaus, die Unterstützung, welche er von derselben genoß, die Aussicht auf die Hand der reichen Erbin Lucie Ottilie aus diesem Hause und der Umgang mit den Jesuiten zu Neuhaus — das Alles be= wirkte jedoch eine Hinneigung zum katholischen Glauben, welche durch einen vierjährigen Aufenthalt in dem katholischen Italien noch verstärkt wurde. Er studirte auf der Universität zu Siena die Rechte und bereiste nach Beendigung seiner Studien noch das übrige Italien bis nach Sicilien und Malta. Ein Jahr nach der Rückfehr vollzog sich dann sein Religionswechsel. Da dieser weder die Billigung seines Baters noch anderer Berwandten gefunden, so begab sich der junge Slawata, um den Vorwürfen und Anfechtungen auszuweichen, gegen Ende 1597 abermals auf Reisen, auf welchen er außer Deutschland auch Dänemark, Holland, England, Schottland, Frankreich und Spanien besuchte.

<sup>\*)</sup> Leben des . . . Wilhelm Grafen Slavata von Josef Jirecek. Prag 1867. — P. Claudius: die Herren von Neuhaus. Neuhaus 1851. — František Rull: Monographis mesta Hradce Jindrichova. Neuhaus. — Adam Wolf: Geschichtliche Bilder aus Desterzreich (VI. Graf Wilhelm Slavata). Wien 1878.

Mit diefer Reife famen feine Lehr- und Wanderjahre zum Er trat nun in die biffeutliche Laufbahn ein und im hänvlichen Veben gingen jene Beränderungen vor fich, die längst in Sicht gestanden. Maifer Rudolph ernannte 1600 den eben Beim gefehrten zum Rämmerer und Hofmarichall und gleichzeitig wurde er ale Beifiger ine Landrecht berufen. Der Berr Adam von Renhaus, fem Wohlthater, hatte bereite 1596 das Zeitliche gesegnet und es war ihm im Befig ber einzige Sohn Joachim Utrich gefolgt. Auch Diefer ftarb, wie man es bei feiner forperlichen Berfimmerung vorausgesehen hatte, bald, nämlich am 24. Jänner 1604, und ce fielen minnicht die Besithumer ber Menhauser Linie ber Rosenberge, die Domanen Renhans, Plat und Renbuftrig in Bohmen und Teltich in Mahren, an beffen Schwefter Lucie Ottilie, den letten Eprögling aus biefem Geschlechte, welche seit 1602 mit Stawata vermählt war. Mit seinem Bater hatte fich dieser furz nach ber Bermählung ansgefohnt und von ihm 1602 bas allerdings nur geringe väterliche und mütterliche Erbe eingeautwortet erhalten. Bubem wurde ihm das durch ben Tod seines Schwagers und Jugend fremides erledigte einträgliche Aronamt eines Burggrafen von Starl ftein aus dem Berreuftande verliehen. Diefes Umt überging jedoch 1611 an den Grafen Heinrich Matthias von Thurn; Elawata wurde bafür durch die Stelle des Oberfthoftehnrichters und im November 1612 burch jene bes Kammerpräsidenten entschädigt.

In der religies politischen Bewegung jener Zeit, von welcher er sich in seiner Stellung nicht sern halten kounte, diente ihm die anch von Boenko von Lobkowis und von Martinis getheilte Ueber zengung als Leitstern, die weltliche Gewalt sei nicht berechtigt, ohne papstliche Zustimmung zum Schaden des katholischen Glanbens Religionofreiheit zu gewähren. So wie Lobkowis seine Unterschrift auf dem Majestätsbriese verweigert hatte, so sehnten Slawata und Martinis es ab, bei bessen Eintragung in die Landtasel als Nelatoren

In fungiren und die vereinbarte Amnestie mit zu unterschreiben. Den Tendenzen, die dem Einfalle der Passauer zu Grunde lagen, scheint Slawata nicht sern gestanden zu sein, obwohl das Landrecht ihn so wie Martinit nach der in dieser Angelegenheit gepflogenen Untersuchung freisprach. Die Erhebung Ferdinands von Steiermark auf den böhmischen Königsthron förderte er auf das eifrigste. In der aus den zehn obersten Landesbeamten als Statthaltern besteshenden Landesregierung, welche in Abwesenheit des Kaisers die Gesschäfte zu leiten hatte, bildeten Slawata und Martinit die für entschiedene Maßregeln gestimmte Minorität, während die Mehrheit durch beschwichtigendes Borgesen die utraquistische Opposition zu dämpsen suche. Als unn 1618 aus Wien die bekannten scharfen Beschle ergingen, schrieb man sie wohl nicht ohne Grund den gesheimen Einwirkungen der Beiden zu und es machte sich die Erditsternung gegen dieselben in dem Ereignisse vom 23. Mai 1618 Luft.

Nach dem Fenstersturze blieb Slawata ein ganzes Jahr lang in dem Hause der Fran Polyxena von Lobsowitz, der Gemahlin des Obersthoffanzlers, den nur seine Abwesenheit vor dem gleichen Geschicke bewahrt hatte, als Gefangener. Im Mai 1619 bekam er gegen einen Revers, welchen er aber nicht einhielt, sondern nachsträglich vom Kaiser für ungiltig erklären ließ, die Erlaubniß, sich mit seiner Gemahlin in das Bad Teplitz zu begeben. Bon dort entssloh er aber, erst nach Freiberg, dann weiter nach Erfurt und Aschaffenburg, dies er zu Passau ein Asyl fand, wo er an zwei Jahre sich aushielt.

Der durch die Weißenberger Schlacht bewirkte Umschwung brachte Slawata die Bestätigung aller seiner Alemter und Würden, und es gesellten sich denselben in rascher Folge neue — 1621 der Grafenstand, 1623 das Oberstlandrichter= dann das Oberstlandkämmereramt, 1625 das Oberstlandhosmeisteramt, die geheime Rathswürde so wie der Borrang vor allen Grasen und der Titel: "Regierer des Hauses

Renhaus," 1628 das Obersthoffanzleraut, 1630 die Pfalzgrasenwurde und 1643 das goldene Bließ — hinzu. Tas Obersthoftanzleramt bekleidete er, von 1637 an von Georg Adam Grasen von Martinit, dem Sohne Jaroslaws, als Adlatus unter dem Titel "Nanzler" unterstügt, dis an sein Lebensende.

Wilden er gegen Anderoglänbige einnahm, auch mit seinen Untersthanen, die namentlich zu Neuhaus zum großen Theile dem ntraquistischen Glauben zugethan waren, in Mißhelligkeiten. Diese inhrten bis zu offenem Aufstande, worauf nach dem Sturze des Binterkönigs auch die Bestrafung nicht ansblieb; von dieser vermochte nur die Rückschr zum alten Glauben Rachsicht zu erwirken.

Un der Befehrung der Bewohnerichaft von Renhaus und Um gegend hatte übrigens das bortige Zesuitencollegium einen wesentlichen Antheit. Clawata lieg bemfelben auch gleich vom Untritte feiner Berrichaft an befondere Gunft angedeihen. Bar er doch in feinen Sanglingejahren dort and und eingegangen und durch Beiftliche desfelben der katholischen Mirche zugeführt worden, welcher er fortan ein ftandhafter Befeiner und Bertheidiger blieb. Ueberhaupt icheinen feme Beziehungen zu biefem Dreen fehr intime gewesen zu fein. Zeine Correspondenz weist viele Briefe an Jefuiten auf; bem Pater Berus (Georg Plady) übertrug er die Revision der deutschen leber jegung feines Geschichtswerkes; em betgischer Jefnit, P. Julius de Coure, war fein vertrauter geiftlicher Rathgeber und am 19. Gep tember 1645 fdprieb er an den Jesuitengeneral P. Binceng Carafa nach Rom, er habe ichon vor acht und gwangig Jahren ben Bunfch gehegt, in den Zesuitenorden zu treten und fei nach bem Tode feiner Gemahlm († 11. Jäuner 1633) and dazu entschloffen gewesen. \*)

<sup>\*,</sup> Rady teinem eigenen Memoire aus dem Jahre 1644, auf welches wir noch jundermiten, taudete fein Borhaben, in die Geschläfteit Jesu einzutreten, um Werhnachten 1843 auf Er theilte es voreift im Gebeim seinem Beichtvater hieronymus longimis, dann auch dem Fraten Georg Adam von Martinity und dem guallig in Wien anwesenden

Sein Beichtvater aber habe, als er demselben dieses Vorhaben mitztheilte, ihm gerathen, daß er noch ferner dem Staate seine Dienste widmen möge. Nun bitte er um die Erlaubniß, auf dem Todtensbette die drei kleineren Ordensgelübde ablegen zu dürfen und im Habit eines Laienbruders der Jesuiten in irgend einer ihrer Kirchen begraben zu werden. Nach Neujahr 1652 ließ er sich im Vorgessühle seines Todes in das Wiener Profeshaus der Jesuiten bringen, wo er am 19. Jänner 1652 die Augen schloß. Sein Leichnam wurde nach Neuhaus gebracht und dort in der Jesuitengruft beigesetzt.

Eine solche Laufbahn und in einer solchen Zeit nußte bei einem Manne von Begabung, was Slawata unstreitig war, eine kräftige Geistes= und Charakterbildung zur Folge haben. Als Grundzug seines Charakters möchten wir Falschheit und Zähigkeit bezeichnen.

Auf Falscheit hatte schon sein verborgenes Wühlen gegen die Mehrheit der Landesregierung vor dem Jahre 1618 beruht und von Falschheit ist sein ganzes Betragen gegen Wallenstein und dessen Freunde, seine eigenen Amtscollegen nicht ausgenommen, durchtränkt. Im Gefolge dieser Falschheit stellten sich andere Untugenden und Laster ein, als Verstellung, Lüge, Verschmitztheit, Heuchelei, Gleißenerei und Verleumdung. Er, der fromme, gottessürchtige Manuschreckte selbst davor nicht zurück, zur Vekräftigung seiner bewußten Lügen Gott als Zeugen auzurusen. \*) Im Bunde mit seiner Zähig=

P. Julius de Coure aus Breslau, welcher ehedem Rector des Jesuitencollegiums in Neuhaus gewesen und von dort nach Krumau übersetzt worden war, mit. Martinitz und P. de Coure machten ihm ernstliche Gegenvorstellungen, die ihn bewogen, unter gewissen Modalitäten, die er mit seinem Adlatus, dem genannten Grafen, vereinbarte, das Oberstehoftanzleramt noch weiter zu führen.

<sup>\*)</sup> Bon einem Borwurf, welcher so viele Standesgenossen seiner Zeit, vor allen Wallenstein, traf, war Slawata frei. Er benützte nicht die durch die Güterconsiscationen und die zwangsweisen Auswanderungen dargebotene Gelegenheit, sich zu bereichern. Nur die Stammdomäne Koschumberg, damals noch ungetheilt, brachte er 1623 an sich, um sie seinem Geschlechte zu erhalten. Im Jahre 1641 kaufte er noch das an die Kammer heimgefallene Gut Roth-Lhota; dies aber vornehmlich nur deshalb, um die Zinsenrückstände seines auf Zbirow versicherten Capitals hereinzubringen. Der kaiserlichen Kammer selbst half er mehr als einmal mit Darlehen aus, bewies sich aber dabei auf das uneigennützigste.

keit mußten diese Eigenschaften demjenigen wahrhaft gesahrtich werden, gegen welchen sie sich kehrten. Zähe aber hing er nach vollzogenem Betigionswechsel an dem neuen Bekenntnisse und zähe an anderen Beinungen, die er einmal gesaßt hatte. Darans entsprang auch die Ansdaner in der Bersolgung seiner Ziele. Deshalb darf man ihn aber noch nicht starrfinnig neumen. Es lag ihm serne, mit dem Rops durch die Maner zu rennen. Seine Rugheit, Borsicht und Zagaeität war viel zu viel entwickelt, und von der Geschmeidigkeit, welche er sich im Hostoienste angeeignet, war ihm noch viel zu viel geblieben, als daß er nicht das, was er wollte, auf Um ober Schleichwegen zu erreichen gesucht hätte.

Zeine Geschäftstemutuif und seine Geschäftsgewandtheit barf nadigerade eine außerordentliche genannt werden. Doch war fein Genichtsfreis feineswegs auf die inneren Angelegenheiten begreugt; er ftand and ber angeren Politif nicht ferne, deren Intereffen und treibende Rrafte, fo wie beren Rudwirfung auf die inneren Ber haltuiffe er wohl taunte, was mehrere feiner Staatofdriften beweifen. Es war bas eine Frucht seiner weiten Reisen, feiner Etubien und Beobachtungen und seines Berfehrs mit ben fremden Gefandten. Bu att' biefen Cigenschaften fam noch eine fast gelehrte Bildnug, ins besondere eine große Belefenheit in ber Beschichte und in ben alten Clafifern. Edon ber Siftorifer ber Bruderunitat Jaffet hatte bagu ben Grund gelegt und in den Studien gu Prag war fie weiter ge villegt worden. Auf der Universität Siena that er sich bereits durch feine Meintniffe fo fehr hervor, daß ihn die Profesioren und Etnbenten jum Rector mahlen wollten, was er jedoch wegen des bamit verbundenen Aufwandes abichnte.

Um hochsten entwickelten sich seine ungewöhnlichen inteller tnellen Kähigkeiten, allerdings unter Beihilfe der verwerflichsten Mittel, in seinem geheimen Rampse gegen Ballenstein. Protensartig in den verschiedensten Gestatten und mit den verschiedensten Wassen

führt er diesen Kampf. Icder Handlung, jeder Lage sieht er die Seite ab, welche sich gegen den Feind ausnützen ließe und richtet darnach sein Geschoß ein, und im rechten Augenblicke wird es auch abgedrückt. Kommt es dennoch zuweilen vor, daß eines versagt oder über das Ziel hinausfliegt, so verliert er deshalb den Muth nicht; bei nächster Gelegenheit steht er schon wieder kampfgerüstet auf dem Plaze. Nicht selten äußern auch aufangs vermeintlich fehlgeschlagene Angriffe erst in der Folge ihre Wirkung. Zudem versteht er es, mächtige Bundesgenossen zu gewinnen. Es wäre ein Irrthum, ihn für ein Werkzeug der Jesuiten oder einen Agenten Bayerns und Spaniens zu halten. Im Gegentheil! Er selbst war es, welcher den Papst, Bayern und Spanien herbeirief. Bei ersterem, welcher lieber Wallen= stein auf seine, beziehungsweise Frankreichs Seite gebracht hätte, war zwar der Versuch mißglückt; der Mitwirkung Bayerns und Spaniens so wie aller bei Hof oder in der Gentry über den Herzog Mißver= gnügten bedient er sich aber bei dem aus eigenem Antriebe und zur Stillung des eigenen Hasses unternommenen Werke. Eben so verhält es sich mit den Generälen, welche zur Ausführung seiner Entwürfe zum Sturze des Feldherrn geworben worden sind. Alles bewegte sich nach den Fäden, die von seiner unsichtbaren Hand gezogen wurden und zwar ohne daß vielleicht eine von den Hauptpersonen der In= trigue sich es bewußt wurde, daß sie geleitet werde, austatt zu leiten. Darin bekundete er sich eben als Meister des Ränkespiels, daß er jedem Mithandelnden die Ueberzeugung, sein eigenes Interesse stehe in Frage, beibrachte oder ließ, sich selbst aber im Hintergrunde hielt. Nicht einmal nach vollbrachter That, wo es, wenigstens in der Wür= digung der herrschenden Kreise, als Verdienst galt, dazu in irgend einer Weise beigetragen zu haben, tritt er aus seiner Reserve heraus, weßhalb bis auf den hentigen Tag sein Antheil an dem Ereignisse ziemlich unbekannt blieb. Vergißt doch selbst Hallwich in seinem "Wallensteins Ende" Slawata unter Friedlands Feinden zu nennen.

Emes Sulfemittele, welches ibm in feinem Auftreten gegen Wallenstein die wichtigften Dienste leistet und wovon er auch den ausgedehnteften Gebrauch macht, muffen wir noch insbesondere ge Co ift dies feine Berrichaft über bas Schriftenvesen. Wir begregen barnuter nicht bloß feine eigene idriftstellerische Gewandtgert, sondern auch das Weichid und die Gelegenheit, fich in dieser Beziehung Undere Dienstbar ober hilfbereit zu machen und fie in der gleichen Richtung, wie er fie felbst verfolgt, zu inspiriren und gu Bur Diefe feine Birtfamteit mar feine Stellung ale Leiter der bohmischen Soffanglei wie geschaffen. Gie erhielt ihn über alle bedentsamen Borkommuiffe beständig im Laufenden und brachte ihn mit der gangen officiellen und biplomatischen Welt in Bernhrung oder ermoglichte ihm wenigstens den Berfehr mit berfelben. Dadurch wurde es ihm angerordentlich erleichtert, Mittheilungen zu vermitteln und je nach der Lage ber Dinge bald ba bald bort bas geeignete Edpriftftud bervorzurufen, jo wie andererfeite bafür zu forgen, bag ce auch gehörigen Ortes zur Menntnig fame. Bugleich hatte er ba einen Apparat von Echreibfraften gur Berfügung, mittelft beffen er fich Arbeiten, wie und in welcher Eprache er fie brauchte, ver ichaffen konnte.

Obwohl die im Renhauser Archive erliegende Correspondenz Ztawata's, einige wenige Ausnahmen abgerechnet, weder die Briese an ihn, noch seine geheime Correspondenz umfaßt, so gewährt sie doch, wie wir aus der, freilich nur flüchtigen Durchschau wahr nahmen, Auhaltspuncte, um die Ansdehnung seines schriftlichen Bertehrs, namentlich in entscheidenden Momenten, zu ermessen. So z. B. empfangt er zur Zeit der sachsischen Derhonumisse, sondern auch von den verschiedenen Peressabtheitungen, wenn sich bei deuselben etwas von Bedeutung ereignet, directe Rachrichten. Diese läßt er dann in's Italienische übersegen, ohne Zweisel, um sie seinen auswärtigen Cor-

respondenten und Agenten zu communiciren. Ferner sehen wir an einzelnen Beispielen, wie er mit diplomatischen Agenten dadurch an= bindet, daß er ihnen Nachrichten mittheilt und sie bittet, ihm gleicher Weise auch von ihrem Orte aus solche zukommen zu lassen. Schreiben dieser Art haben wir an Francesco Biboni, Residenten des Königs von Polen und Schweden in Krakau, Lorenzo Brigido, Residenten in Benedig, Sgr. Corrado, muthmaßlich einen Agenten in Spanien und an Sebastian Lustrier, Residenten am Hofe des Königs von Frankreich gefunden. Ausgebreitet besonders ist auch sein Briefwechsel mit Geistlichen verschiedenen Standes und Ranges im In- und Auslande. Mit einer derartigen Correspondenz griff er vielfältig über seine amtliche Wirkungssphäre als böhmischer Hofkanzler hinaus und in jene des Kriegsministers und des Ministers des Auswärtigen hinüber. Nicht selten mag er über die in deren Agenda einschla= genden Angelegenheiten besser, als sie selbst, unterrichtet gewesen sein. Seine guten Informationen über alle Verhältnisse und Vorgänge mögen sein Ansehen und seinen Einfluß in den Regierungsfreisen nicht wenig gehoben haben; dabei kamen sie ihm trefflich zu Statten, wenn er Anlaß hatte, selbst in die öffentlichen Angelegenheiten ein= zugreifen.

Es war wie in einem Vorgefühle, das Schreiben werde einst sein mächtigstes Rüstzeug bilden, daß er sich es besonders hatte angelegen sein lassen, sich diese Kunst eigen zu machen.

Bon Ingend an übte er sich darin, seine Gedanken in eine gewählte schriftliche Form zu bringen und gewöhnte sich, wo es räthlich schien, das flüchtig gesprochene Wort durch baldiges Niederschreiben dauernd festzuhalten. Seine Briefe aus Italien, seine Corsrespondenz mit dem Bater über seinen Bekenntniswechsel verrathen es bereits, wie sehr er es gelernt hat, seine Beobachtungen auf der Reise und seine Gedanken über religiöse Fragen klar und geordnet zu Papier zu bringen. Ueber die Verhandlungen des böhmischen

Landrechtes, beffen Beifiger er war, gibt es von ihm intereffante Aufzeichnungen ans den Jahren 1601 bis 1603, besgleichen über Die Berhandlungen, welche bem Majeftatobriefe von 1609 vorgu gingen. Die Notizen zu letteren machte er gleich während ber fandtäglichen Debatten mit dem Pleistift und fchrieb fie noch bei frifchem Gedächtniffe zu Saufe nieder. Mitunter verglich er fie noch mit jenen feines Freundes Martinit. Die Beit feiner Gefangen ichaft im Loblowig ichen Saufe nach bem Tenfterfturg im Mai 1618 bis Mai 1619 verfürzte er fich mit bem Riederschreiben seiner zeit geschichtlich so wichtigen Erlebniffe und ftand nebstbei in einem fort mahrenden Priefwechsel mit dem Raufer und beffen Rathen, wobei er fich eines feiner ehemaligen Schreiber und nunmehrigen Ingrof sators der l'andtajel bediente, welchen er dadurch in eine Untersuchung verwidelte, woraus berfelbe nur in Folge ber Echlauheit Clawata's ungefahrbet hervorging. Mu ber Berfaffung der verneuerten Landes ordnung haben nach bem Musipruche bes Grafen Martinip Clawata und herr von Roftig am meiften "gehämmert." Bringen wir noch feine von Sachkenntuiß zengenden Briefe an feinen "Regenten" über Die Bewirthichaftung ber Guter in Aufchlag, fo ift das neben einer gewißt noch ichr umfangreichen amtlichen Agenda ein sprechender Beweie, daß er die Geber nicht unr oft und gern, sondern auch mit Gefchid und Berftandniß führte. Bedenken gegen feine Antorichaft ber Ballenftein betreffenden Edriftstude, die wir in den folgenden Abschnitten ihm aufchreiben, obgleich er ale Berfaffer felten aus brudlich genannt ift, binften baber in Bezug auf die Befähigung nicht zu erheben fein. Bu bemerken ift unr noch, daß er nicht bloß tohmisch und deutsch, sondern auch fertig lateinisch und italienisch Schrieb und bag er in den fpateren Jahren feines Lebens seine Briefe und Auffäge fast ausschließlich zu bietiren pflegte.

Bon feinen Streitschriften und Berichten in Sachen Ballen frems, die ihn, wenn wir die Radin'sche Relation als beren Abschluß

annehmen, bis in den October 1635 hinein beschäftigten, war nur ein Schritt zum Geschichtschreiber. Es bedurfte dazu nur eines äußeren Anlasses und dieser fand sich, als ihm während seines Auf= enthaltes zu Regensburg im Jahre 1636 eine Denkschrift des Grafen Thurn in die Hände gerieth, in welcher dieser sich gegen den in einer zur "Justification der Execution" Wallensteins erschienenen "Deduction" gegen ihn erhobenen Vorwurf eines Hauptrebellen ver= theidigte und unter einem den Fenstersturz rechtfertigte und das Recht der böhmischen Stände zur Königswahl behauptete. Seine Widerlegung wuchs zu einer ganzen mit vielen Documenten belegten Erzählung der Zeitereignisse an, wozu Slawata seine Aufzeichnungen aus früheren Jahren unn trefflich zu Statten kamen. Nach Beendi= gung dieser im Grunde zugleich seine eigenen Memoiren bildenden Zeitgeschichte schritt er an die Fortsetzung der Hajek'schen Chronik vom Jahre 1526. Anfangs begrenzte sich sein Vorhaben auf die Geschichte Böhmens; im weiteren Verlaufe aber ging er immer mehr in die Breite, so daß das, was er zulett schrieb, schon den Charakter der Weltgeschichte mit besonderer Rücksicht auf die religiösen Ange= legenheiten annahm.

Das Werk umfaßt vierzehn mächtige Manuscriptsolianten, von denen dis jetzt nur zwei, die Widerlegung Thurns und die Ereignisse von 1608 dis 1620 mit einer Einleitung von 1575 dis 1608 enthaltend, gedruckt sind.\*) In Handschrift sinden sie sich vollständig dis auf den X. Band im gräslich Czernin'schen Archive zu Neuhaus und vereinzelt in mehr oder weniger Bänden, theils böhmisch, theils in deutscher Uebersetzung, in verschiedenen Bibliotheken.

Was war es nun, das Slawata zu einem so erbitterten Feind Wallensteins machte? Verschiedenheit in den religiösen und politischen Grundsätzen kann es nicht gewesen sein, denn beide standen

<sup>\*)</sup> Josef Jireček... Paměti Viléma hraběte Slavaty (Denkwürdigkeiten des Grafen Wilhelm Slawata) 1608—1619. Prag I. 1866. II. 1868.

auf dersetben Zeite, stritten für dieselbe Sache. Erst vom Sommer 1633 an, wo Wallenstein den Frieden auf dem status quo des Jahres 1618, also auf der Basis der Gleichberechtigung der beiden großen Religionsparteien, zu Stande zu bringen suchte, könnte man einen Gegensat der Meinungen gelten lassen. Doch schon zehn Jahre fruher, wo Wallenstein noch nicht einmal den Oberbesehl führte, steßen wir auf geheime Machinationen Slawata's gegen jenen und sehen ihn dieselben immer wieder erneuern, gleichviel in welcher Lage sich der Herzog eben besand und welche Pläne er versolgte.

Die Anficht, bag es nicht politische Motive waren, in benen die Gegnerschaft wurzelte, wird noch durch zwei unscheinbare aber vietsagende Acufernugen bee Churfürften von Bayern verftartt. Die eine mochte er am 22. Webrnar 1627 auf ber Conferenz ber Bewolf machtigten ber fatholifchen Churfürsten und niehrerer Bischofe zu Burg burg, indem er fich auf die ibm gugefommenen Warnungen über bes Bergoge von Friedland gefährliche und weitaussehende Unschläge und Berhaben mit bem Beifugen bezog, daß fie von einer Perfon berrühren, "bie um des Friedlands Sadjen und Intentionen vor Andern Wiffen-Schaft habe, auch bei ihm in großem Bertranen ftehe." Diefe Berfon aber ift, nach ben Umftanden gu fehließen, feine andere ale Clawata gewesen. \*) Die zweite Neußerung liegt in einer eigenhändigen Rand bemerkung Maximitians zu der zweiten Relation des Kapuziners P. Alexander von Ales vom 21. Mai 1628, welche Randbemerfung laufet: "Barumb thuts nit der Personaggio [Elawata] felbs, der dem Aridland aufange felbe zu vielem aulag geben." \*\*) Alfo bas Bertranen bes Bergogs hat er benütt, um beffen Plane gu erfahren und fie denen zu verrathen, gegen welche fie gerichtet waren und gu vielem hat er ihn verantaft, was er selbst nicht billigte, um es nachher als Waffe gegen ihn gut gebrauchen. Das geht aus diesen beiden

<sup>\*</sup> Ballenftein Bon Karl Maria Archeren von Aretin München 1845, Geite 13
\*\* Aretin a. a. D. Urfunden Rr. 12

Bemerkungen deutlich hervor. Nicht um den Dienst des Kaisers war es ihm somit zu thun, denn soust würde er dem Herzog eher von vielleicht gewagten und übereilten Handlungen abgerathen, als ihn dazu aufgereizt haben; auch würde er nicht auf die Bereitlung von Plänen hingewirkt haben, die im Interesse des Kaisers lagen, indem sie, wie wir später sehen werden, auf die Wiederherstellung der Kaisers hoheit in Deutschland hinzielten.

Wie lange das ängerlich gute Verhältniß zwischen den Beiden andauerte oder was auf dasselbe hinauskommt, wie bald Wallenstein über Slawata's Falschheit die Augen geöffnet wurden, vermochten wir nicht zu ernitteln. Wahrscheinlich führte die durch seine Ernennung zum Obersthoffanzler nothwendig gewordene Uebersiedlung des letteren nach Wien im Jahre 1628 die Lösung herbei, da es sich Slawata kaum versagt haben dürfte, in der Nähe des kais. Hoflagers und am Sitze der Regierung, wo er mit den einflußreichen Persönlichkeiten, dem Hoffriegerathspräsidenten Schlik, dem Grafen von Trautmannsborf, den spanischen und baprischen Gesandten u. s. w. in persönliche Berührung trat, alsbald thätiger vorzugehen, so daß es doch etwas die Aufmerksamkeit der Freunde des Herzogs erregte, durch welche es endlich auch diesem zu Ohren kam, was es mit Slawata's Freundschaft für ein Bewandtniß habe. Das kann auch die Veraulassung zu den Gerüchten gewesen sein, daß man Wallenstein von Wien aus nach dem Leben stelle und daß Tilly als Werkzeug dazu ausersehen sei, was jeuen zu ebeuso hochsinniger als ent= schiedener Abweisung solchen Berdachtes bestimmte. \*)

<sup>\*)</sup> Sowohl in den Sammlungen des Freiherrn von Stentssch als jenen des Ritters Jenik von Bratritz, die sich in dem gräflich Waldstein'schen Archive zu Prag befinden, sind Abschriften der beiden durch Förster (Nr. 305 u. 306) allgemeiner bekannt gewordenen Briefe im böhmischen Originalterte vorhanden. Wir geben davon eine möglichst wortz getreue Uebersetzung:

Hochgeborner, durchlauchtiger Fürst!

Gurer fürstlichen Gnaden ist mein unterthäniger Dienst. Ich kann nicht umbin, es E. f. G. unterthänig zu berichten, wie ich hier als gewiß von vielen Leuten, auch

Aus den Jugendjahren, aus welchen möglicherweise schon der innere Groll Slawata's gegen Wallenstein datirt, ist uns über ihre Beziehungen zu einander nur wenig bekannt und dieses Wenige stammt von Slawata. Er neunt sich ihm im dritten Grade verwandt, was, da er und Wallensteins Bater Consins waren, nach dem canonischen Rechte zu verstehen ist. Er kannte, wie er sagt, Wallenstein von der Zeit an, als derselbe noch auf Schloß Koschum= berg bei seinem Oheim mit dessen Sohne in der dortigen Brüderschule den Unterricht erhielt, d. i. von den Anabenjahren her, und versichert auch, daß er mit ihm langen Umgang gepflogen und seine Sinnesart förmlich anatomisirt habe. Das Letztere wird man wohl anch nicht bestreiten, wenn man seine Charakterschilderung in der Kapuziner-Relation liest, die bei aller Uebertreibung und Dentung zum Schlechten des Zutreffenden Manches enthält, so daß man selbst aus dem Zerrbilde die Züge eines genialen Geistes und einer außerordentlichen Willenskraft herausfindet.

folden von Rang (od mnoho lidi a předních) und die von der Tilly'schen Armee hierher kamen, sersuhr], man erzähle daselbst, daß Tilly sicherlich den Beschl habe, E. s. G. beim Schopf zu fassen und nach Wieu einzuliesern. Gelinge ihm das nicht, so solle er E. s. G. auf andere Art aus dieser Welt verhelsen. Aus welcher Ursache? — das darf nicht geschrieben werden.

Da ich von E. f. G. einigemal in diesem Kriege Beweise von Courtoisie empfing, so wollte ich nicht unterlassen, E. f. G. unterthäuig hievon Nachricht zu geben, denn ich würde nicht gerne E. f. G. in solcher Weise aus der Welt scheiden sehen. Und wenn ich wüßte, daß E. f. G. mir ohne Gefährdung Gehör zu schenken geruhen wollten, so möchte ich E. f. G. über Alles mündlich berichten und vielleicht noch etwas mehr, so daß E. f. G. sich darüber wundern würden.

Und das kann ich auf mein gutes Gewissen nehmen, daß das, was ich hier schreibe, sich anders nicht verhalten werbe.

Ich verbleibe

E. j. G.

unterthäniger Diener J. Dt. Slawata, m. p.

Datum in Amsterdam, den 14. Junii Ao. 1629.

Wohlgeborner Herr, Herr! Mein insonders lieber Cheim!

Das Schreiben Eurer Gnaden, datirt vom 14. Juni in Amsterdam, ist mir am heutigen Tag zugekommen. Aus demselben ersehe ich Eure Affection gegen mich und

Richt aber barin, ob ber Haß Slawata's gegen Wallenstein noch aus den Jugendjahren oder aus einer späteren Zeit sich hersleitet, liegt das Räthselhafte, sondern in der bis zur Blindheit gesteigerten Leidenschaft, mit welcher er denselben an den Tag legt. Ohne Rast und Ruhe, ohne Rücksicht auf Zeit und Umstände und mit Hintansehung aller Grundsähe und Intergange des Berhaßten. Es scheint, als ob sein ganzes Leben in diesem einen Gedanken aufgegangen wäre. Deßhalb vermag man sich auch der Annahme nicht ganz zu entziehen, daß hier eine Monomanie, ein activer Bersolgungswahn, im Spiele gewesen sein könnte. Es frägt sich nur, ob ein solcher mit einer so außerordentslichen Schlauheit und Umsicht, wie sie der Bersolger entwickelt, auch vereindar sei. Darüber werden Psychologen und Irrenärzte zu entsicheiben haben. Uns legt das Auswersen der Frage bloß die Psslicht

nehme sie dankbar entgegen. Rur wundere ich mich, daß Ihr Euch von solchen Lustzgebilden einnehmen lasset. Wein Herr, der römische Kaiser, ist ein gerechter und danktarer Herr, welcher seiner Getreuen Tienste in anderer Beise recognoseirt, als Ihr mir schreibt. Und Herr Tilly ist ein Cavalier, welcher Rebellen zu bändigen versteht, nicht aber mit solchen Assassinaten sich abzugeben. Item haben sie in der Stadt, woher Ihr zu schreiben beliebet, ihre ungerechte Sache immer mit dertei lügenhasten Praktiken gesührt. Allein ich habe gute Hossnung, daß sie auch ihren verdieuten Lohn erhalten und bald erfahren werden, ob ich todt oder im Gesänguisse din oder nicht. Und damit verbleibe ich E. Gn.

williger Better Albr.

Aus Küftrin, 20. Julii Ao. 1629.

Welcher Slawata an den Herzog geschrieben, läßt sich nicht genau seststellen. In einer, wie es scheint, vollständigen lista condemnatorum werden sechs verurtheilte Männer dieses Ramens genannt:

Michael starssi
Jindřich
Diwiss Laczembok
Hendrich Mathes
Jan Boržek
Michael starssi

totum
totum

J,2 (defunctus)
feudum

J/3
totum et futurum

Da muthmaßlich beim Copiren der Briefe in einem oder dem anderen Anfangsebuchstaben des Vornamens (3. Dt.) ein Verschen unterlief, so möchte am ehesten Hendrich Wathes oder Jan Borzet als Correspondent anzusehen sein, sosern derselbe überhaupt einer der wegen Verurtheilung, nicht bloß der Religion wegen Exilirten ist. auf, die Eigenheiten Slawata's, die als Symptome einer Geistes= störung in Betracht gezogen werden könnten, so weit sie uns vorgekommen, mitzutheilen.

In seiner Correspondenz zu Nenhaus sinden sich von Slawata noch aus Wallensteins Zeit an Altöttinger und andere Geistliche mehrere Briefe, welche von Heiligenbildern handeln. Er legt dafür ein Interesse und einen Eiser an den Tag, als wäre es eine wichtige Staatsangelegenheit. Schulkinder, wenn sie mit Bildchen beschenkt werden, können keine größere Frende äußern, als er, wenn ihm solche zugeschickt werden, oder wenn er hört, daß der Meister, welcher sie ansertigt, von einer Krankheit genesen sei und wieder im Stande sein werde, ihm nene Bilder zu liesern.

Im Neuhauser Archive wird ferner ein Memoire aus dem Jahre 1644 über seinen um Weihnachten 1643 gefaßten Entschluß, sich von den Staatsgeschäften zurückzuziehen und in die Gesellschaft Jesu einzutreten, außbewahrt. \*) Zum Schluße legt er darin die Vorsäße für sein Leben nieder, die in Folgendem bestehen:

- 1. An jedem Sonn= und Feiertage Vormittags jene Kirchen zu besuchen, in welchen durch einige Stunden das allerheiligste Sacrament aus= gesetzt wird, und zum mindesten eine Stunde allda zu verweilen.
- 2. Wenn zuweilen vierzigstündige Gebete abgehalten werden, mich in jener Kirche, wo sie stattfinden, jeden Tag eine Stunde dem Gebete zu widmen.
- 3. In jeder Woche am Montag bei St. Augustin in der Todtenscapelle und am Freitag im Profeshause in der Capelle der Congregation zu den gewöhnlichen Stunden der Andacht beizuwohnen.
- 4. An jedem Tage (außer meinen gewohnten nachmittägigen Gebeten) Bormittags in frommen Betrachtungen eine halbe Stunde und an Festtagen eine ganze Stunde zubringen und zur Erbauung jene Sentenzen nehmen zu

<sup>\*)</sup> Bon Sr. Hochgeboren Herrn Jaromir Grafen Czernin von Chudenitz, Regierer des Hauses Neuhaus und Chudenitz, wurde mir hochgeneigt die Bewilligung zur Benützung des Archives zu Neuhaus ertheilt, auf Grund deren mir von dem Archivar Herrn Franz Tischer in zuvorkommendster Weise Abschriften sowohl von dem obigen Wemoire als von der Denkschrift III., 1 und von mehreren Briefen vermittelt wurden.

wollen, welche ich mir in diesem Vorgehen (in hoc itinere) aus dem Büchlein des Thomas von Kempten angemerkt und mir abschreiben lassen habe.

- 5. Da ich in der Woche am Mittwoch, Freitag und Samstag (außer den Vigilien, wenn welche einfallen) nur ein Gericht (colatio) zu mir zu nehmen pflege, mir zu dieser Zeit durch einen meiner Diener irgend ein geistliches Buch vorlesen lassen zu wollen.
- 6. Festliche Gelage vermeiden und, wenn ich eingeladen werde, mich entschuldigen, und in meinem Hause keine solchen veranstalten zu wollen.
- 7. Bon leeren und müßigen Gesprächeu, vorzüglich aber von Untershaltungen (detractionibus), sowohl bei Hofe, als außer dem Hofe, mit beisterlei Geschlechtern mich enthalten zu wollen.
  - 8. Alleingespräche mit dem weiblichen Geschlecht meiden zu wollen.
  - 9. Mich des Kartenspiels zu enthalten.
- 10. Niemals nüßig sein und in dem Schreiben der schon vor einigen Jahren von mir angefangenen Geschichte (in welcher Materie schon sieben genug umfangreiche Bücher in böhmischer und deutscher Sprache geschrieben und vollendet sind) fortfahren zu wollen.

Daß er dem Kartenspiel aus dem Wege geht, davon finden sich schon aus früherer Zeit in seiner Correspondenz einzelne Andenstungen und wenn er auch zuweilen der Einladung einer Erzherzogin nicht ausweichen kann, so erklärt er doch, sich grundsätlich auf nicht mehr als einen Ducaten einlassen zu können. Im zehnten Bande seines Geschichtswerkes kommt ein Gespräch mit dem Kaiser Ferstinand III. vor, in welchem er diesem die Gründe auseinandersett, warum das Kartenspiel eine Sünde sei.

Also nichts als Aengerlichkeiten sind es, in denen er die Versteinstlichkeit des Lebenswandels erkennt. Die christliche Sittenlehre scheint ihm völlig fremd zu sein. Darans könnte man einen hinreichenden Erklärungsgrund für sein allen Geboten derselben Hohn sprechendes Verhalten gegen Wallenstein herleiten, wenn nicht dem entgegenstünde, daß er an diesem Alles tadelt, was vom Standpuncte der Moral und des Rechtes ihm als tadelnswerth erscheint. Sollte er in den äußeren Werken einen Ersat für die christliche Nächsten-

liebe erblickt haben oder liegt in der gänzlichen Vernachlässigung ihrer Pflichten von seiner Seite und in der Rüge derselben an Anderen schon ein Beweis, daß sein moralisches Begriffsvermögen gelitten hatte?

Ein Beleg dafür möchte wohl auch in dem lebhaften Antheile zu finden sein, welchen er an den Menstificationen des P. Hieronymus Gladich nahm, deren schon Jirecek in seiner biographischen Skizze gedeukt. Gladich, von Magdeburg stammend, gab vor, daß er durch Messelesen die Seclen aus dem Jegefeuer befreien könne. er in Desterreich und in der Steiermark, überall von Bittenden, na= mentlich Frauen aus den höheren Ständen, umdrängt, von Ort zu Ort gezogen, kam er 1646 nach Pregburg. Slawata, der sich mit dem Kniser wegen des Reichstages eben da aufhielt, machte Gladichs Bekanntschaft und lebte sich ganz in den Glauben an die Erscheinungen hinein, die derfelbe vorspiegelte. Zuerst forfchte er nach dem Zustande der Seele seiner lieben Gemahlin, die er nach der dritten Messe in Gestalt eines weißen Vogels aus dem Altare emporfliegen sah. Auch über Ferdinand II., über seine verstorbenen Kinder und andere Verwandte stellte er solche Rachforschungen an. Zulett begegnen wir dem Abenteuerer als Pfarrer in Schüttenig, wie er 1664 dieses Postens von dem Leitmeriger Bischofe enthoben wird. So weit Jirecet. \*) In dem X. Bande des Slawata'schen Werkes finden sich jedoch in den sehr umfangreichen zeitgenössischen Glossen, welche der Autor seiner älteren Geschichte anhängt, so viele weitere Mittheilungen von den "Operationen" des Paters, daß man sich ein Bild von dessen Treiben und zugleich von Slawata's Empfänglichkeit für Illusionen machen fann. \*\*)

<sup>\*)</sup> Leben Slawatas S. 15.

<sup>\*\*)</sup> Dieser bisher vermißte Band hat sich jüngst im gräslich Waldstein'schen Archive zu Prag gefunden. Er begreift das zehnte Buch mit vier Theilen (39, 40, 41 und 42). Schrift, Papier und Einband nach ist dieser Band wohl um mehr als hundert Jahre jünger, als die Originalbände im Archive zu Reuhaus.

Die Glossen des zehnten Bandes setzen, und zwar unter Hinweisung auf das im vorigen Bande von P. Hieronymus Gladich von der Gesellschaft Jesu Erzählte, ebenfalls zu Prekburg ein, wo Slawata mit dem Kaiser noch in der ersten Hälste des Jahres 1647 mit Unterbrechungen verweilte.

Die Gabe des P. Gladich, sich mit den Seclen Verstorbener in Rapport zu setzen und die im Fegeseuer büßenden zu erlösen, schreibt Slawata der Gnade Gottes und der Himmelekönigin zu, die demselben wegen seiner besonderen Demuth und seines eifrigen Betens und Messelesens zu Theil geworden. Seine Messen las der Pater zu Preßburg meist an dem Altare der wunderthätigen unbefleckten Jungfrau Maria in der Pfarrkirche zu St. Martin. Da er aber von der Himmelskönigin dazu ein beneficium personale erhalten, so ver= richtete er zuweilen auch anderwärts das Mekopfer zur Erlösung der Seelen aus dem Fegeseuer. Den Erfolg deuteten verschiedene Zeichen an, die während der Meise auf dem Altare von den Seelen, um deren Befreiung es sich handelte, oder deren Engeln hinterlegt wurden. Ein schwarzes Zeichen bedeutete, daß die Seele zwar in der Gnade Gottes verharre, daß sie aber, che sie vor das Angesicht Gottes treten könne, erst die im Leben begangenen Sünden im Fegefeuer abzubüßen habe. Ein nägelfarbenes Zeichen zeigte schon Erleichterungen ihrer Leiden, eines von weißer Materie, von Silber oder Gold bereits gänzliche Erlösung an. Nicht aber stets gleich bei der ersten Messe kam ein solches Zeichen zum Borschein; oft mußten erst niehrere Messen gelesen werden, ehe es sich vorfand. fich, daß die Seele, für welche eine Messe gelesen wurde, verstoßen war, so wurden keine Zeichen hinterlegt, sondern die Leuchter und Kerzen vom Altare auf die Erde geworfen, so daß lettere zerbrachen.

Doch der Rapport mit den Seelen beschränkt sich nicht auf die Messe. Wenn P. Gladich in einem Winkel beim Altare inbrünstig betet, klopft es auf den Altar oder er hört in der Racht in seinem Zimmer

auf den Tisch oder auf die Truhe klopfen. Die Umstände, unter denen dies geschicht, geben ce ihm an die Hand, welche Scelen sich unmittelbar oder durch ihre Engel auf diese Art bei ihm melden und was sie ihm kundthun oder von ihm verlangen. Ja sie stellen sich sogar in eigener Person oder durch ihre Engel in verschiedenen Gestalten zur Nachtzeit bei ihm ein, um ihm Andeutungen über das zu geben, wornach er forscht oder um ihn um ihre Erlösung anzugehen. Solche gelegentlichen Besuche benützt er dann wohl auch, um über den Zustand anderer Scelen Erkundigungen einzuziehen, ob sie überhaupt in's Fegefeuer gekommen, wie lange sie darin schmachteten und ob sie noch darin seien. Mitunter hält er es auch für werth, die Sprache anzugeben, in welcher die Erscheinungen mit ihm redeten. Er war so überhäuft mit Aufträgen, daß er sie oft erst nach län= gerem Aufschub befriedigen konnte. Als die Seele eines gewissen Jacob Schütz aus Hagendorf, dieselbe, die ihm später Auskunft gab, wie lange die Seele der Kaiserin Maria im Fegefeuer zugebracht, in Männergestalt vor ihn hintrat mit den Worten: "Mein Pater! ich bitte Euch um Gottes Willen, leset drei heilige Messen für mich," konnte er diese erst in drei Wochen zusagen, da er die übrigen Tage bereits an andere Seelen vergeben hatte.

Slawata war wie bethört von diesem Gaukelspiel und ließ sich über die vorgekommenen Fälle jeden Tag von P. Gladich, sei es mündlich oder durch seinen Hosmeister ebenfalls mündlich oder schriftlich mittelst Zettel, berichten. Er vernahm auch zuweilen selbst das Klopsen und erschrak, wie er sagt, darüber nicht im mindesten. Als Gladich nach der Abreise des Kaisers von Presburg sich nach Linz und später zur Armee nach Böhmen begab, mußte er Slawata nach Bien brieflich Nachricht geben. In seinen Glossen hebt letzterer aber nur die Fälle hervor, die ihm besonders bemerkenswerth schienen, darunter die mit der Kaiserin und der Schwester des Kaisers, Cäcisie Renata, Königin von Polen († 1641), welche beiden Fälle

auch den Kaiser sehr interessirten, ohne daß er jedoch sich herbeigeslassen hatte, dem Beschwörer selbst einen Auftrag zu geben, ferner mit dem Kaiser Matthias, dem Erzherzog Leopold, dem Herzog von Mantua, Bruder der Kaiserin, so wie mit einer Markgräsin von Brandenburg, die zuerst an Bethlen Gabor, dann an Insius Franz Karl von Sachsen-Lauenburg verehelicht gewesen, mit Franz Beit, Slawata's jüngstem Sohne, mit dem Fürsten von Castiglione, dem Bruder der Gräsin Martinis, mit Wilhelm von Lobsowiz und Ansberen. Auch dreier Fälle, wo es sich herausstellte, daß die Seelen, sür welche die Messen gelesen werden sollten, bereits verdammt seien, gedenkt Slawata in dem zehnten Bande; nur will er die Betressenden nicht nennen, weil er mit ihnen im Leben bekannt war. Bei einer vierten hat er aber diesen Scrupel nicht. Es ist die des Herzogs von Friedland, welcher er solgende Glosse widmet:

Sr. kais. Maj. Oberststallmeister Herr Graf Maximilian von Wald= stein sollicirte oft sehr angelegentlich bei dem Herrn P. Hieronymus, daß er für die Scele des Herzogs von Friedland heilige Messen lese. Der Herr Pater that dies aus vielen Gründen sehr ungern. Da er aber einem so dringenden und anhaltenden Wunsche nicht länger widerstreben konnte, so willigte er dazu ein und verrichtete eines Morgens in Anwesenheit des Herrn Oberststallmeisters für diese Seele eine heilige Messe. Gleich aber schon zwischen der Epistel und dem Evangelium hörte er in seinen beiden Ohren flüstern und die lateinischen Worte sprechen: non dicas, non dicas! so daß er wider seinen Willen sich besinnen und für eine andere Seele die hl. Messe weiter lesen mußte. Nach der Messe fragte der Herr Oberststallmeister den Herrn Pater, welches Zeichen er auf dem Altare gefunden, worauf derselbe erwiederte, daß er kein Zeichen gefunden, weßhalb ce ihm nach reiflicher Er= wägung scheine, als wolle Gott der Barmherzige nicht, daß die Menschen davon Kenntniß haben sollen, in welchem Zustande et in purgatorio die Seele diese Fürsten sich befinde und es dem Herrn Pater als das Beste dünke, daß wir sterblichen Menschen es unterlassen, das zu erforschen und in Erfahrung zu bringen, in welchem Zustande sich diese Seele befinde. Er bitte daher den Herrn Oberststallmeister, weiter von ihm nicht zu verlangen, daß er für diese Seele noch hl. Messen lese, denn aus gewissen

Gründen könnte er ihm das nicht zu wissen thun. Dabei hatte es sein Berbleiben.

Wenn Slawata so fest an die Ausgeburten einer fremden Phantasie glaubte, konnte ihm nicht auch die eigene Phantasie Trugbilder vorgeführt haben, die er dann für Wirklichkeit hielt? Manchem freilich, was von ihm in den folgenden Exposés Wallenstein in den verschiedenen Phasen seines Lebens angesonnen wird, möchte man selber beipflichten, so aus dem Leben gegriffen scheint es, so lange man nicht näher auf den Grund sieht. Oft aber schlägt er der Wahrheit so offen in's Gesicht und verirrt er sich so tief in das Gebiet des Abenteuerlichen und des Phantastischen, daß das, was er vorbringt, kaum mehr als Ausfluß bloßer Lüge betrachtet werden kann, sondern schon wie ein Product des Wahmvitzes sich darstellt. Andererseits scheint ein so raffinirtes Studium der Charaktere der= jenigen, auf welche eingewirkt werden soll, eine so kluge Benützung aller Umstände, ein so schrittweises und sicheres Vorgehen, wie man es an ihm wahrnimmt, nur bei voller Freiheit der Geisteskräfte möglich. War es also Wahnsinn, was ihn antrieb und leitete, so lag Methode in demselben; widrigenfalls hätte man ein moralisches Scheusal vor sich, wie die Welt in dieser Art noch keines gesehen.

# Dennnciation und Agitation.

1.

Aus den Jahren 1624-1625.

Der erste Schritt Slawatas gegen Wallenstein, von dem wir Kenntniß haben, sällt in das Jahr 1624—1625, wo letzterer noch Oberst von Prag war. Er selbst erinnert im December 1633 in seinem votum cujusdam secreti consiliarii den Kaiser daran mit den Worten:

Bon Anderem abgesehen, komme ich auf jenen Zeitpunct, wo er zum Obersten von Prag ernannt worden ist. Damals legte er genug offen an den Tag, wie er seine Macht mißbraucht. Als ich nämlich um das Jahr 1624 von E. M. zum Landtag des Königreichs Böhmen nach Prag geschickt worden war, hat mir der Fürst von Liechtenstein, damals Statthalter, viel von seinen Ausschreitungen erzählt, was ich mir in lateinischer Sprache, wie ich mich erinnere, in mehr als vierzig Puncten notirt habe, die ich bei meiner Hierzherfunst auch E. M. zu lesen gab, worauf mir aber von E. M. besohlen wurde, nichts weiter davon verlauten zu lassen.\*)

Das Schriftstück hat sich im Archive zu Neuhans gefunden. Es umfaßt 42 Puncte, denen auf einem Streifen noch eine Nach-schrift von derselben Hand beigeheftet ist. Wiewohl es sich weder in hoher Politik, noch, wie die späteren Denunciationen, in den Anschuldigungen von Unfähigkeit oder Verrätherei bewegt, sondern Wallenstein nur Schmuß, Habsucht und Gewaltthätigkeit vorwirft, so stroßt es doch bereis von einer Gehässigkeit, daß es Wunder nimmt, wie der

<sup>\*)</sup> Aretin. Wallenstein. München 1845. — Urfunden, Nr. 29.

Berfasser die Stirne haben konnte, mit einem Manne, welchen er in solcher Weise vor dem Monarchen herabsetzt, äußerlich ein verstrauliches, freundschaftliches Verhältniß zu unterhalten. Darum ist es auch von größerer Wichtigkeit, als man nach seinem vielfältig in das Gebiet kleinlichen Klatsches streisenden Inhalte annehmen möchte. Es charakterisirt die Gesimmungen, die dieser Mann gegen Wallensstein schon vor der Zeit hegte, wo dessen geschichtliches Handeln ihm die Handhabe zum Angriff bot, und bildet so gleichsam den Schlüssel zur Beurtheilung seines künstigen Austretens. Nur Einiges kann hier daraus hervorgehoben werden; es empsiehlt sich aber das ganze Document zu lesen.\*)

Als die Ungarn und Türken nach Mähren eingefallen — wird da erzählt — ließ Wallenstein einen guten Theil der Besatzung von Prag auf seine Güter kommen und denselben durch eben so viele andere Truppen, welche die Kammer bezahlen mußte, ersetzen, indem er die Gefahr übertrieb, damit man den Abgang nicht merke. — Lange vor dem 1. Jäner 1624 ließ er sich den Monatssold jede vier Wochen ausfolgen, so daß ihm des Jahres für dreizehn Monate der Sold entrichtet wurde, während er selbst den Soldaten in je vier Wochen die Löhnung für acht Tage vorenthielt, wodurch er einen vollen Sold von vier Monaten in seine Tasche steckte. Dabei leistete er die Auszahlung immer später, als wie er sie empfing, und mußte ihm noch jeder Mann vom Gulden zwei Arenzer abführen. (Es ist schwer begreiflich, wie bei einem solchen Gebahren Walleustein stets einen so großen Zulauf fand, so oft er die Werbetrommel rührte.) Die Fahnen sind, wie man sagt, niemals vollzählig gewesen, sei ce überhaupt oder deßhalb nicht, weil ein großer Theil der Soldaten unter dem Vorwande von Salvaquardia auf den Dörfern unterbracht war. Nichtsdestoweniger nußte ihm der volle Sold gezahlt werden. — Als er mit dem empfangenen Gelde fünf Fahnen

<sup>\*)</sup> Beilage Rr. 2.

verabschieden sollte, reformirte er sie bloß und behielt gleichwohl das Geld für sich.

Die Bauern, welche Getreibe zu Markte, insbesondere nach Prag, fuhren, zwang er, ihm jeden Strich billiger, als sie auf dem Markte dafür lösen kounten, abzulassen. Da er auf seinen Gütern selbst Ueberfluß hatte, so geschah das nach dem Memoire ohne Zweifel deßhalb, um sein eigenes Getreide thener verkausen und so ein Monopol ausüben zu können. Auf diese Art konnten die Stadtbewohner keinen Haser bekommen.

Eine ganze Reihe von Beschwerden bezieht sich auf den Prager Palast, in dessen Erweiterung der Fürst nun begriffen war. weniger als 23 schöne Häuser im kaiserlichen Quartiere kaufte er zu diesem Behufe zusammen und ließ sie zu dauerndem Entgang des bürgerlichen Steuerertrages und zur Einbuße an Quartieren für den kaiserlichen Hof abbrechen, und zwar so schnell, daß die bisherigen Besitzer kaum Zeit hatten, anderwärts hin zu übersiedeln, und ohne Rücksicht darauf, daß der Hof im Sommer nach Prag kommen sollte. Die Eigenthümer bezahlte er mit schlechtem Gelde. Die Maurer unter den Soldaten verwendete er beim Ban und zahlte ihnen um das weniger, was ihre Löhnung ausmachte. Als er hörte, daß die Juden viel Kalk zu eigenen Baulichkeiten aufkauften, legte er 200 Musketiere in die Judenstadt, welche, von zu vielem Trunk berauscht, die Juden zu berauben aufingen, so daß bald ein Aufruhr in der Stadt entstanden wäre. Um den glimmenden Aufruhr zu stillen und abzuwenden, war er genöthigt, selbst einzuschreiten, wobei einige Sol= daten getödtet und verwundet wurden. Den Kalkverkauf stellte er aber nicht bloß bei den Juden, sondern auch bei den Christen und Geistlichen ein. Den für seinen Stab überflüssigen Hafer ließ er zu sich führen und damit seine eigenen sechzig und die anderen Pferde füttern, mit welchen die Materialien zu seinem Ban zugeführt wurden. Vielen seiner Diener und Beamten und, wie es heißt, fast allen

bei seinem Bau Beschäftigten sei die militärische Löhnung fortgezahlt worden.

Es ist bekannt, daß Wallenstein auf strenge Manuszucht hielt. Der Denunciant sagt nun zwar nicht, daß er es daran sehlen ließ; aber er erzählt viel von Excessen von Lenten der Besatungsmannschaft, ihrem Eindringen in die Häuser und deren Plünderung bei Nachtzeit und selbst von Beraubungen von Personen beiberlei Geschlechtes bei Tag. Da dieß in einer Beschwerdeschrift gegen den Höchsteommandirenden geschieht, so heißt das doch so viel, als mit Fingern auf ihn als den Schuldigen zeigen. Dabei erwähnt er, daß an sechshundert Häuser leer und verlassen stehen und daß fast alle Bürger an den Bettelstab gebracht sind, als ob Wallenstein den böhmischen Ausstand und bessen Folgen verschuldet hätte.

Im Eifer bes Angriffes passirt ihm da ein kleines Bersehen, indem er ein Factum anzieht, welches sich gerade ans der strengen Handhabung der militärischen Disciplin Seitens des Stadtobersten entwickelt hatte. Wallenstein hatte bei Todesstrasse verboten, von Soldaten
Sachen zu kausen. Ein Inde, der dieses Berbot übertreten, sollte
hingerichtet werden, wurde aber gegen ein lösegeld von 10.000 fl.
pardonirt, welche Summe Wallenstein dann zu einer Stiftung bestimmte, aus deren Mitteln zum Christenthume übertretende ifraclitische
Jünglinge bei den Iesuiten erzogen werden sollten.\*) Diese Stiftung socht nun Slawata au. Das Geld hätte dem Fiscus auheimsallen oder die Stiftung wenigstens im Namen des Fiscus gemacht
werden sollen. Mit welchem Nechte hätte aber dieser eine solche
Stiftung machen können? Slawata setzt also sogar das Interesse
seiner theuersten Freunde, der Iesuiten, hintan, wenn er nur seinem
Gegner einen Hieb versetzen kaun.

Drollig ist es zu lesen, wie der Fürst seine eigenen Unterthanen

<sup>\*)</sup> In der Zeitschrift: Pravnik 1862 ist der böhmische Originaltext der Stiftungsurkunde abgedruckt.

bedrückt und sie dergestalt in Armuth bringt, "daß sie im Berlause der Zeit (wie es schon in der That geschicht) ihre verödeten Häuser verlassen, um anderswohin zu übersiedeln." So viel aus glaubwürdigen Nachrichten erhellet, hat eher das Gegentheil stattgefunden und später weiß der Bersassen selbst nicht genug den blühenden Zustand des Herzogthums Friedland, der terra felix im Bergleiche zu der terra deserta des übrigen Böhmens, zu rühmen. Er legt sich eben die Dinge zurecht, wie er sie braucht. Consequenz ist bei ihm nur im Zwecke, nicht in den Mitteln zu suchen.

Wenn Slawata dem Kaiser, allerdings nur als Gerücht, mitztheilt, Graf Maximilian von Waldstein sei von seinem Vetter mit einer nicht geringen Summe Geldes nach Wien geschickt worden, um sie unter die Hosseute zu vertheilen, damit dieser an ihnen für sein Verbleiben in der Stellung eines Commandirenden in Prag eine Stütze hätte, so begreisen wir nicht, wie der Kaiser darüber hinwegzgehen konnte, ohne sosort eine Untersuchung darüber einzuleiten, und entweder den Vestechenden und die Vestochenen oder den Tenuncianten zur Verantwortung zu ziehen. Entweder war die Nachsicht des Kaisers eine allzugroße oder die Corruption etwas so Gewöhnliches, daß sie schon den Charakter der Sträslichkeit eingebüßt hatte.

Im gleichen Tone ist auch alles llebrige gehalten. Mit besonserem Behagen ergeht sich Slawata über die Ausbeutung der Münzverschlechterung durch Wallenstein. In dieses Gebiet kann man ihm jedoch nicht folgen, ohne die Art und Weise, wie diese Maßregel in's Leben geführt wurde, studiert zu haben. Eine Specialuntersuchung dieser Frage ist sowohl für die Geschichte Wallensteins, als für die Geschichte der Zeit überhaupt, in welche die große Güterconsissation fällt, unerläßlich.

Gleichsam reassumirend faßt er auf dem angehefteten Streifen alles Schlechte, was sich nur von Wallenstein damals sagen ließ, in dem Sate zusammen: "Diesem ehrgeitzigen, luxuriosen, ehebrecherischen, fanten, gebrechtichen, nach Geschenken und Belohnungen gierigen und geistigen Meuschen darf die Verwaltung der Gerechtigkeit ohne Vertegung des Gewissens und ohne Beleidigung Gottes nicht übertragen werden."

In dieser ältesten Anktageschrift Clawatas finden sich bereits manche Puncte, die er später wieder aufnimmt. So die Aeußerung Wallensteins, daß ihm am militärischen Obercommando am meisten lage, mehr wie an seinem Fürstenthum, so wie die Anschuldigungen, daß sein Heer der Mehrzahl nach aus kegern bestehe und daß er seine geistlichen Stiftungen nur der Staatsraison wegen mache. Man umft derlei wiederkehrende Stellen immer sesthalten, weil sie oftmals die einzigen Indicien sind, um die Identität des im Verborgenen und in den verschiedensten Gestalten Wirkenden zu erkennen.

Mit dem sachlichen Inhalte ist aber das Interessante des Schrift stäckes noch keineswegs erschöpft. Anch seine sormelle Seite ist char akteristisch. Mehreres kennt er nur vom Hörensagen; deunoch schent er sich nicht, auch das bei dem Monarchen vorzubringen. Anderes sormulirt er wieder so unbestimmt, daß er, wenn darüber zu Red und Antwort gestellt, sehr leicht hätte durchschlichen können. Zudem gibt er die Beschwerden so, als rührten sie vom Fürsten Liechtenstein her, nud deckt sich somit durch dessen Antorität. Man sieht aus Allem, Stawata hatte es schon damats in der klunst des Berdächtigens und Berlemmdens weit gebracht, in welcher er im weiteren Bertause seines unsichtbar geführten Kampses gegen Wallenstein zu beispieltsser Birtuosität vorschreitet. Sonderbarer Weise sagt er aber anch seiner Unelle, dem Fürsten Liechtenstein, nach, er hätte in Ans sidnig seines Amtes von Vallenstein Geschenke angenommen und last es ihn sogar selbst beseunen.

Wenn Stawata sowohl im Artifel IV bieses Memoires als in femem Botum (Nr. 18) behanptet, das, was er über Wallenstein vor bringe, von Liechtenstein vernommen zu haben, so darf man ihm das

keineswegs unbedingt glauben. Einzelnes mag ihm der Fürst gesprächse weise wohl mitgetheilt haben; das Dleiste hat er aber — das verräth sich an dem gestissentlichen Hervorsuchen jedes noch so kleinen Umstandes und an der unverkennbaren Sucht, Alles nach der schlechten Seite auszulegen, zu deutlich — unzweiselhaft selbst zusammengetragen.

In eine Prüfung der Stichhaltigkeit dieser Anschuldigungen läßt sich ohne Kenntniß des Thatbestandes nicht näher eingehen. Bis dahin, wo derselbe auch von anderer Seite aufgeklärt sein wird, erübriget nichts anderes als sich an die Glaubwürdigkeit dessen zn halten, welcher sie vorbringt; diese ist aber, wie es die folgenden Ansiätze zeigen werden, eine sehr geringe.

Werfen wir nur noch einen Blick in den nachträglich der Denkschrift eingehefteten Zettel. Faul wird da der Mann riesigster Thätigkeit, geizig der königlich Freigebige und ehebrecherisch der Shesgatte genaunt, auf dessen Familienleben auch nicht ein Schatten fällt. Boll Dankbarkeit und Pietät läßt er nach vielen Jahren noch und aus weiter Ferne die Gebeine seiner ersten Gemahlin, die den Grund zu seinem Bermögen gelegt, in die nen errichtete Karthause bei Girichin übertragen, in deren Stiftsbriese er ausbrücklich seiner versewigten Lucretia gedenkt, und gerade aus dem Jahre, in welchem jene Anklage erhoben wird, datiren die wenigen Briese, welche uns von seiner zweiten Gemahlin Jabella bekannt sind.\* Sine rührende Zärtlichkeit sweicht sich in ihnen aus. Und mit Liebe hängt auch er an den Seinen. Mit wenigen Worten oft eröffnen die Briese, welche er im Trange seiner Entwürse und Sorgen an die Theueren richtet, einen Blick in das schönste Familienleben.

#### •)

## Dr. Leutere Correspondenz.

Bie die Dinge zu jener Zeit am Biener Hofe standen, wo Ballenstein an Eggenberg und Parrach feste Stüpen hatte, durfte

<sup>\*</sup> Fürder. Ballendein ale gelobert und Landerland Beiebem, 1834. Seite 320.

Stawata nicht hoffen, ein uener Versuch werde beim Maiser einen lesseren Erfolg haben, ats der eben mißglückte. Seine Schlanheit entdeckte jedoch bald einen anderen Dit, an welchem er für seine Verdachtigungen ein geneigteres Geher erwarten burste. Es war dies teim Churstiesten Mazimitian von Panern. Neußerlich schien das Ver littniß desselben zu Vallenstein noch ein ganz freundliches zu sein; in der That hatte sich aber schon eine gewisse Spannung entwickett, bie der scharfen Veobachtung Slawatas nicht entging.

Im Anjang bes Jahres 1627 ftand Clawata, obwohl blok ein bohmifder Laudofficier und fein Mimifter bes Auswartigen, bereits in Corresponden; mit dem bagrifchen Agenten Dr. Leufer m Bien.\*) Go wenig in beffen Briefen mitgetheilt wird, wo Clawata ausdrücklich ale Quelle genannt ift, fo fennzeichnet Diefes Wenige benn doch den Weift, in welchem die Corresponden; geführt wurde. Freundlich tantet es für Waltenftein nicht. Es find Magen über Magen über Die Beimuftungen und Ausschreitungen, welche fich bas aus bem ungarifchen Geldzuge beimfehrende Beer in den Erblandern ersaubte, woven fetbit die Güter des Fürsten Liechtenftein, des Cardinale Die trichstein und Clawata's nicht verschont bleiben, Clawata fchreibt bieß der Radjud,t Wallenfteine gu und glanbt fogar, der Gurft Liechteuftein fei aus Gram bariller fo wie über ben Bertuft feiner Bergogthumer Troppau und Jagerndorf, den er der schlechten Waltenstein'ichen Brieg fuhrung zuschrieb, gestorben. Das Alles wird in den Geschichtswerken ohneweiters nachergabit. Gefest aber, es waren bei ben Schilderungen feine Uebertreibnugen nuterlaufen, follte andererseits nicht auch billig in Uniditag gebracht werben, wie oft ber Beerführer ohne Erfolg um Broviant und Geld geschrieben und immer wieder barauf hingewiesen, daß Mentereien unanobleiblich seien, wenn feine Sitfe fomme? Und felten ber Cardinal Dietrichstein und Graf Clawata verschont bleiben, nadidem fie es gerade voruchntlich gewesen, welche einer regelmäßigen

<sup>\*</sup> Aretm Geile 4

Berpflegung Hindernisse in den Weg legten?\*) Die Briefe Wallenssteins an den Grasen Harrach, aus denen oben (Seite 11) einige prägnante Stellen hervorgehoben wurden, geben einen Begriff davon, wie traurig es zu jener Zeit mit der Armeeverpflegung bestellt war. Krieg sollte geführt werden, aber er sollte nichts kosten. Wallenstein hätte mögen nicht nur Heere, sondern auch Geld hervorzaubern und die Winterquartiere im Monde aufschlagen.

In Bezug auf den ersteren schreibt er am 13. Februar 1627: "Der Fürst Carl ist gestern gestorben und dieweil mein Herr sein Freund ist gewest, so bin ichs versichert, daß er seinen Sohn auch vor allen denen, so ihm begehreten zu schaden, wird protegiren." Das deutet doch durchaus nicht auf eine Gehässigteit. Es mag, sosern die Mittheilung wahr ist, eben die Nothwendigseit des Krieges gewesen sein, welche ihn auch die Güter des Freundes seines Schwiegervaters mit den Militärlasten nicht zu verschonen gestattete.

Wenn der Cardinal von Dietrichstein sich Berfäumnisse oder absichtliche binberungen zu Schulden tommen ließ, so erscheint seine Berantwortlichkeit um so größer, als er nicht bloß Gutsberr, sondern zugleich Landeshauptmann von Mähren war, daber auch die Pflicht hatte, für die Unterbringung des heeres zu sorgen. Es ist mithin auch der Berdruß Wallensteins über ihn zu begreisen, welcher fich in deffen Briefen an Harrach vom 3. August 1626 bis 24. Februar 1627 ausspricht. "hab auch meinen Herrn avisiren wollen, daß gewiß der Cardinal in Mähren wird prakticiren etwas zu werben; ich bitt aber meinen herrn, daß man ihm's nicht gestattet, indeme bas Bolk zu feinem Dienft nicht mare, denn er hielt es nur zu seiner Guardi, bezahlet's mohl und 3hr Mtt. hatten keine Contribution aus Mahren, benn was seinem Bolt in einem Monat gegeben würde, contentiret ich mich, daß ich's in einem Jahr befame. It daß er nur Brofant bestellt. — Der Cardinal von Dietrichstein, er thue mir nicht vor Forcht in die Hosen, denn ich hab das præsidium alsbald wieder in Mähren auf Pradischt und anderer Drter geschickt, dieweil aus Uibersehen ist von dannen abgefordert worden, denn ich habe gemeint, daß das Bolt, so der Bechmann auf des Cardinals Begehren unnöthig an den Brtern verlassen, dasselbige daß sich wiederum zu der Armee verfügen sollte. — Wenn man Teichen sollte angreifen, so muß ber Cardinal Profant gegen berfelbigen Gegend verschaffen." - "Bitt mein herr laffe nicht, daß ber Cardinal von Dietrichstein ben Merobe strapazirt, denn ein jeder Mustetier des Merode dient dem Raiser beffer als er. -Ans des herrn Questenberg's Schreiben wird mein herr seben, wie man zu hof traftirt; dieß veranlaßt das Cardinanerle, Graf Slawata und Graf Manusfeld. — Der Cardinal von Dietrichstein will den Merode strapaziren; bitt, mein Berr nehme sich seiner an, auf daß er sein Bolt wieder in esse bringt. — Es kommt mir alles vor, daß wegen etlicher Ministri vermeinten Fleiß ein' allgemeine Amutination entstehen wird, darvor ich bann schuldig bin zu warnen; benn ich sehe, daß man mal a proposito mir alle die Regimenter

<sup>\*)</sup> Wie Slawata der regelmäßigen Hecresverpflegung entgegenwirkte, davon werden in dem folgenden Auffațe einige Beispiele aus den Briefen Ballensteins an Harrach mitzgetheilt werden. Hier nur einige Stellen aus derselben Onelle über Liechtenstein und den Cardinal Dietrichstein.

3.

### Die Bruder Unterredung.

Im Beginne des Jahres 1627 vollzieht sich ein Act, wozu Wallenstein den Aulaß gegeben haben soll, ohne daß wir jedoch darsüber eine Erklärung erhalten. Es schreibt nämlich Maximilian in aller Eile einen Bundestag der katholischen Liga auf den 22. Februar 1627 nach Würzburg aus und beruft sich dabei auf ihm zugekommene Warnungen vor des Herzogs von Friedland gefährlichen und weitsaussehenden Auschlägen und Borhaben, welche Warnungen um so größere Ausmerksamkeit verdienten, als sie von einer Person herrühren, "die um des Friedlands Sachen und Intentionen vor Anderen Wissenschaft habe, auch bei ihm in großem Vertrauen stehe."\*)

Wie tief auch die Mittheilungen, welche den Churfürsten in so große Aufregung versetzt hatten, in den Schleier des Geheimnisses gehüllt wurden, so hat der Aufschluß der Archive denselben dennoch gelüstet und zwar mit dem Berichte über die Unterredung, welche Ballenstein mit dem Fürsten Eggenberg am 25. und 26. November 1626 zu Bruck au der Leitha hatte, da jene Mittheilungen eben in diesem Berichte bestanden. Möglichst treu aus dem italienischen Urtexte in's Deutsche übertragen, lautet derselbe wie folgt:

Balthasar wird allbereit nach Hof bericht haben, daß das strapazirte Bolt in Mähren weber kann, noch wird bei der gemachten Ordinanz bleiben, denn ein' andere Sach ist einem Bolt, so Jahr und Tag in Quartieren gelegen ist, ein armselige Ordinanz zu machen, und ein andere Sach, dem Bolt, so lange Zeit travaglirt hat und große Noth ansgestanden. Drum bitt ich, man remedirs, denn sonsten bei dem Gott, den ich anbeten thue, es wird ein allgemeine Meutination draus entstehen. Man denke auch nur nicht, daß ich mich werbe unterstehen, mit einem Bolt, so malcontent ist, sortzuziehen; zu dem wird mich gewiß die ganze Welt nicht überreden, denn ich weiß gar wohl, was draus erfolgen wird. Drum will ich kein Narr sein, daß ich die Berantwortung über mich nehmen sollte, was ein . . . . Pfasse verderbt hat. Bitt nochmals um eilende Remesdirung. — Bitt, mein Herr helse Merode darzu, wie auch, daß der Cardinal sammt seinem Ciacchierone dem Miniati aushöret Ihr Mtt. Armada zu disgustiren, denn dardurch retardiren sie alle Impresen; denn mit malcontentem Bolt ziehe ich nicht zu Feld, ich will anders Ihr Mtt. nicht ihre Länder in Gesahr seinen."

<sup>\*)</sup> Arctin. Seite 18 und 14.

Da es den Anschein hatte, als ob Se. fais. Majestät überzeugt wäre, daß der Herr Herzog von Friedland den Marsch Mannsfelds durch Schlesien, Mähren und Ungarn hätte hindern können und daß er in ähnlicher Weise verabsäumt habe, Gabor, dem Berbündeten der Türken, eine Niederlage beizubringen, war der Herr Herzog sehr disgustirt und darüber, daß man ihm die Disposition der Winterquartiere, wie er sie entworfen und vorgeschlagen, verweigerte, so sehr aufgebracht, daß er das Commando niederlegen wollte. Deßhalb suchte ihn Herr Karl von Harrach auf, der nach seiner Rücksehr nach Wien bewirkte, daß der Herr Fürst von Eggenberg sich entschloß, behuss einer Unterredung mit dem Herrn General bis nach Bruck zu reisen, einer österreichischen Stadt, die von Wien und Moder, wo der Herr Herzog von Friedland sein Quartier hatte, je sechs Meilen entsernt ist.

Beide kamen am selben Tage, d. i. den 25. November, in der benannten Stadt an, und hatten noch am selben Abende durch mehrere Stunden und den folgenden Morgen wieder eine Unterredung. Nach dem, was der Herr Herzog von Friedland einigen seiner Bertrauten mitgetheilt hat, billigte der Herr Fürst von Eggenberg die Grundsätze, nach welchen der Herr General bis dahin den Krieg geführt hatte. Der Herr General willigte ein, das Commando weiter zu führen, indem er Sr. Majestät die Zusicherung gab, daß er dieses Frühjahr mit effectiven 70.000 Mann und 70 Geschützen ins Feld ziehen werde. Dabei setzte er die verschiedenen Modalitäten eines Angriffse und Bertheidigungskrieges gegen den Fürsten von Siebenbürgen auseinander.

Die Grundsäte, nach welchen er bisher das Heer geführt habe und in Zukunft zu führen gedenke, wurden von dem Herrn Herzog aus den politischen Verhältnissen hergeleitet, in denen sich Se. kais. Majestät befindet, und die sich aus zwei Hauptpuncte zurücksühren lassen, einmal die Menge, Macht und Anschläge seiner Feinde, zu denen alle Fürsten Suropas gehören, mit Ausnahme einiger, die anderweitig auch in Kriege verwickelt sind, dann aber die Geldnoth, an welcher Se. Majestät und seine Erbländer leiden.

Der Herzog folgert baraus, daß Se. Majestät in diesem Kriege nur drei Dinge vor Augen haben könne, nämlich seine Königreiche und Erbländer dadurch zu schützen, daß er den Krieg von ihnen sern hält, dann das Reich zu einem gerechten und vernünftigen Frieden zu zwingen und ebenso dasselbe dahin zu bringen, die Heere Sr. Majestät so lange zu besolden, bis der eine oder andere Theil die Wassen niederlege.

Bur Erreichung dieser Ziele fagt der Herzog — gibt es, fo lange die erwähnten politischen Verhaltnisse bestehen, sein anderes Mittel, als den Schanptatz des Krieges in das Herz des Neiches mit einem so zahlreichen und möchtigen Heere zu verlegen, daß es der Schrecken von ganz Europa ware. Dieses Peer darf, da es nicht die Vestimmung hat, etwas in Vestig nuchmen, um es Er. Majestät zuzueignen, unter keinen Umständen einer veraussichtlichen Gefahr ausgesetzt werden, entweder geschlagen oder in Vestagerungen oder ähntlichen militärischen Unternehnungen ausgerieben zu werden

den Fall hoherer (Befahr ansgenommen, und nuß fo die Bewegungen des Seebenburgers und des Türken im Ange behalten, damit zunächst die an Ungarn gränzenden Staaten Er. Majestat geschicht und sodann Alles aufgeboten werde, um das Vorgehen des Feindes im Reiche zu überwachen, dannt dieser, durch die Last eines so gewaltigen Heeres erdruckt, sich entschließe, einen ehrenhaften Frieden zu begehren und die Soldaten zu bezahlen, damit sie vou Er. Majestat entlassen werden. Denn der Herr Herzog halt es sur eine muhsame und gefahrliche Sache, sich zur Vertheidigung des ganzen Konigreiches Ungarn anszubreiten, noch mehr aber, ohne andere Hispanittel einen Angrisselrieg gegen den Siebenburger und den Türken zu unternehmen

Dies war die Anseinandersetung des Herrn Generals, die ganglich von zwei Fragen abhängt, erstens warum Se. Majestat neue Erwerbungen im Reiche fur das erlauchte Haus Desterreich nicht auftreben durse, zweitens auf welche Weise der Herzog ein so zahlreiches Heer ohne Geld zu erhalten aedente.

Auf die erfte Frage autwortet der Herr General, daß Er. Majestät, wenn sie so einas versuchen wollte, die Mittel und Wege sehlen wurden, Zoldaten zu bekommen, da sie beinahe insgesammt Neger sind, ebenso wie ein großer Theit der Obersten, so daß vietmehr das Heer Er. Majestät setbst zum äußersten Verderben gereichen wurde. Daher hat es auch der Herr General fur gut besnuden, um teine solche Ersersucht im Reiche zu erwecken, einen großen Theil der Regimenter lutherischen Obristen anzwertrauen.

Auf die zweite Frage autwortet er, daß Ce. Majestat, so lange dieselbe argen die Berfassing des Reiches nicht seindlich vorgehe, selbst nach der Reinung der Teinde, und um so viel mehr der Verbundeten und Rentralen, einen Rechtstitel habe, die feindlichen Lander seinem Heere als Bente zu über talsen, und demselben auch den restlichen Theil von Deutschland zum Quartiere anzuweisen, was so viel werth sein, daß es beinahe dem Solde gleichsommt, den

man ihm sonst zahlen müßte. Und wenn der Herr General im verstossenen Jahre auf diese Beise mehr als 70.000 Soldaten besolden und den Sieg davontragen konnte, indem er beinahe ganz Deutschland der Macht der kaiser- lichen Bassen unterworsen hat, glaubt er mit noch größerer Leichtigkeit jetzt sein Herr ergänzen und mehrere Jahre erhalten zu können, die entweder die Feinde um einen vernünftigen Frieden bitten oder, gänzlich aufgerieben, außer Stande sind, die Bassen gegen ihren Herrn mehr zu erheben. Dieser werde als erster Fürst der Christenheit dasselbe Recht und dieselben Mittel haben, den Krieg gegen die anderen, auch außerdeutschen Mächte fortzussishern, und das um so leichter, als er in Bälde bei der Ruhe seiner Königreiche und Länder so bedeutende Geldmittel aufbringen werde, daß das kein geringer Nerv für den Krieg sein werde, indeß auf der anderer Seite der Herzog von Friedland andere bisher nicht allgemein bekannte Hilssquellen zum Angrisse und Bertheidigungskrieg gegen den Siebenbürger und den Türken anbietet.

Das ist der Sinn dessen, was der Herr General dem Herrn Fürsten von Eggenberg sagte, und woraus dieser die Grundsätze wohl erkannte, nach denen der Herr General diesen Arieg führte, und daß er mit seltener Alugheit seine Siege nicht vom Zufall abhängig machen wollte und sich stets weigerte, eine Sache zu unternehmen, die mit seinem Hauptziele nicht übereinstimmte, wie dies ein wirklicher Offensivkrieg gegen den Siedenbürger und den Türken wäre, die keinen anderen Plan hätten, als ihn vom Reiche abzulenken und ihn immer tiefer nach Ungarn zu locken, um ihn dann auf tausenderlei Weise zu vernichten.\*)

In kleinem Rahmen ist hier ein großes Programm eingeschlossen — ein Programm, das nichts weniger bezweckte, als Deutschland dem Kaiser zu Füßen zu legen, und damit zugleich dessen Stellung zur dominirenden in Europa zu machen. War das wirklich die Absicht Wallensteins oder wurde sie ihm nur angedichtet?

Seit das Actenstück durch Aretin veröffentlicht wurde, ist dessen Wahrhaftigkeit noch nicht angezweifelt worden. Auch von Ranke nicht. Da kommt aber ein anderes Schriftstück an's Tageslicht, welches diesen Bericht geradezu als Fabel und den Berfasser als Fabelhans

<sup>\*)</sup> Aretin. Urkunden, Nro. 1. — Die obige Uebersetzung wurde gefälligst von Herrn Dr. Joseph Steiner angesertigt.

hinstellt.\*) Antor dieses neuen Schriftstückes ist ein unter Wallenstein dienender Officier; ob gerade ein Hauptmann, wie die archivalische Bezeichnung besagt, nuch dahin gestellt bleiben, weil ans dem Schriftstucke selbst diese nicht zu ersehen ist; es könnte eben so gut ein Oberst oder ein General sein. Es frägt sich nun, was mehr Glauben verdieut, die ansumme Relation oder ihre gleichfalts anonyme Widertegung?

Bur die Glaubwürdigfeit der letteren fpricht die fachliche, mit Gründen belegte Auseinandersetnug; jedoch nur infoferne, als ber Berfaffer bas erertert, was er felbft gefeben und erlebt hatte. Dan tann daber wohl burch bas, was er über ben Gelbang in Ungarn fagt, Die in der Melation hingeworsenen Bemangelungen ber Beer juhrung Waltenfteins für widerlegt gelten laffen; allein von den hohen Zielen ber Friedlandischen Politif in Deutschland hatte er feine Ahnung. Die Urt und Beife bes nachherigen militärischen Borgebens des Herzogs in Tentschland bis in das Jahr 1630 hinein, wie die weit über die wirkliche Teindesgefahr hinausgehende Bermehrung bes Rriegevolfes und beffen Aufstellung auch in Landern, wo fein Feind ju befampfen mar, laft eben feinen Zweifel barüber, dag biefer mehr im Ange hatte, ale die Geinde bes Raifere niederzuwerfen, was der Berjaffer ber Wiederlegung als gegebenes Biel annimmt. Wallenftein wollte offenbar bas Ucbergreifen ber Churfürsten, insbesondere jenes von Bagern, eindämmen, überhaupt die Territorialhoheit ber bentschen Aursten und Reichestände auf ein mit der Raiferhoheit verträgliches Mean herabbinden. \*\*)

In Bezug auf das politische Programm des Herzogs hat wohl der Berfasser der Relation das Richtigere getroffen; nur darf man diese keineswegs als eine objective Tarlegung betrachten. Denn,

<sup>.</sup> Beilgge Ber. 3

<sup>\*\*</sup> Forfter Balenfreme Proces vor den Edpranten bes Weltgerichtes Lempig 1844.

um als objectiv gelten zu können, trägt sie die Feindseligkeit gegen den Herzog gar zu offen zur Schan. Man ersieht dieß daraus, daß sie, wiewohl der Plan, Deutschland unter die Botmäßigkeit des Kaisers zu bringen, für sich allein genügt hätte, die deutschen Fürsten, insbesondere jene der katholischen Liga, gegen Wallenstein aufzureizen, des Guten noch viel mehr thut. Sie sucht ihn auch als Heerführer herabzusetzen; sie hebt die Begünstigung der Retzer in der kaiserlichen Armee hervor; sie neunt alle Fürsten, die nicht selbst anderweitig in Kriege verwickelt sind, mithin auch den baprischen Churfürsten, die geistlichen Churfürsten und alle anderen der Liga angehörenden Bischöse und Fürsten, die Feinde des Kaisers und läßt den Herzog zugleich die außerdeutschen Mächte bedrohen. Die Feind= schaft des Verfassers ist so heftig, daß er selbst auf das Interesse seines Souverains, des Kaisers, vergißt, indem er die auf dessen Größe berechneten Plane zur Kenntniß derjenigen bringt, von welchen zu gewärtigen war, und von welchen er auch gewärtiget, daß sie dieselben zu vereiteln bemüht sein werden. Die Richtigkeit dieser letteren Bemerkung hängt freilich von der Boraussetzung ab, daß der Verfasser ein Unterthan des Kaisers war. Das war er aber und sogar noch mehr, nämlich Minister des Kaisers, denn Alles spricht für die Autorschaft Slawata's.

Dürfen wir einer Bemerkung im Berichte trauen, so war es nicht Eggenberg, sondern Wallenstein, von welchem das Geheimniß dieser Unterredung so wenig gewahrt wurde, daß der Gegenstand derselben zu den Ohren Maximilians gelangen konnte, für welche er am allerwenigsten bestimmt war. Denn es heißt darin, der Herzog von Friedland habe von der Unterredung einigen Vertrauten Mitztheilung gemacht. Die der zweiten Kapuziner-Relation beigefügte eigen-händige Randbemerkung des Churfürsten beweist aber, daß Slawata mit Wallenstein in vertrautem Verhältnisse stand und daß der Churfürst davon wußte. Es liegt daher die Vermuthung sehr nahe, Wallenstein

habe nach feiner Beimkehr aus dem ungarifden Feldzuge es gibt Briefe von ihm aus Olmüt vom 27. Dezember 1626, aus Gitfdfin vom 7. Jänner und aus Prag vom 17. und 19. Jänner 1627 - Elawata, welcher bei feinem Ginfluffe in der Landebregierung Bohmene, die mit für die Silfomittel zum Ariege zu forgen hatte, für die Beerfuhrung feine gang gleichgittige Perfon mar, feine weiteren Plane mit dem Beifingen, baf er fie auch schon Eggenberg befannt gegeben, auseinandergesett und Clawata habe fie bann in Form einer Unterredung Friedlands mit Eggenberg eiligst gur Menntniff besienigen gebracht, welchen fie am empfindlichften berühren mußten und welcher ale Gegner außerst gefährlich werden fonnte. Der Beit nach wurde es auch zu ben fo plöplichen Magnahmen bes Churfürften stimmen. Bubeffen flar wird die Autorichaft Clawatas erft aus ber Ingehörigfeit bes Studes zu feinen anderen Berdachtigungen, namentlich ben beiden Rapuziner Relationen, wo das in ber Bruder Unterrebung nur in allgemeinen Umriffen entworfene Programm Ballenfteine weiter ausgeführt wird. Auch einzelne Bemerkungen, wie über bas Entwischen taffen Mannefelde und die Bevorzugung der Reger im Geere finden fich bort wieder. Letterer find wir übrigens auch ichon in ber Demunciation vom Jahre 1624-1625 begegnet. Defigleichen führt bie erwähnte Widerlegung des Bruder Berichtes auf Die Epur Clawata's, denn fie bezieht fich auf eine beutsche Berfion biefes Berichtes unter bem Titel: "Relation ber Sandlung zu Brud", aus welcher einzelne Ausbrude und Bufage lebhaft an die von Clawata inspirirte Correspondenz Dr. Venter's erinnern. Man nehme aus letterer (Aretin G. 8) 3. 2. die Stellen: "daß er ben Dlaunofelder habe ausreiften laffen, da er doch benfelben in der Kluppe gehabt" und der Palatin flage ihn offentlich au, "daß er eine fo ftattliche Decasion, einen ausehn lichen Zieg zu erringen, verabsaumt" und lefe aus ber Widerlegung heraus, wie die betreffenden Stellen in bem dentschen Texte, den ihr

Bersaffer vorliegen hatte, gelautet haben mögen, so dürfte die gemeinsame Quelle kaum verkannt werden.

Die Richtigkeit der Behauptung, daß die fraglichen Eröffnungen von Wallenstein Slawata gemacht worden seien, hängt davon ab, ob dieser damals noch dessen Vertrauen genoß, weil der Churfürst ausdrücklich sagte, daß sie von einer Person herrühren, die bei Friedland in großem Vertrauen stehe. Dagegen wirft sich aber das Bedenken auf, daß der Herzog gerade in den letzten Monaten des Jahres 1626 wegen der böhmischen Contribution mit Slawata und der böhmischen Kammer in wiederholte Collisionen gerathen war. Einzelne Stellen aus den Briefen an seinen Schwiegervater mögen dies beleuchten.

Bitt meinen Herrn wegen der böhnischen Contribution, ohne welche ich dieß Werk nicht führen kann. (8. Dezember 1626). — Ich wollte, daß der Graf Slawata einmal aufhöret, seine böhmische . . . . . (?) gegen mir zu branchen, denn darmit verhindert er Ihr Mtt. Dienst und das Gemeinwesen leidt." (26. Dezember). — Der Frühling wird bald herzu kommen und der exercitus immobilis bleiben; ich will aber kein Schuld dran haben, sondern der Graf Slawata, der solches causirt. (27. Dezember). — Der Graf Slawata wegen des von Martinit sperrt die böhmische Contribution; ich mache keine Präparationen und ohn' dieselbige ist nicht ragon ein exercitum zu moviren, will man den Kaiser nicht in äußersten Ruin setzen. (7. Jänner 1627). Wegen der böhmischen Contribution wollen sie 15.000 Gulden abziehen alle Monat; das ist ein Kinderwerk, denn es kann nicht sein. (19. Jänner). — Nun muß die Contribution nicht allein auf drei Monat, sondern so lang der Arieg währt, zu der Armee Nothdurften gericht werden . . . die Contribution muß auch ewiglich nicht in der Kanımer Hand kommen . . . (12. Februar). — Ich schreib Ihr Mtt., sie wollen die gnädigste Verordnung thun, auf daß die böhmische Kammer sich nicht in die Contributionen impachirt, sondern die Czernin und Don Martin de Huerta dieselbige einnehmen und, wohin iche verordnen werde, liefern. (14. Februar). — Aus Beilag wird mein Herr schen, was die Kammer vor Possen macht wegen der bohmischen Contribution. Behüte mich Gott, daß ein' einzige Rammer follte die Disposition darvon haben; die Ratungen kann man ihnen wohl than, aber nichts anders. (3. März). — Ich kann nicht drein bewilligen, daß die

Kammer etwas angerhalb der Ratungen mit der Contribution zu schaffen hat. (9. Marg).\*)

Run das waren Differenzen amtlicher, nicht persönlicher Natur, die leicht wieder beglichen werden sein mochten, wenn die Aufwallung des Einen sich gelegt hatte und der Andere in der Ersenntniß, wie vortheilhaft es für ihn sein nuchte, mit jenem, den er verderben wollte, so lange als möglich in gutem Einvernehmen zu bleiben, es an Bequtigung und Zuvorsommenheit nicht sehlen ließ. Wegen dieser vorübergehenden Reibungen darf daher die Fortdauer, beziehungsweise Wiedererneuerung des früheren vertranlichen Verhältnisses zwischen beiden immer nech augenommen werden. Es ist sogar wahrscheinlich, daß Stawata bei der Rücklunst Wallensteins nach Prag seine Hände in Unschuld wusch und die alleinige Schuld auf die böhmische Kammer zu schieben wußte, denn nach dem 7. Jänner verstummen plöglich in den Vriesen die Klagen des Herzogs über Stawata und sein Errell macht sich von da an gegen die Kammer allein Lust.

Ichwertich würden sich die katholische Liga und die Churfürsten wegen der bloßen Uriegsbeschwerden zu solcher Einmüthigkeit und Euergie ausgerafft haben, wie es nun in Folge der Elawata'schen Dennuciation geschah. Die Verringerung oder gar der Vertust ihrer Seuveränität aber hatte ihre verwundbarste Seite berührt und namentlich Maximitian von Papern einen Floh in's Ohr gesent, den er, so lange Ballenstein lebte, nicht wieder los wurde. Auf den Würzburger Bundestag der Liga folgte am 18. Detober 1627 der Churfürsteutag zu Muhlhausen. Wohlweislich blieb aber da das eigentliche Motiv verschwiegen und wurden nur die Pedrückungen und Verwüstungen burch die Friedläudische Armada vorgeschützt; auf das richtige Zielsteuerte man jedech los. Man verlangte Verminderung der Armee und stellte Vedingungen, die ihrem Unterhalte hinderlich sein mußten; ja man gab selbst nicht undeutlich zu verstehen, daß überhaupt eine

<sup>\*,</sup> Labra a. a C

Aenderung des Kriegs-Directoriums wünschenswerth sei. Der Kaiser, welcher den Plan Wallensteins gebilligt zu haben scheint, hatte nicht die Kraft, für den auf die Erhöhung seiner Macht hinarbeitenden Feldherrn entschieden einzustehen und gab hie und da nach, so daß dieser nur unter beständigen Hindernissen auf der eingeschlagenen Bahn weiter schreiten kounte.

In dem politischen Programme, welches die Brucker Unterredung enthüllt, offenbart sich zum ersten Male in voller Deutlichkeit das, was Wallenstein eigentlich war. Obwohl manche Aehulichkeit mit den Condottieris des Mittelalters an ihm nicht zu verkennen ist, so unterscheidet er sich von ihnen doch wieder sehr wesentlich. Er führte nicht Krieg des Krieges halber, sondern verfolgte große politische Ziele, denen er alle seine militärischen Operationen dienstbar machte. Dieses Moment muß man im Auge behalten, will man den außerordentlichen Mann richtig verstehen. Es macht Manches begreislich, was man sonst auf Rechnung seines Eigennutzes oder seiner Reigung zur Sternbeuterei schreiben möchte.

4.

## Die Rapuziner=Relationen.

Ein Jahr, nachdem der Bericht über die Brucker Unterredung nach München gelangt, war der Herzog von Friedland wieder an den heimathlichen Herd zurückgekehrt. Da auch der Kaiser sein Hosselager in Prag aufgeschlagen hatte, so fand Slawata hinlänglich Geelegenheit, sowohl den Herzog als die anwesenden kaiserlichen Minister und fremden Diplomaten auszuhorchen. Er machte sich dieselbe weiblich zu Nutzen und säumte auch nicht, was er erspürt, in seiner Beise verarbeitet und zugespitzt, an seinen Bundesgenossen, den Chursürsten von Bayern, zu leiten. Wiewohl aber dieser damals sicherlich in der böhmischen Landeshauptstadt, wo der Kaiser vom Herbste 1627 bis in den Sommer 1628 sich aushielt, seinen eigenen Vertreter hatte,

io erbat sich Elawata doch, weit ihm die Vermittlung durch den officiellen Agenten zu weuig Gewähr für die Geheimhaltung geboten zu haben scheint, lieber einen Geistlichen aus dem Rapuzinerorden, aus welchem in damaliger Zeit nicht setten Mitglieder zu den geheimsten und heiselsten Missionen verwendet wurden.

Es kam also der Pater Alexander von Ales nach Prag. Ueber deffen Person wissen wir nicht mehr, als was Aretin mittheilt, daß er namtich schon früher unter dem Namen Nota geheime Sendungen nach London und Paris vollsührt hatte. Auch die beiden Schriftstücke geben über ihn keinen weiteren Ausschluß; nur lassen Ion und Inhalt der Schreiben, womit er seine Nelationen an den Chursürsten ein begleitet, vernunthen, daß er von vornehmer Herkunst war. So erklärt er, die Badereise, welche er vorhabe, verschieben zu wollen, wenn es das össentliche Interesse und der Dieust Sr. Turchtaucht erheischt, und nennt sich "den Freund" des Grafen Slawata, welches Prädicat er selbst in Form einer bloßen Redensart sich kann beigelegt haben wurde, wenn er nicht durch seine Geburt sich jenem nahe oder gleich gestellt gesühlt hätte.\*)

P. Alexander reiste zweimal nach Prag und erstattete über jede Reise eine Relation, beibe and dem Convent, die eine vom dritten Stevtag (25. April), die andere vom 21. Mai 1628 datirt. In beiden Relationen berichtet er über das, was ihm eine Person, "il personnaggio grande" oder schlechtweg "il personnaggio" ge nannt, mitgetheilt hat. Daß dieß Graf Slawata war, ist offenbar und wird sethst von Arctin und Hurter nicht bezweiselt. Die erste Relation ist ganz dietirt, die zweite aber nur im Eingange nach unindlicher Mittheitung von l. Alexander selbst ausgesest. Daran schließen sich zwei Aussiche an, welche Slawata dem Frennde schon fertig vorlegte, worauf dieser sie muthmaßlich erst copiete.

<sup>3)</sup> Acetm. Geite 24. Arfnuben, Mr. 10 unb 12.

Wie hoch Maximilian diese "Enthüllungen" anschlug, beweist der Umstand, daß er von der ersten, ihm am 25. oder 26. April zugekommenen Relation noch am selben oder folgenden Tage dem Churfürsten von Mainz als Erzkanzler des deutschen Reiches mit dem Beifügen Nachricht gab, "sie seien von solcher Importanz und großem Nachdenken, auch etwas Eilfertigkeit, daß er für eine unum= gängliche Nothwendigkeit befinde, Sr. L. durch eine vertraute Person, weil es Sachen sind, die mit Schreiben sich nicht verrichten lassen, gleichfalls communiciren und vertraulich conferiren zu lassen." den Wunsch des Erzkanzlers schickte ihm Maximilian noch vor der beautragten Zusammenkunft der Räthe einen chiffrirten Auszug aus der Relation in deutscher Uebersetzung ein, jedoch mit dem dringenden Ersuchen um Geheinhaltung, so zwar, daß der Bericht in keine Kanzlei gegeben, und wenn Mittheilung davon an Köln und Trier erfolgen sollte, nicht gesagt werden möchte, daß er von Bayern her komme. Auch die zweite Relation wurde in einem deutschen Auszuge und in Chiffren ohne Verzug an Churmainz übermittelt.\*) Ferner erging in unverweilter Befolgung der in der ersten Relation enthal= tenen Mahnung, Tilly vor Friedland zu warnen, schon am 27. April, also ein oder zwei Tage nach deren Empfang, vom Churfürsten an den dem Tilly'schen Hauptquartier beigegebenen Generalcommissär Ruepp der dringende Befehl, sofort sich in München einzufinden, um Communicationen und Ordonanzen für den Generallieutenant entge= genzunehmen. \*\*) Endlich wurde über Antrag Bayerns eine Unterredung der geheimen Räthe der katholischen Churfürsten ausgeschrieben. führten, gleich wie der Bericht über die Brucker Unterredung das Jahr zuvor den Tag von Würzburg veranlaßt hatte, die Relationen zur Conferenz von Bingen.

<sup>\*)</sup> Zur Geschichte Wallensteins. Durch Friedrich von Hurter. Schaffhausen 1855. Im Capitel "Enthüllungen".

<sup>\*\*)</sup> Aretin. — Urfunde Nr. 11.

Die historische Bedeutung ist es aber nicht allein, welche und die in Rede stehenden Actenstücke wichtig und interessant macht; kann minder ist es der klare Einblick, welchen dieselben uns in die Methode des Mannes erschließen, welcher es auf das Verderben Wallensteins angelegt hatte. Man sieht so recht die Spinne in der Arbeit, wie sie Fäden spinnt und zum Nethe webt.

Mis ein besonders glücklicher Wurf ift es zu bezeichnen, bafe Elawaia aus bem Charafter und ben Saudlungen bes Bergogs feine Gefährlichkeit zu bedueiren fucht. Daburch gewinnt seine Darftellung und Argumentation eine gewiffe Naturwahrheit und Folgerichtigkeit, Die blendet, fo lange man den Zachen nicht auf den Grund fieht. Eind nur die Pramiffen mahr und die Folgerungen richtig, fo tann man diefe Art von Beweisführung ichon getten taffen. Bie ichwer aber ift es, dieje Bedingungen zu erfüllen, namentlich den Charafter Anderer richtig zu erfaffen! Dagn gehört vor Allem Menschenkenntnift und Unbefangenheit. Ninn verfichert zwar Clawata, baf er bas Raturell Friedlande in langem Umfange genan beobachtet, eifrig ftudiert und so zu jagen anatomifirt habe, und man fann ihm bas auf's Wort glanben. Die Unbefangenheit bemfelben gegenüber aber mangett ihm gauglich. Es ift, ale ob Alles, was von Wallenftein aneging, ober the betraf, in feiner Borstellung sich in etwas gang Anderes verwandelt hatte, ale ce in Wirflichfeit war. Db feine Pramiffen und Folgerungen richtig ober falfch find, barauf tommt es ihm übrigens auch nicht au. Ale Meifter ber Sophiftit verfteht er es fcon, ben Schlug auf bas hingutenfen, mas er beweisen will. Mit vollendeter Munft werden insbefondere die politischen Plane Wallensteins in einer Weise bargestellt, ale ob fie nicht im Interesse bee Raiferhofes, sondern bee perfontichen Bortheiles bes Bergogs wegen hatten zur Anoführung gelangen follen. In biefem Behnfe wird letterem auch, was an Laftern nur erfonnen werden fann, Lug und Erng, Benchelei und Berrath, felbft Mord, angebichtet ober zugemnthet. Go erhalten

wir ein Bild von Wallenstein, welches an's Ungeheuerliche grenzt; es zeigt einen Dämon in Menschengestalt, vor dem selbst ein Richard III. verblaßt. Wenn wir uns jedoch das Vorgehen Slawatas gegen Wallenstein in seiner Totalität vergegenwärtigen, so drängt sich uns willfürlich der Gedanke auf, daß er sein eigenes Innere auf dieses Bild übertrug, und daß sich somit in demselben weit mehr das Wesen des Schildernden als des Geschilderten widerspiegelt.

Aus dem Gesagten ergibt sich die Nothwendigkeit, die gedachten Relationen sowohl nach ihrer materiellen als formellen Seite genau kennen zu lernen. Deshalb schalten wir sie in möglichst treuer lleberssetzung aus dem Italienischen vollinhaltlich ein. Wohl hatten schon Aretin und Hurter Einzelnes daraus deutsch mitgetheilt und die Ueberstragung bei letzterem hat insofern sogar einen gewissen amtlichen Charakter, als sie den Verhandlungen der Churfürsten über die gegen Friedland einzuleitenden Schritte zur Grundlage diente. Doch sind diese Uebertragung und noch mehr die von Aretin mitgetheilten Fragmente viel zu lückenhaft, als daß sich daraus die Tragweite dieser Schriftstücke erfassen sieße, welche mit dem Berichte über die Vrucker Unterredung und dem unvorgreislichen Discurs die ersten Verschlinzungen in dem Netze bilden, womit Friedland unsichtbar umstellt und schließlich zu Fall gebracht wurde.

# A.

Bericht des Fraundes. 25. April 1628.

Seit langer Zeit das Borgehen Friedlands und wie er gegenwärtig so viele schuldlose Fürsten und Herren peinigt, indeß er Ketzer und selbst Rebellen wider Se. Majestät verschont, beobachtend, besorgt die hohe Persönslichteit (il personaggio grande) bei den vielen und sicheren Anzeichen, die sie bei verschiedenen Borkommnisen und Handlungen Friedlands wahrnahm, gar sehr, dieser Mann werde irgend ein großes Unheil, nicht allein über Deutschland, sondern über ganz Europa herbeisühren. Deßhalb empsiehlt dieselbe unter dem Siegel der strengsten Verschwiegenheit ihrem Freunde drei Dinge

jur Ermagung, die am Kaiferhofe nicht zur Ganze erfaßt, viel weniger gepruft worden find:

- 1. bas Naturell Friedlands,
- 2. feine Urt borgugeben,
- 3. Die Plane beofelben

nach ber Meinung ber Berfontichfeit.

Das Raturell Friedlands, fagt bie Persontidifeit, nachdem fie es in langem Umgange sehr genau beobachtet, eifrig studiert und so zu sagen anatomisitt hat, ist folgendes:

- 1. Er gehort zu den schlauesten und verschtagensten Menschen, mit denen sie je im Veben verkehrt hat. In der That grenzt man kann das zur gewiß annehmen seine angeborene Schlauheit und Berschlagenheit an das Unglaubliche. Unter der rauhen Schale seiner schrössen Manieren, die in der Regel mehr gekönstelt als natürlich sind, verhullt und verbirgt er die Entwurfe und Intentionen seines Gestes. Wenn Undere oft den Tölpel und Dummsopf spieten, um ihre Schlauheit nicht zu zeigen, gibt sich Friedland als Bizarren, als Thraunen und Unverträgssichen, um von den Einen gesturchtet, von den Andern zumal seinem Herrn sur unklug und großer Umge unsahig gehalten zu werden. Es würde viel zu weit suhren, seine überans listigen Finessen, die er gegenüber dem Kaiser und den Ministern diese Hoses in Anwendung gebracht hat, auseinanderzusehen.
- 2. Wegen einige Personen zeigt er sich freigebig, um sie für sich zu gewinnen; namentlich gegen die Obersten und Soldaten von Auszeichnung, io wie jene, die auf seinen Humor eingehen, ist er sehr freigebig. Abgesehen von der Freiheit, die er seinen Soldaten zu gewähren pflegt, schafte er einem zewissen Obersten sast ausse viele Tausend Thaler zum Weschenke. Die Sinen haben sich unter seiner Fuhrung unglandtich bereichert; Anderen wieder verspricht er ganze Landereien. Er gitt als ein Mann von Wort. Iede Gunst, die er erweist, schlägt er sehr hoch an und sei sie noch so gering. Seine verigebigseit ist so groß, daß er einem bloßen Udjutanten der Kaummer monatlich Wischaft gibt. Taher kommt es, daß er gewaltig gesurchtet und respectivt wird, in einem Grade, daß er den kaiserlichen Nath unbeschränkt beherrscht und niemand, auch der Kaiser selbst nicht, sich erkihnen wurde, ihn in eine leise Michtummung zu versetzen.
- 3. Außer Gott dringt niemand auf den Grund seines Herzens, wenn und burch Conjectur und Ahnen nach lange gepflogenem Umgange. Auch

weiß man bisher nicht, daß er zu einer einzigen Person — nicht einmal die eigene Gattin ausgenommen — so viel Zutrauen hätte, daß er es nicht für nothwendig hielte, ehe er sich mit ihr einläßt, vorerst die Puncte des Mondes mit dem Aftroladium zu beobachten. In seinem Thun und Benehmen sowohl gegenüber den kaiserlichen Ministern und den Gefandten, als auch dem Kaiser selbst bedient er sich der außergewöhnlichsten Formen, wodurch er Alle im Dunklen darüber läßt, wie man an ihn herantreten könnte, indem er weder Höllichsteit noch gute Sitten, weder Respect noch Convenienz an den Tag legt. Alles Dieses geschieht mit vollendeter Kunst; nicht so sehr, um sich von den Unbequemlichkeiten zu befreien, wenn so viele, die Anliegen an ihn haben, mit ihm verhandeln wollen, und sich so für seine eigene Angelegenheiten mehr Zeit und Muße zu schaffen, als vielmehr, um sich in einen solchen Respect zu sehen, daß Niemand es wagt, ihn zu digustiren.

- 4. Mit dieser in seinem Wesen liegenden Berschlossenheit verbindet er eine genaue Geschichtskenntniß und eine entsprechende Erfahrung in den politischen und kriegerischen Staatsbegebenheiten, die sich aus den Bewegungen entwickelt haben, welche vor einigen Jahren in Deutschland und insbesondere in Böhmen der llebergang dieser Länder von einem Herrn an den andern zur Folge hatte.
- 5. Er hat ein gereiftes Urtheil und einen eisernen Willen bei seinen Entschlüssen und kümmert sich durchaus nicht, ob er in irgend einer Weisc jemand zu nahe tritt oder ihn beleidigt, wenn er nur sein vorgestecktes Ziel erreicht. Diefes läßt sich zum Theil daraus entnehmen, daß er einen sehr schönen Staat mit fast königlichen Einkünften gegründet hat, ohne jede Rücksicht auf den Dienst seines Herrn oder sein Gewissen oder die Rächsten= licbe, noch viel weniger auf den ungeheueren Haß, den er sich dadurch von Bielen zugezogen hat. Und mit dem Gelde, das er ohne zu kargen ausgegeben hat, mußte er jeglicher Schwierigkeit zu begegnen. Gegenwärtig ift das Einfommen Friedlands in Böhmen allein größer, als das des Raifers, und bei alledem ist er auch ein großer Dekonom. Besagte unbeugsame Entschlossenheit Friedlands läßt sich nicht nur aus dem ersehen, was er gethan hat, um seine Armee bis jett durch die Gewaltmaßregeln der verschiedenen Quartiere zu erhalten, ohne Rücksicht darauf, ob er so viele Fürsten, ja selbst den Raiser beleidige, — welch' letterer nicht einmal durchzusetzen vermag, daß in Bohmen und Mähren die mit großen Nachtheilen für die hier begüterten Berrn verbundenen Quartiere verringert werden - sondern auch daraus, bag er dermal

in so vielen Gegenden nur seine Autorität ohne eine eigentliche Rechtsprechung gelten läßt und sich über die zahlreichen Alagen so vieler Jürsten und Herren lustig macht. Im Momente zumal gedenkt er drei Regimenter in die Lausitz in lezen. Und obwohl der Kaiser ihm dreimal sagen ließ, daß ihm von Triedland in der That große Dienste geleistet wurden, wosür er ihm versplichtet bleibe, daß er ihm aber hochst verbunden sein würde, wenn er Sachsen uncht verstummen und davon abstehen würde, jene drei Regimenter in die Lausitz zu beordern, waren stets die bindigen Worte die Antwort: Es kann nacht sein. Bei ihm gesten auch Verwendungen Anderer Richts, da er ein abzesagter Teind davon ist, semand eine Gunst oder einen Dienst über die Verwendung eines Pritten zu erweisen. Einem ihm vom Großherzog von Ioseana Empsohlenen verweigerte er eine Compagnie; das Nämliche that er Eggenderg und in vielen anderen Falsen, wie sie alse Tage vorkommen.

6. Friedland fahlt von Natur aus einen Drang gur Dberherrichaft; bas tann man ale festiftehend annehmen, daber tommt ce, daß ihm nichte unerträglicher ift, als fich einem fremden Billen ju unterordnen ober von Anderen abguljangen. Tritt man feiner beaufpruchten Unabhängigkeit nur ein wenig nahe, fo wird er unglaublich empfindlich. Bei feiner Budfehr aus Ungarn wurde er fichtlich außerft aufgebracht, daß Ge. taif. Majefiat fich ertuhnen fonnte, Andere ju fragen, ob es mahr fei, daß er gegen alle Ariegereget verfaunt habe, Gabor eine Echlacht zu liefern, von vielem Anberen abgesehen, was er taglich ohne jebe Berechtigung thut. Roch mehr! Er hat fich einen Sofftaat mit formidablen Titeln errichtet, um feines Gleichen nicht in haben. Dem Raifer liegt er damit in ben Dhren, bag feine Yander im Salle einer Rebellion nicht bem Fiscus, fondern den nachsten Erben gufatten. In feinem Baufe entfaltet er einen Blang, welcher einem jeden großen Regenten genugen mußte. Best verlangt er auch "Durchlaucht"\*) genannt zu werden. wegen ben Cohn bes Kaifers, ben Konig von Ungarn, hat er eine fehr große Abneigung, weil er ihn ale nicht verschwenderisch und nicht furchtsam kennt, und weit diefer panetlichen Behorfam forbert. Eturbe ber Raifer, fo wurde man ficher garfuge Dinge in ben Giblandern bes haufes Defterreich erleben. Heber Aufes aber furchtet Friedland Babern. Das allein liegt ihm unter den Anderen

<sup>&</sup>quot;. Altezza. Im Deutschen wohl mit Durchlaucht, nicht aber, wie hurter meint, unt Dobeit wiederzugeben.

seines Gleichen im Magen, weil es ihm allein in seinen Plänen hinderlich sein könnte. Und das dürfte für eine umwandelbare Maxime zu halten sein.

7. Friedland ist ungeheuer jähzornig. Deßhalb drängt ihn schon seine Natur zur Gewaltthätigkeit, in die er bei der geringsten Mißstimmung ver= fällt, wie es mit dem Cardinal von Dietrichstein der Fall war. Dieser verursachte Friedland nur eine kleine Berdrießlichkeit, und sofort legte ihm dieser trot der kaiserlichen Zusicherung, mit Quartieren nicht belästigt zu werden, so viele Soldaten auf seine Güter, daß sie dieselben fast gänzlich zu Grunde richteten, ohne daß weder die Verwendung Eggenbergs, noch weniger aber die wiederholten Befehle des Kaisers etwas fruchteten. Dieser sein Jahzorn, welchen er täglich Biele tyrannisch fühlen läßt, bricht auch gegen jene hervor, welche, whne Friedland zu beleidigen, lediglich solche angeborene Schwachheiten an sich haben, die seinem Humor nicht zusagen. Er bekennt offen, seinen Zorn nicht bemeistern zu können; noch weniger aber halten ihn ein religiöser Sinn, ein ängstliches Gewissen zc. im Zaum, wovon man bei Friedland keine Meußerungen, außer erheuchelte, wahrnimmt, ungeachtet der vielen Almosen, bei denen er deutlich genug zeigt, daß er sie aus anderen Gründen als aus reiner Frommigkeit gibt. Bon anderen Lastern, die Ehrgeiz und Jähzorn im Gefolge haben, wie z. B. Neid 2c. schweigt man, da sie von Friedland ohnehin nur zu befaunt sind.

So viel über seine Natur, welche leibhaftig das Bild eines jener Alten wiedergibt, über welche die Geschichte staunt, wie die Attila, Theodorich, Berengar, Desiderius 2c., die als einfache Herführer durch das Wohlwollen anderer Könige Königreiche erhielten und nach der Kaiserwürde strebten.

Was nun die Art feines Borgehens anbelangt, so ist dieselbe im ganzen Reiche sattsam bekannt. Bor Allem hat er immer sein heißes Sehnen und Begehren darauf gerichtet, im Reiche über eine bewaffnete Macht zu verfügen, wohl wissend, daß Waffen wirksame Mittel zu den höchsten Zielen sind. Die größten Schlauheiten wurden von Friedland angewendet, um sich erst neben Tilly einzusühren und dann, um ein selbstständiges und unbeschränktes Commando und endlich, um die Stellung eines Generalissimus mit furchtbarer Machtvollkommenheit zu erlangen. Er ließ nicht nach, bis er im Reiche eine solche Macht in Händen hatte, daß der Kaiser niemand Soldaten werben lassen kann, ohne Friedland zu verletzen und zu verstimmen, da er die Leitung der militärischen Angelegenheiten im Reiche zur Gänze an sich gerissen hat. Abgesehen davon, daß er, um ein Amt mit solchen Befugnissen zu erlangen,

mit Geld die Minifter bes Kaifers bestochen hat, wußte er auch in außerft idlauer Beife ben Beichtvater bes Raifers fur fich ju gewinnen, indem er werft eine Ruche, ich glaube die gu Et. Nicolans in ber Stadt Prag pem Sardingt von Harrach fur ihn erlangte, dann ihm 20.000 Thater baar ausgahlte und endlich gegenwartig dem genannten Beichtvater far die Wejellidroit eine tange Reihe von Collegien, Mumnaten und Seminarien im Reidie anbot und noch anbietet. Der Beichtvater, mit dem Charafter Friedlande, weil er mit ihm wenig Umgang gepflogen, vollig unbekannt, ließ fich von Diefen außeren Werfen ber Frommigfeit und von vielen falfchen Borfpieglungen Briedlande taufden und überzeugte ben Raffer berart von beffen guten Ab i ften und unverbruchlichen Trene, daß Ge. fag. Mageftat fich gang auf bas vert fit, was Friedland rath und vorichtagt, fo gwar, bag ber Raifer fagte: 3d weiß, daß ich von diesem Manne nicht hutergangen werbe. Und fo machte fich Griedland nach und nach jum absotuten Beren des Raifere und iertes Rithes, Friedland hat oftmale erftart, es fei ihm an einem ober zwei Aurstenthumern nichts gelegen, wohl aber fehr viel baran, in Waffen gu bleiben.

Die Uniffe, beren er fich bedient, find außerft bedenflich. Den Raiferhof erhalt er in dem Glauben, daß er jenes Umt nur gezwungen verfebe; unterbeffen behanptet er fich borin mit taufend Liften. Bei feiner Rudfehr aus Umgarn brobte er es medergutegen; als er aber vernahm, bag wegen eines Rad folgere verhandelt wurde, ließ er es fich gleich bei Eggenberg febr an gelegen fein, bag man über biefe Cache himpegging. Er forgt bafur, ben Mlauben in verbreiten, ale fei er wegen feiner angeborenen Etrenge bei ben Selbaten nicht beliebt; aber thatfachlich weiß man, mas er thut, um fie, annal einige hervorragende, ju bereichern, und wie er ihrer Gewaltthätigkeit das gange Reich preis gibt. Bielleicht will er durch biefe vorgeschutte Meinung traend einen fanberen Anfchlag verdeden, den er im Reiche ausfuhren mochte. Mit ben unertraglichen Quartieren fucht er alle jene gu Grunde gu richten, Die von ihm nicht abhangen. In dem gangen Bergeichniffe feiner Regimenter inden fich nicht drei, auf die fich Ge. faif. Majeftat verlaffen fonnte, da faft alle entweder Neber oder Auständer find, die fein anderes Biel vor Angen haten, als thr Glud zu machen, die, wie man wehl weiß, gerne im Truben feiten mod,ten und endlich faft inegesammt an das Intereffe Er. Majeftat nicht gebunden find. Beiter erregt großen Berbacht feine Gewohnheit, die Reger viel mitber gu behandeln, ale die ichuldlofen Ratholifen.

Auch das war berechnete Schlauheit, Collalto als Feldmarschall zu ver= langen und ihm dann Verdrießlichkeiten zu bereiten, in der Gewißheit, daß biefer, dadurch miggestimmt, sofort vom Hecre sich entfernen würde, was er auch gethan hat. Uebrigens weiß man, daß es nur aus Berechnung geschah, wenn er niemals Dänemark eine Schlacht geliefert und mit Mannsfeld ge= wissermassen gezwungen gekampft hat, indem er ihn nach Schlesien ziehen ließ und selbst sehr langsam folgte, bis derselbe in diesen Provinzen festen Fuß gefaßt hatte, damit Wallenstein so Gelegenheit hatte, in den Ländern des Raisers so viel Kriegsvolk zu halten, daß er durch dasselbe sich in den Besitz aller Hülfsquellen Sr. Majestät setzen könnte. Dieß that er auch, indem er aus diesen Ländern mit unglaublicher Sorgsamkeit das Geld an sich zog, nicht um die Soldaten zu bezahlen, sondern um andere Kriegsbedürfnisse, Lebensmittel und Munition, zu beschaffen. Auf diese Weise hat er dem Hause Desterreich einen Zaum angelegt und sich bermal fast zum Herrn seiner Länder — Wien, Ungarn und das Wenige von Kärnthen und Stehermark ausgenommen — ja fast des ganzen Reiches gemacht, nicht zu gedenken der unbeschränkten Vollmacht, welche Friedland von Gr. Majestät hat, so viel Truppen auszuheben, als er will, und militärische Würden nach Belieben zu verleihen. In Folge jener Berdrießlichkeiten, die er zu bereiten pflegt, in Folge der Willfür, die er den ersten besten Kriegsofficier mit Ausführung eines militärischen Bando beim Heere gestattet, in Folge der eigenthümlichen Art, die Soldaten durch Erweiterung der Quartiere zu befriedigen, hängt die Armee ganz von seinem Winke ab, so daß der Kaiser weiter keine Autorität über Friedlands Armee hat, als die, welche ihm derfelbe selbst freiwillig einräumt. Deßhalb hüthet sich Friedland sorgfältig vor Allem, was die Armee von einem anderen abhängig machen könnte, als ihm, so z. B. Geld vom Raiser zur Bezahlung der Soldaten zu fordern, wohl aber, wie gesagt, für andere Ariegsbedürfnisse, wodurch er alle Geldmittel nicht nur der Erblander des Hauses Desterreich, sondern auch des ganzen Reiches aufzusaugen trachtet. Als die Spanier sahen, daß ein solches kaiserliches Heer vorhanden war, welches auch ihren Interessen im Reiche dienen könnte, boten sie, wie ber spanische Gefandte der Persönlichkeit sagte, dem Raiser zur Unterhaltung desselben und um ihn für vorkommende Fälle günstig zu stimmen, jährlich 800.000 Thaler an. Allein als der Kaiser Friedland dieß mittheilte, wurde derselbe sehr unwillig und wollte von diesem Vorschlage nichts hören. Er gab dem Kaiser zur Antwort, er werde ichon Mittel und Wege finden, bas

heer zu unterhalten. Daher auch feine nachmalige Aeugerung, er traue fich fein heer funfundzwauzig Jahre zu erhalten und es in jeden beliebigen Theil von Guropa zu führen.

Bu alledem kommt noch die geringe Achtung für den ganzen kaiserlichen Hef. Er schätt Alle gering und entzweit sich offen mit alten Ministern. Wit dem Kaiser geht er so um, als ob er der Kaiser ware. Er sagte, wenn er etwas wolle, so geschehe es auch. Indem er die Einfluspreichsten bestach und den Uebrigen drohte, hat er nach und nach den kaiserlichen Hof sich vollstandig dienstdar gemacht. Es gibt keinen hervorragenden Minister, dem er nicht Geld geschenkt hätte, da dieser Hos überans kanslich ist. Dem Eggenberg allem gab er mehr als 2000.0000 Thater. So ist der ganze Staats- und Hosstriegsrath von Friedland abhängig. Regierende Haupter schmaht er. In Gegenwart des spanischen Gesandten sagte er, der kathelische Konig sei nicht recht bei Sinnen. Das Gleiche sagte er vom Konige von Poten. Bom Papste hat er mit Misachtung geredet und geäußert, es gebe innsunzugig Cardinale, die man auf die Galeeren schmieden sollte.

Am selben Tage, als der Freund von der Personlichkeit sich verabichiedete, sagte Eggenberg zur gedachten Personlichkeit: Wahrhaftig dieser Friedland ist eine Weißel Gottes, eine wahre Geißel. So wie seine Macht steigt, erprobt er sie gleich durch Anbinden mit irgend Jemand, wie er es eben mit Sachsen thut. Ans diesem Allen schließt die Fersonlichkeit im letzen Puncte, daß die Plane Friedlands solgende sind:

Erstens kann man sich für vollkommen überzengt halten, daß eines der beiden liebel bei Friedland, wenn er in dem obersten Commando belassen wird, unvermeidlich ist. Entweder er wird, ohne sich gegen Se. Majestät offen aufzulehnen, den Raiser und alle anderen Neichssurften thraunissten, als ob er Konig von Pentschland wäre. Das gilt für mehr oder weniger gewiß. Oder er wird, wenn man ihm darin entgegentritt, die Welegenheit ergreisen, den Beleidigten zu spielen, und noch Schlimmeres aufführen. Daraus fann man wohl den Schluß ziehen, daß dieser Mann Ansehen, Macht und Wewalt, womit ihn der Kaiser ausgestattet hat, dazu gebrauchen wird, den Kauser und das Reich zu thraumissen.

2. In Aurzem wird er fich in fein Berzogthum Medlenburg begeben, wo Ge. Maieftat fo zu fagen einen Gefandten wird halten muffen; von dort aus wied er seinem Heere seinen Planen und ben Umftinden entspredende Befehle ertheilen, da es feine Absicht ift, das ganze Reich mit Soldaten zu überfluthen und auf diese Beise aus dem ganzen Reiche Geld und Lebensmittel zu erpressen und alle Jene zu ruiniren, von denen er auch nur vermuthet, daß sie seinen Plänen entgegen oder hinderlich seien.

- 3. Wird er Anlaß suchen, einen und den anderen Fürsten zu züchtigen und ihnen auch nach Umständen und Laune ihre Länder zu entreißen. Denn er äußerte oftmals, wer nicht will, daß ein Bogel fliege, müsse ihm die Schwungfedern ausreißen.
- 4. Von seinen erwähnten Bertrauten selbst wurde ihm zu wiederholten Malen vorgehalten, wie es sast unmöglich sei, eine so große Armee zu unterhalten und für längere Zeit Quartiere zur Berfügung zu haben. Darüber lachte er und sagte, die Erfahrung habe in vielen Fällen, wo man einen Krieg nicht fortsühren zu können behauptete, das Gegentheil gelehrt; auch sei das Reich so arm nicht, und die Soldaten würden auch dort etwas sinden, wo nichts ist.
- 5. Obenan unter den Bunschen Friedlands steht der, die katholische Liga zu ruiniren. Sicherlich wird er alles Mögliche ausbieten, um dieselbe zu sprengen und allein in Waffen und unbeschränkter Herrschaft im Reiche zu bleiben. Mit Umsicht und Eiser ist er bemüht, alle Quartiere mit seinen Soldaten zu belegen, damit die Soldaten der Liga sich entweder von selbst auflösen oder zu ihm übergehen, wie es Pappenheim zu thun scheint, der gegenwärtig in Prag verhandelt, um sich mit Friedland zu verbinden; man glaubt auch, daß sie bereits einig wurden. Endlich ließ er sich auch verenehmen, er gedenke von seinen Truppen alle jene Plätze besetzen zu lassen, welche Tilly eingenommen hat, unter dem Borwande, daß jene Plätze im Namen des Kaisers genommen wurden, daß daher auch kaiserliche und nicht ligistische Truppen sie zu besetzen haben. Man bekam auch Wind davon, daß er, wenn ihn die Laune anwandelt, heimlich, unter dem beschönigenden Lorswande einer Meuterei, den Anstoß zu einer unerhörten Schelmerei im Reiche geben wolle, wobei er sich noch sehr befremdet und unschuldig stellen werde.

Unter solchen Umständen empfiehlt die Persönlichkeit, die Augen offen zu halten und auf geeignete Gegenmittel zu denken. Sie selbst würde dermal ein gutes Mittel darin erblicken, daß Bapern sich fern von Eifersucht gegen den Friedländer stelle, daß es aber jene Eifersucht um so mehr bei den Spantern in Brüssel schüre; dann würde sie sbersönlichkeit] im Bereine mit dem spanischen Gesandten schon nachhelsen, damit der Verdacht von anderswo ausgehe, wie auch bereits die Spanier begonnen haben, eine große

Gifersucht auf Friedland ju zeigen. Cobald die Spanier die Nothwendigfeit emaeleben haben werden, bas Beer ber Liga ju unterhalten, mußte fogleich von Zeite Bauerus und anderer Churfürften bem Raifer die Nothwendigfeit, Briedland das Commando zu nehmen, fo wie die Art und Weife, wie das gefichen tounte, dargelegt werben. Der Weg bagu mare, Friedland bie exorbitanten Forderungen abguichlagen, welche er an ben faiferlichen Sof ftellt, bamit er beswegen nach seiner Gewohnheit fofort entweder feine Entlaffung begehre ober bed bamit brobe. Darauf nimmt man ihm das Commando und überträgt es an Tilly, bem fein Goldat Friedlands zu gehorden fich franben wurde, vorderhand nicht mit dem Titel eines Generale, fondern eines Generallientenants, bis bas in anderer Beife geordnet mare, - Dinge, die mit dem Grafen von Tilly und dem Churfürsten von Bagern ausgemacht werben fonnten; boch mare es nothwendig, fich gleichzeitig bes Getreibes, ber Lebensmittel und ber Munition gu verfichern, welche Friedland im Reiche aufgespeichert hat, und jene, welche man fur verdächtig hielte, entweder an den Bof ju berufen ober zeitweilig der Regimenter zu entheben. Das mußte aber schnell geschehen, bevor noch Friedland die Luft amvandelt, ins Feld ju gieben, wenn auch immer gefagt murbe, bas fei nicht feine Abficht, fondern er gedente in Medlenburg zu bleiben und da seine Gewaltherrschaft al egnüben.

Alles Das fagte die Perfonlichteit dem Frenude. Ueber diefen Discours fellte ihr der Freund die nachstehenden Fragen:

1. Ib der Kaiser oder sein Rath diese Dinge von Friedland wissen oder vermuthen und wie sie dieselben aufnehmen? — Sie antwertete in Bezug auf den Kaiser, daß nicht, da er von seinem Beichtvater anders insormirt sei, auf welchen er sich ganz verläkt. In Bezug auf die Rathe, daß bloß Eggenberg und Collalto von diesen Berhältnissen Kenntniß haben, wehr noch Collalto als Eggenberg, weil dieser, welcher sich nicht ganz und aucht mit dem gebotenen Eiser mit dem Geschäfte besaßt, nur wenn das Uebel zu Tage getreten ist, auf Abhilse zu denken pstegt, und, da er gegenwartig bei Friedland noch seine ausgesprochene Treulosigkeit, sondern nur die Forze für den Kriegeruhm des Kaisers und für seinen Privatvortheil be merst, sich das nicht zu Herzen nimmt. Unter Allen, welche sich dieser Anaelegenheit annehmen und Friedland fürcken, steht der spanische Gesandte voran, der sich bemuhte, diese Gesahr dem Kaiser nahezulegen, indem er ihm sagte, Friedland werde sur das Haus Cesterreich sicherlich verhängnisvoll

werden. Aber der Raiser antwortete, er sei vom Gegentheile überzeugt und zur Furcht liege kein Grund vor. Als ihm darauf der Gesandte sprechende Gründe vorbrachte, entgegnete ihm der Laiser: Da gehen wir zu weit. In Folge dessen hat der Gesandte nach Spanien berichtet, Friedland habe den Kaiser so sehr seiner Macht entkleidet, daß er ihm nur den Namen gelassen.

- 2. Ob zwischen den Wassen Friedlands und der Spanier irgend ein Einverständniß oder ein gemeinsamer Plan bestehe? Die Persönlichkeit antwortete, daß absolut nicht. Friedland würde nicht gestatten, daß seine Soldaten einen Schritt zu Gunsten der Spanier machten, wenn es nicht seinen Plänen dient, diesen oder jenen Fürsten zu ruiniren. Aus diesem Grunde hat auch das Kriegsvolf, welches in die Rachbarschaft der Schweiz kommt, keinen anderen Zweck, als jene Kreise zu tyrannisiren. Friedland hatte dießfalls dem Kaiser gesagt, es sei nothwendig, das Kriegsvolk dorthin zu führen, um jene Gegenden sich erholen zu lassen, wo vielleicht im künstigen Jahre der Däne sich rühren könnte. Und so sindet er immer eine Ausrede.
- 3. Wie es sich mit dem geplanten Unternehmen gegen den Türken verhalte? Die Persönlichkeit antwortete, daß auf Zureden des kaiserlichen Beichtvaters Se. Majestät sich ganz auf die Borschläge Friedlands verlasse, welcher sagte, daß er Krieg und Frieden in Handen habe. Darum brachte Friedland jenes Unternehmen gegen den Türken in Anregung und gab dabei viele Gründe zu erwägen, warum der Friede mit den Dänen ungelegen sei. [?] Der Raiser gab daher nicht viel auf die Resolution des Conventes von Mühlhausen und stimmte nach Anhörung der Gründe Friedlands auch dem Modus jenes Unternehmens zu. Hierauf erklärte Friedland, die nothwendige Vorbedingung seien zehn Millionen in Gold. Aber die Persönlichkeit glaubt steif und sest, das sei ein Vorwand Friedlands, um gerüstet zu bleiden und Gelegenheit zu haben, Geld aufzubringen, weil der sonst über seine Pläne so schweigsame Friedland mit so vielen, selbst dem venetianischen Residenten, von dieser Unternehmung sprach.
- 4. Db das Ariegsvolk Friedlands nach Italien zu ziehen im Begriffe stehe? Die Persönlichkeit antwortete: Obwohl der spanische Gesandte gesagt habe, einer der Pläne Friedlands sei, hunderttausend Mann nach Italien zu werfen, so sei dieser doch weit davon entsernt und wolle erst den Vissen im Neiche recht verdauen. Hier liege sein Hauptziel; Friedland werde nie etwas Gewisses für etwas Ungewisses hingeben, weswegen er gegen-

wartig weber an den Türken, noch an Italien denkt, wohl aber baran, ben beutschen Furften die Hant abzuziehen und fich allein im Reiche unter Waffen zu erhalten.

- 5. Th ale Befehle, die von Seite des Kaisers sommen und die Armee Friedlands betreffen, mit Zustimmung des Kaisers oder vielmehr aus eigener Machtvollsammenheit Friedlands erstießen? Die Antwort war, daß Friedland so sehr Herr des faiserlichen Nathes und des Kaisers selbst sei, daß dieser absolut Alles will, was jener begehrt, namentlich wenn er es, stets mit dem Lorwande des kaiserlichen Dienstes verblümt, verlangt. Und Niemand wagt es, seinen Argumenten entgegenzutreten.
- 6. Ob Friedland geneigt sei, mit den Hotlandern zu brechen? Die Umwort lautete absolut verueinend. Wenn er aber darüber dem Rauser entweder irgend einen Vorschlag gemacht oder sich den Vorschlägen und dem Antiegen der Spanier zugeneigt habe, so geschah das unr, um mehr Welegenheit zu haben, seinen Zweck zu erreichen, nämtich jene Provinzen mit Truppen zu überziehen, was er sonst ohne gar zu offenkundige Veleidigung ihrer Fürsten nicht thun könnte.

Endlich gibt die Berfonlichfeit noch zwei Puncte gu erwägen:

- 1. Daß Friedland unbeschadet alles bessen, was oben gesagt wurde, gegenuber jenen, welche ihm die Zähne weisen, von Natur aus sehr surchtsam ift und daß man auf diese Borandsehung sicher bauen kann, zumal wenn er micht se weit unbeschränlter Herr ist, daß ihm nicht noch etwas zu fürchten ubeig bliebe, und wenn er sich mit seinen Entwürfen noch nicht fest im Sattel sinft. Davon habe die Personlichkeit ganz untrügliche Beweise.
- 2. Tok es vielleicht nicht unzweckmäßig ware, hievon dem Papfte Mittheilung zu machen, damit, wenn bei Ausbruch irgend welcher Unordnungen, namentlich in Italien, die Nothwendigkeit des Krieges es mit sich brächte, daß Friedland einen Theil seines Heeres von da nach Italien sende, der Vapst wenigstens auf alle Kalle davon unterrichtet wäre.

Ueber Alles erachtet es jedoch die Perfönlichkeit für geboten, eine Perfon im höchsten Geheim zu Tilly zu schieden, bei beffen Gutherzigkeit Friedland viel darauf rechnet, ihn tauschen und schnell aufreiben zu können, sobald er es nur allein mit ihm und nicht auch mit Bayern zu thun hat.\*)

<sup>\*,</sup> Gefalligft überfeht von Beren Dr. Jofeph Steiner

B.

### Bericht des Freundes.

#### 21. Mai 1628.

Erwägend eines Theile, daß Friedland endlich jene fetten und bequemen Quartiere fehlen werden, durch welche er bis jetzt so leicht seine Armee vergrößert und erhalten hat, anderen Theils, daß derselbe Friedland absolut keinen Krieg mit den Hollandern, noch weit weniger gegen den Danen will, außer zur Vertheidigung, daß er auch auf keinen Zuwachs hoffen kann, wenn er die Waffen in Dentschland zurückfält oder nach Italien trägt, wo er bei den dortigen Fürsten auf großen Widerstand stoßen wird, hat die Personlichkeit (il personaggio) annehmen zu können geglaubt, die Borbereitungen zu einem neuen Kriege gegen die Türken hatten eine solide Grundlage, — gegeben durch die Nothwendigkeit, in welcher sich, wie gesagt, Friedlands Waffen schließlich befinden werden, zumal am kaiserlichen Hofe unter den ersten Di= nistern ernstlich darüber verhandelt wird und ein Courier nach Konstantinopel gesendet worden ist, und zwar, wie die Persönlichkeit gehört hat, mit solchen Propositionen, daß sie einen Bruch zwischen dem Großtürken und dem Kaiser Auch sei Auftrag gegeben worden, 800.000 Gulden herbeiführen müßten. auf Lebensmittel aufzutreiben, um Friedland in den Stand zu setzen, noch vor Beginn des Winters zu dieser Unternehmung zu schreiten. Auf jeden Fall blieb die Persönlichkeit, auch als sie, um die reine Wahrheit über diese Unternehmung zu erforschen, mit den ersten Ministern und mit Friedland selbst gesprochen hatte, bei dem Verdachte und bei der Meinung, welche in der ersten Relation angedeutet wurde. Und sie fügte hinzu, daß Friedland vor jeder weiteren Unternehmung nicht nur dahin strebe, Deutschland zu thrannisiren, sondern sich auch zu dessen unumschränkten Herrn und König zu machen, wenn der Tod des Kaisers erfolgt, welcher in einem solchen Falle auch beschleunigt werden könnte. Auf dieses Ziel seien seine hohen Plane hauptsächlich gerichtet. Da die Persönlichkeit viele Gründe auführte, die sie den Handlungen Friedlands entnommen, aufer jenen, auf welche sie sich im ersten Discours berufen, so bat sie der Freund, sie moge diese Grunde gefälligst zur besseren Information und Erkenntniß der Wahrheit wohlgeordnet nieder= schreiben. Und die Persönlichkeit gab sie, wie folgt, von Wort zu Wort an.

#### Discoure,

in welchem unterjucht wird, welchen Zweck Friedland mit der Armee E. M. unt den Mai 1628 verfolgt.

Friedland hat, wie ichon gesagt wurde, seiner Natur und einen Trieb in jeder großen Unternehmung; babei ist ihm jedwede, selbst die geringste Abhängigsteit unleidlich. Daher wird man unbedingt anuehmen mussen, daß er, dem eine hobe Emsicht nicht abgeht, wenn sich Gelegenheit bietet, seinen Emgebungen zu solgen, seine Armee immer bahin suhren wird, wo die hochsten Biete, die sich densen lassen, zu erreichen sein werden. Das wird von Leuten als sessschaft angenommen, welche aus langem Umgange die Launen dieses Wannes kennen gelernt haben. Es gibt demnach zwei Gesichtspuncte, aus welchen man den Zweck der Friedland zu Gebote stehenden Heere untersuchen fann, nämlich die aus den augenblicklichen Berhältnissen sich ergebende günssinge Gelegenheit und die Pandlungen Friedlands.

2308 bie Gelegenheit aubelangt, fo weiß Friedland fehr mohl, daß m gang Cher Deutschland [sie) fein feindlicher Goldat piehr fieht, anger in gremp, Gludoftadt und Stade, wahrend der gange übrige Theil diefer Proving, Dber Sachfen [sie] allein ausgenemmen, von den faiferlichen Truppen und jenen der tatholifchen Liga befest ift, fo jedoch, daß jene der Liga auf Ariceland und die daran grenzenden Orte beschränft find, mahrend alles brige Land in Quartiere fur Die Soldaten bes Raifere vertheilt ift. Budem weiß Ariedland auch, daß alle anderen europäischen Fürsten bermalen mit ihren eigenen Sandeln binlanglid beschäftiget und in Auspruch genommen find. Auf Diefe Urt ift Dentichland gleichsam wehrlos und dem Drude der alleinigen fatholischen Baffen hilflos preisgegeben. Dazu tommt, daß Friedland theile auf Grund feiner Berdienfte, theile mit Lift und Dlacht fehr wirtfam Gelb, Waffen, Antoritat und Namen bee Raifere überalt ba auwendet, wo ce feinen Zweden dienen fann. Aus diefer Conjunctur geht bentlich hervor, daß die Gelegenheit gunftig ift, um Dber-Deutschland voll ftandig zu bezwingen in derfetben Beife, wie es die Großherzoge von Toscana mit ber Republit Gloren; gethan. Gelingt dieß bem Friedland, fo bleibt er unumidrantter herr diefer großen Proving und es wird bann feine Brage in Europa, fei fie noch fo groß, mehr geben, die er nicht fur losbar Solcher Art ift bie Welegenheit, welche Friedland in Sanden bat.

Man darf voraussetzen, daß er sie sehr genau kennt und darauf losgeht, da er ein Mann von scharfem Verstand und den höchsten Zielen ist.

Es bleibt nun übrig, aus den Handlungen Friedlands zu erforschen, ob er auf die eben angedeutete despotische Herrschaft von ganz Deutschland hinzielt. In erster Linie weiß Friedland, daß Ferdinand II. erwählter König von Italien, König von Deutschland und Kaiser des Occidents ist, so daß, wenn der Kaiser stirbt, die Throne der genannten Königreiche und des Raiserreiches erledigt werden und den sieben Churfürsten das Recht zusteht, einen Nachfolger zu erwählen, er sei nun Graf oder Fürst des Reiches. Obwohl Friedland weit davon entfernt ist, den Fehler zu begehen, dem Raiser bei Lebzeiten die oben genannten Länder und das Reich zu rauben, so ist es doch klar, daß im Fall von des Raisers Tode, der auf natürliche oder gewaltsame Weise jeden Augenblick eintreten kann, die ganze Armee durch ihren Eid nur an den Herzog von Friedland und an den künftigen Nachfolger des Kaisers gebunden ist. Und diese Armee wird gegen den gegenwärtigen König von Ungarn und Böhmen ober gegen irgend welchen Fürsten aus dem Hause Desterreich nicht die geringste Verpflichtung haben, da Friedland General des Kaisers und keines anderen Fürsten ist. In einem solchen Falle darf man ce daher als gewiß annehmen, daß Friedland, wenn er erst die Churfürsten in's Elend gebracht, was durch seine eigene Gewaltthätigkeit und die Insolenz der Truppen allmählig erfolgen muß, sich zunächst von der Armee und dann von ganz Deutschland als erblichen König ausrufen lassen wird. Zugleich wird er in anderen Unternehmungen zeigen, welche große Kraft Deutschland innewohnt, wenn es unter einem einzigen Oberhaupte vereinigt ist.

Ilm zu erkennen, daß Friedland auf dieses Ziel lossteuert, beobachte man genau seine Handlungen, auch jene, welche in dem ersten Discours nicht angedeutet sind. Für's Erste kennt Friedland sehr genau die Schwierigsteiten, die ihm bei diesem Plan entgegen treten können, aber er weiß anch, wie sie zu überwinden sind. Er weiß, daß es einen Bund der Hansaftädte gibt, welche, so wie sie nur einigermaßen aufathmen, eine seindliche Macht zur See zu stellen vermögen. Er weiß, daß es Reichsstädte gibt, welche bisher einen hohen Grad von Freiheit genossen. Er weiß, daß es weltliche Chursürsten und die katholische Liga gibt. Die anderen kleineren Fürsten, wenn sie nicht mit Anderen verbündet sind, schätt er gering, weil sie sich entweder nicht darum kümmern, ob die Republik sich in eine Monarchie vers

wandle, oder weil sie leicht von Anderen gewonnen werden konnen. Er weiß endlich, daß es, um eine solche Umwandlung Deutschlands zu Lege zu brungen, nöthig werden wird, die Differenzen mit dem Danen und dem Pfalzgrafen beizulegen und die Herzoge von Meckenburg zu befriedigen. Er glaubt sedoch, daß ein Nechtstitel und eine hinreichende Macht genügen werden, um alle diese Hindernisse nach und nach zu beseitigen.

Um nun einen Rechtstitel zu haben, feinem Biele allmählig nahe gu tommen, betheuert Friedland öffentlich feine völlige Unterwürfigkeit unter den Maifer. Um jeden Schatten eines Argwohns, welchen ber Raifer hinfichtlich feiner Perfon hegen tonnte, ju bannen, fagt er auch offentlich, daß Ge. Majeftat ficher fein lonne, ba er nicht darauf ausgehe, einen großen Anhang ju befiten und felbft wenn er ihn fuchte, wurde er ihn nicht finden, weil er viel ju perhaft fei. Und um jede Gifersucht, die burch Andere in bee Raifere Gemuth verpflanzt werden tonnte, zu befeitigen, hat er, - wo er fouft, wenn er Prag verlieg, um in's Gelb zu gieben, immer ein Teftament gemacht hatte, und zwar ein fonigliches Teftament - ale er bas leute Dal abgereift ift, weiter fein Teitament maden wollen, besonders nicht über feine Befitungen außerhalb Bohmens, mit bem Bemerten, daß feine Erben fur jo viel nicht gut genng find. Er muniche, daß bas, mas hinterbleibt, in ben Befit feines guten Staffere übergebe; zugleich aber forgte er bafür, bag biefe feine Singebung und Treue fur Ge. Dajeftat durch ben Beichtvater dem Bergen bes Kaifere eingeprägt werbe. Um jedem Berdacht entgegen ja treten, gab er fogar vor, mit einigen feiner Bermanbten gerfallen gu fein, vornehmlich mit Maximilian und mit Balbftein, beibe mit bem Bergegthum Griedland ze. belehnt. [?] Richtebestemeniger schentte er aber gur felben Beit dem Dlaximitian eine Grafichaft.

Nun, wenn man das nicht als Kniffe anerkennt, so bevbachte man, was er andererseits bloß thut, um sich den Ruf eines freigebigen Fursten zu erwerben und bei all' Ienen sich beliebt zu machen, die dabei interessirt sind. Der Kaiserin hat er 20.000 Thaler gegeben, der Gräsin Mannssetd Sarrach 4.000, Anderen gewisse liegende Gitter im Werthe von 10.000, Einem ein solches von 20.000 Thalern, wieder Anderen Bensienen von 4.0.0 und 6.000 auf Lebensbauer und dem Karl von Harrach ein Geschent von 50.000 Thalern. All' das in weniger als fünf Monaten und aus berechneter Laune von Freigebigseit, außer anderen Gescheuten von

Wenn er die katholische Liga geschwächt hat, so wird es ihm nicht ichwer fallen, sich mit dem Danen auseinander zu setzen, den Pfalzgrafen zufrieden zu stellen und die Herzoge von Mecklenburg abzusinden. Mit dem Danen denkt er durch Rückgabe von Jutland und nothigenfalls auch von Holstein nebst gewissen Contributionen in Geld bandelseinig zu werden. Mit dem der Berzweiftung nahen Pfalzgrafen wird, wenn man ihm irgend ein Land gibt, das llebereinkommen nicht ichwer werden. Und was bemerkt zu werden verdient, Friedland gibt offen zu erkennen, daß er mit dem Pfalzgrafen allein verhandeln welle, denn als deffen Bruder nach Prag kam, wollte Friedland, welcher sich außerhalb Prags besand, daß er vorerst mit ibm eine Beipreckung babe. Er verbandelte sehr gebeim und vertraulich mit ihm. Dem Grasen von Hellech Hobenlebe, einem nahen Berwandten des Pfalzgrafen, bat Friedland ungewöhnliche Höftlichkeiten und Aufmerksamkeiten erwiesen, wie er es selbst irgend welchem Gesandten oder Fürsten gegenüber nicht zu thun pflegt, was bei Friedland nicht ohne einen besonderen gebeimen Grund sein kann, daber auch diejenigen, die es beobachteten, gan; erstaunt darüber waren, da er mit den ffürsten und Gesandten des Reiches sonft in se baricher Beise verkehrt. Den Herzegen von Mecklenburg veriprict er eine glanzende fürftliche Stellung zu geben, jedoch außerhalb ibrer Lander und unter der Borausiegung, daß fie wie einfache Barone leben wollten.

Soldergestalt tritt der ichlane Friedland am faiserlichen Hose für die Friedensverbandlung mit Länemark ein und unterbält die Meinung, den Arieg außerdald Leutidlands nach der Türkei zu tragen, nachdem er dem Kaiser, dem Barit und anderen Fürsten zu versieden gegeben, daß er letzteres Unternehmen im Schilde sübre. Und unter diesem Berwande macht er immer neue Ausbedungen. Er dat Mittel erlangt, die der Autorität eines Kaisers entsprechen, da im Rathe beschlossen wurde, ihm für vier Jahre zehn Millienen zu demilligen. Seinem Korse wird es nicht an Gründen und Ausflächern sehren, nich von diesem Unternehmen zurückzuziehen und neue Schwierigkeiten zu, aufzuwerfen. Er dat Aftrelegen kemmen lassen, die öffentlich verfünden sollten, daß seine Tenfullation keine günstige, daß sein Stern nur zwei Jahre im Aussteigen war und das diese zwei Jahre jetzt um sind. Aber der Aftreleg dat iemand diese Finte Friedlands mitgetheilt.

Nach Erichörfung der fatbolischen biga balt es Friedland für keine ichwietige Aufgabe. Deutschland zu unterfoden, wenn er in den wichtigen

Stadten sehr starke Citadellen aufführen läßt, sich der Schiffsahrt auf den Flüssen und in den namhaftesten Seehäfen versichert, Zölle auflegt, Privislegien verleiht, vor Allem aber, wenn er nicht abrüstet. Er glaubt übrigens, daß die Reichsstädte, wenn sie nur erst unterworfen und besetzt sind und nicht um ihre alten reichen Handelsbeziehungen gebracht werden, in wenig Monaten ihre ehemalige Freiheit vergessen oder daran verzweiseln werden. Was die kleineren Fürsten betrifft — denn die Churfürsten wird er versnichten, wenn sie sich nicht demüthigen und von ihm abhängen wollen, — so wird es an Mitteln, sie zu befriedigen, nicht mangeln.

Dieses scheint mir das eigentliche Ziel Friedlands zu sein. So lange die deutsche Frage nicht gelöst ist, bleibt jedes andere Unternehmen bei Seite liegen. Jetzt geht er nach Mecklenburg, in welchem Herzogthum er drei Citadellen zu erbauen beabsichtigt.

All' das wird Sr. Durchlaucht nicht als ein bloßer Verdacht ober als meine private Meinung dargelegt, sondern als aus dem Geiste Friedlands und aus seinen Handlungen geschöpft, damit es von Sr. Durchlaucht mit gewohnter Vorsicht behandelt werde.

Mit welchen Mitteln man den Absichten Friedlands vorbeugen könnte, wenn dieser die Aristokratie Deutschlands in eine absolute Monarchie umswandeln wollte?

Man muß es als unumstößliches Jundament voraussetzen, daß Friedland sich über jedes Hinderniß lustig machen wird, das seinen Absichten entgegentritt, außer es besteht in einer effectiven mächtigen Armee, die, wenn auch der seinigen uicht überlegen, doch mindestens so start ist, daß sie ihm vernünftiger Beise Furcht einzuslößen vermöchte. Deßhalb wird Friedland zur Stunde den Stand seiner Angelegenheiten nicht von dem Glück der Wassen abhängig machen wollen, um so weniger, als es sicher und durch seine Handlungsweise bestätigt ist, daß er ebenso seig ist, wenn er sich schwächer oder gleich stark sühlt, als kühn, wenn er sich beträchtlich überlegen weiß. Weiter muß man voraussetzen, daß Friedland nie von seinen Absichten ablassen wird, wenn ihm auch ein Heer, wie jenes der katholischen Liga jetzt ist, entgegengestellt wird, von dem er keine Feindseligkeiten sürchtet, außer im Vall eines Gewaltactes, so zwar, daß er, wenn gleich die katholische Liga dreimal soviel Truppen hätte, als sie in Wirklichkeit hat, so lange sie nur nicht thatsächlich seindlich auftritt, die Hossnung hegt, ihre Armee mit der Zeit aufzulösen, von der Boraussetzung ausgehend, daß die Güte des Herzogs von Bapern und des Tilly sich nie zur äußersten Gewalt herbeilassen werde, während er, wie man durch die bisherige Erfahrung davon vergewissert ist, am Ende dazu schreiten wird.

Es ist wahr, daß Friedland, wenn die seinen Entwürfen sich entgegenstellenden Schwierigkeiten zu groß sein sollten, seine Gedanken andern und zu einem guten Rückzug immer einen friedlichen Ausweg sinden wird, damit er nur gut gerüstet und die Wassengewalt für jede Gelegenheit, welche die Zeit mit sich bringt, so wie für seine eigene Sicherheit und Größe stets in seiner Hand bleibe. Auch davon darf man sich überzeugt halten, daß der Kaiser nie und nimmer im Stande sein wird, diesem Mann die Wassen zu entwinden, außer mit Gewalt. Nicht die Vesehle des Kaisers, nicht die Proteste der Fürsten, nicht die Prohungen der Churfürsten, nichts Anderes auf der Welt außer ein tüchtiges Heer wird Friedland von seinen Zielen abbringen. Droshungen würden nur dazu dienen, seine Vorbereitungen, die er sonst mit wesniger Pringlichkeit tressen würde, zu beschleunigen. Jacta est alea.

Es scheint also, das einzige Mittel sei ein gutes Heer in der Hand eines Fürsten, welcher zum Acufersten entschlossen ist. Vorausgesetzt, daß ein solches Heer da ist, müßten die Churfürsten im tiefsten Geheim eine Person, mit Beglaubigungsbriefen in bester Form ausgerüstet, zum Kaiser senden mit der Weisung, nur folgende Worte zu sagen:

"Da die Churfürsten sehen, daß nicht der Kaiser Herr seiner Armee ist, sondern Friedland, den sie als Feind oder mit Mißtrauen ansehen, so verlangen sie, daß die Autorität diesem Manne entzogen werde, von welchem, wie es scheint, Se. Majestät und seine Räthe abhängig sind, widrigens sie genöthigt wären 2c. 2c."

Auf diese Art, glaubt man, würde ein Schlag geführt, und in einem solchen Fall könnte Se. Majestät sich leicht entscheiden. Allein es ist schwer daran zu glauben, da Se. Majestät dann in schlechterer Stellung als die Anderen wäre; denn während die Churfürsten gerüstet wären, hätte der Kaiser den Feind gewissermaßen in den eigenen Eingeweiden, da Friedsland mit der Soldatesca die Erbländer besetzt hielte, abgesehen davon, das dieser, welcher seinen Sinn auf die Monarchie gerichtet hat, sogleich einen sonderbaren Entschluß fassen könnte.

Ein gutes Auslauftsmittel scheint es noch zu sein, wenn Se. Majestat burch eine vertrante Person mit den Grafen Schlif und Mannsfeld und einigen andern Vertranten übereinfame, daß sie dem Friedland den Gehorsam verweigern, wenn er ihnen Anordnungen und Veschle zusonmen tieße, die unt denen Se. Majestät in Widerspruch siehen. Doch wäre dieß für die genannten Grafen sehr gesahrlich, denn, wenn Friedland sich so eiwas auch nur einbildete, wurde er ihnen beiden einen Streich spielen und es wäre sehr leicht, daß er es bei dem großen Anhange erfuhre, welchen er am faisert den Hose und im Nathe hat.

Alles dieß idreibt die Perfonlichteit (il personaggio).

Der Freund hat wie gewohnlich viele Fragen an sie gerichtet. Erstich, ob die Rathe am taisertichen Pose eine Uhnung von dem wichtigen Puncte hiben, daß Friedland sagt, der Reichstag sei dem Kaiser nicht zu Nut und Frommen ze., und was Engenberg dazu sage, wo doch so offenbarer Anlaß is Miktranen vorhanden sei? — Sie antwortet, daß lebhaster Berdacht nur den einigen Benigen besiehe, unter denen Collatto und dersenige, welcher zu lebt ofterreichischer Gesandter in Banern war, zu einem entschiedenen Entschluß geneigt sind, daß der Kaiser seit einigen Tagen von einer großen Melancholze besallen sei, die ihm zeitwertig das Urtheil raubt, und das nicht sowohl wegen des Streiches, den ihm die Spanier wegen der Angelegenheiten von Montserrot spieten, was ihm die Kaiserin lastiger Weise immer vorhalt, als wegen des Argwohns, den Viele sich bemühen, ihm gegen Friedland ein mitesen, und daß Eagenberg\*) seit einigen Tagen eine Ahnung davon zu haben ichent, daß aber der Kaiser und die Nathe schwer einen Entschluß sassen

Berderholt le nmen uter Eggenberg ungunftige Reußerungen in den Rapuzmeren lat einen von Es erflart sich das wohl zu Geraige aus der ihrem Berfasser undis wentzer als willen meinen Lateinahme destelben far Wallenkein. Tennoch darf ein überer Umstand nicht i berganzen werden, welcher moaligkerweise auch von Einluß daram nac Wie Elawata sellst durch eine reiche Heirath sich den Werzu zu einer hohen Tellung ababint tatte, so nahm er auch fur seinen Zohn Adam Paul auf eine solche bedacht und es gefang ihm auch, fur ihn die Hand der Priezeisin Wargareiha, Lochter des seutsten von Cagenberg, des nach Wallenstein beguternen Cavaleis in den Erblanden, zu erwerben Tie Bermallung fand am 1 Juni 1626 statt. Aber gleich am Tage nach der Hochzeit vorließ Wargareiha ihren Gema l und war durch nichts zu bewegen, zu ihm zuruch albeiten dasch weiten Verhandlungen wurde endlich unt Urtheil des Cardinals von Vieteicht in vom 11 Junier 1612 das matrin einnen als nim consumatum aufgesest, weiteber der alte Elowata in einem Briete mit unwerhohlenem Leidwesen seinen Sohn at troßen sindt

werden, denn die Mclancholie des Kaisers komme nicht von dem Berdacht gegen Friedland, sondern daher, weil er durch diesen Berdacht aus seiner ge= wohnten Lebensweise, d. i. aus der Ruhe und Behaglichkeit herausgerissen wird, und weil er ein Feind jeden gewaltthätigen Schrittes ist. Andererseits gebe ce auch wieder Rathe, die mit guten Gründen den Friedland vertheis digen. Da kein offenbares Zeichen einer ausgesprochenen Untreue Friedlands vorhanden ist, wird der Kaiser in seiner gewohnten Unentschlossenheit ver= harren. Die Räthe haben aber auch ihre privaten Interessen und diejenigen unter ihnen, die nicht von Friedland gewonnen sind, fürchten ihn, nachdem sie geschen, daß er dem Cardinal Dietrichstein, welcher nur ein einziges Mal gegen ihn sprechen wollte, so viele Soldaten auf seine Güter legte, daß sie für 600.000 Fr. Schaden verursachten. So wollte Friedland schlauer Weise jeine Strenge den Zaghaften gegenüber an den Tag legen, damit die Muthigeren stutig murben. Es wird also vielen kaiserlichen Rathen immer eine viel größere Gefahr scheinen, Entschiedenheit gegen diesen Mann anzuwenden, als ihn gehen zu lassen, um so mehr, als sie die Anzeichen, die ihnen dazu dienen sollten, die Plane Friedlands zu erkennen, entschuldigend seinem barschen Wesen zuschreiben, nicht aber einer Treulosigkeit gegen den Kaiser.

- 2. Db Friedland der Infantin Truppen gegen die Hollander zugestanden hat? Sie antwortete mit: "Ja"! Aber nur etwas Cavallerie, deren er im lleberfluß hat. Daß er sich aber mit den Hollandern nicht einslassen wird, weder viel noch wenig, darf man als ganz sicher annehmen. Als der spanische Gesandte ihm davon sprach, hat er sich mit höhnischen Worten und Geberden über ihn lustig gemacht. Er zeigt sich sogar als Feind der Spanier. Das deßhalb, um sich die Raiserlichen um so mehr zu verpflichten. Er sagte zu einigen: "O, gäbe es einen Kaiser Rudolph!"
- 3. Was der spanische Gesandte, wenn er mehr als die Anderen die Gefahr vorhersicht, sage und was er für Anschauungen habe 2e.? Die Persönlichkeit antwortete, daß er vor allen Anderen die Gefahr erkennt, daß er einmal darüber nach Spanien geschrieben hat, von wo ihm aber weder Anerkennung noch Dank geworden, vielleicht wegen der Particular-Interessen des Grasen von Olivarez; darum wagt er auch nicht, freimüthig verzustellen, was er fürchtet und vorhersieht. Aus demselben Grunde hat er auch nicht gewagt, mit Bruncau\*) zu sprechen, außer ganz im Allgemeinen,

<sup>\*)</sup> Spanischer Refident in Wien.

als von Dingen, die man sagen hört; zu seiner Rechtsertigung genügte es ihm, einmal darüber geschrieben zu haben. Auch pflegen die Gesandten nicht Alles, was sie verdächtig sinden, dem Hose des Königs mitzutheilen; dort sei der König nicht derjenige, welcher regiert. Er [der Gesandte] bedauert, nicht vertranlich schreiben zu können, was er wahrnimmt und vorhersieht. Ueberdieß hat derselbe Gesandte die Persönlichkeit gestragt, ob es wahr sei, daß Bahern abrüstet. Auf deren Antwort, sie wisse das nicht, erwiderte der Gesandte: Ich glaube nicht, daß Bahern eine solche Ungeschicklichkeit und Thorheit begehen werde.

Darauf sagte die Persönlichkeit, daß es hochnöthig wäre, Alles was sie hier dargelegt habe, der Infantin zu wissen zu thun, und daß dieses mit Bewahrung des Geheimnisses\*) durch den I'. Filipp, einen sehr eifrigen, sähigen und verschwiegenen Pater, geschehen könnte, dem man sofort Alles mittheilen sollte, ohne sich des Namens Er. Durchlaucht zu bedienen, ja sogar ohne daß die Infantin erführe, ob der Pater in dieser Angelegenheit einen schriftlichen oder mündlichen Austrag habe. Alles dieß wegen der guten Dienste, welche die Infantin leisten könnte, sowohl am kaiserlichen Hof wegen des großen Bertrauens, welches sie beim Kaiser genießt, als auch am Hofe von Spanien. Die Persönlichkeit fügt hinzu, daß mit derselben strengen Berwahrung des Geheimnisses in Anbetracht alles dessen, was täglich sich erseignen kann, Tilly so bald als möglich benachrichtigt werden möge, für den Kall, als Friedland es einsiele, sich mit Tilly zu besprechen, wie einige gessagt haben.

4. Wie die Sachen mit Pappenheim stehen? — Die Persönlichkeit sagt, er sei zu Friedland gekommen, ihm wichtige Vorschläge zu machen, unter Anderem einige Unternehmen, die er zu seinem Ruhme in Italien aussführen könnte. Friedland traue ihm jedoch nicht, weßhalb er auch seine Absicht nicht erreichte. Auch sei der spanische Gesandte von den Reden Pappenheims wenig erbaut gewesen.

Schließlich sagt die Persöulichkeit, daß Friedland sicherlich mit dem Gedanken umgeht, die Regierungsform von Deutschland zu ändern, daß er die Reichstage und Convente immer verspottet und verächtlich angesehen, daß er die Geistlichkeit gehaßt habe, und den glühenden Wunsch hege, sie zu re-

<sup>\*)</sup> Eigenhändige Randbemertung des Churfürsten: "Warum thuts nit der Personaggio selbs, der dem Friedland ansangs selbs zu vilem anlaß geben?"

formiren. Man möge mit diesem Manne rasch vorgehen; denn er sei wie die Kake, die dem Gegner in's Gesicht springt, ehe sie den Schlag erhalten hat. Es werde ihm nicht an erlogenen Borwänden sehlen, um seine Absichten zu beschönigen, am wenigsten am kaiserlichen Hose, wo man sie billigen wird, da viele dort gleich Friedland den katholischen Berbündeten wenig geneigt sind. Und sie wären die Ersten darüber in's Fäustchen zu lachen, wenn eine Unordnung erfolgte.

Auf den gemeinsamen Ursprung der Relationen mit der Brucker Unterredung deutet nicht nur der gleiche Grundgedanke hin, sondern auch die Wiederkehr mancher nahezu identischen Behauptungen. Man vergegenwärtige sich nur, was hier und dort davon gesagt wird, daß Wallenstein den Marsch Manneselds durch Schlessen und Mähren nach Ungarn hätte hindern können und daß er verfäumt habe, Bethlen Gabor eine Schlacht zu liefern. Ferner ist die Diction die gleiche und auch in der Form der Schriftstücke lassen sich die Analogien nicht verkennen, wie namentlich in dem Aufwerfen der Fragen zum Schlusse, das sich in einem jeden derselben findet. Richt minder machen sich in den Relationen Anklänge an die Briefe des von Slawata inspirirten banrischen Agenten Dr. Leuker bemerkbar. So die Klagen über die Berwüstungen der Güter des Cardinals Dietrichstein und die Stelle in dem Briefe vom 9. September 1626: "Es können Eure durfürstliche Durchlaucht nicht glauben, wie übel und spöttisch man von dem Herzog von Friedland insgemein redet, daß er den Mannefeld hat ausreißen lassen, da er doch denselben in der Kluppe gehabt, und — menschlich davon zu reden — unmöglich gewesen mare, wenn man die Sache recht angegangen hatte, daß man ihn nicht lebendig oder todt bekommen, auch sein ganzes Heer hatte aufichlagen können." \*)

Was aber in der Brucker Unterredung noch im Keime versichlossen liegt, entfaltet sich in den Relationen ichon zu reichen Trieben und Blüthen. Man erfährt, wozu die Bemeisterung des Reiches durch

<sup>\*</sup> Aretin. Geite 7. Mundner Ausgabe.

Baffengewalt dienen, und wie einerseits die Bemeisterung durchgesetzt werden soll, andererseits, wie ihr begegnet werden kann.

Richts Geringeres wird dem Herzog von Friedland zugemuthet, als das Reich aus einer aristofratischen Verfassung in eine absolute Monarchie umzugestalten. Als Mittel zur Untersochung des Reiches sollen dem Herzog dienen: die unbeschränkte Truppenwerbung, die Verleihung der militärischen Würden, überhaupt die völlige Abhänzigmachung des Heeres von ihm, verbunden mit dem Rechte, militärische Vandos zu erlassen und die Quartiere nach Velieben zu vertheilen. Auf diese Art hoffe er sich aller wichtigen Positionen zu bemächtigen und es dahin zu bringen, daß weder Fürsten noch Städte sich regen können, die endlich Deutschland erschöpft und entwassnet seinem absoluten Willen preisgegeben ist. Insbesondere aber müsse die katholische Liga aufgerieben ober aufgelöst werden.

Wenn man die der Anfstachelung wegen zu grell aufgetragenen Farben abstreift, dürfte dieses Programm mit der geheimen Politik des kaiserlichen Hoses nicht so ganz in Widerspruch gestanden sein. War doch schon unter Khlest das übermüthige Hervorteten der Liga in Wien unangenehm empfunden worden und müßte es nur befremden, wenn die Absicht Wallensteins, das Kaiserthum aus einem bloßen Schattenbilde zu einer seinem Namen entsprechenden Potenz zu erheben, daselbst keinen Beisall gefunden hätte. Auch der Antor der Relationen scheint an die Zustimmung des Hoses zu den Plänen Friedlands zu glauben; nur sindet er den Grund dazu nicht in politischen Principien, sondern sucht sie auf die von diesem ausgeübte Bestechung und Einschüchterung, auf seine Ränke und beim Kaiser auf dessen Hang zur Ruhe und Bequemlichkeit zurückzusühren.

Die zweite Relation führt die Gedanken und Rathschläge der ersten weiter aus; an Thatsächlichem enthält sie aber kann etwas Neues. Wenn gleichwohl ihretwegen P. Alexander nach vier Wochen neuerdings von München nach Prag gesprengt wurde, so muß eine

besondere Ursache dahinter stecken. Bielleicht ertappte sich Slawata, nachdem er die Absicht Wallensteins, das Reich in die Gewalt der kaiserlichen Waffen zu bringen und so das kaiserliche Ansehen daselbst zu kräftigen, verrathen, bei ruhigerer Ueberlegung einmal selbst auf einer gar zu offenbaren Untreue gegen seinen Kaiser und Herrn und beeilte sich, sie mit der Lüge zu beschönigen, daß Friedland vorhabe, nach dem Tode Ferdinand II. sich selbst zum Kaiser, und zwar gleich zum erblichen, aufzuwerfen. Er ging sogar in dem calumniare audacter so weit, ihm Mordgedanken zu imputiren, indem er beifügte, daß der Tod des Kaisers auf gewaltsame Weise beschleunigt werden könne. Von keiner anderen Seite erfährt man nur das Geringste, daß Wallenstein wirklich auf die Kaiserwürde Gedanken gehabt habe. Es würde das auch, abgesehen von allem Anderen, im Widerspruche mit seiner auderweitig hinlänglich bethätigten Maxime stehen, bei seinen Besitzerwerbungen ganz sicher vorzugehen, sie so zu sagen immer durch Brief und Siegel befräftigt zu haben. Zufällig liegen auch ungefähr aus derselben Zeit Briefe von ihm vor, welche darthun, daß er eben wegen des Mangels an Sicherheit, einen solchen Besitz behaupten zu können, nicht einmal nach der dänischen Königskrone Lust zeigte; er trachtete sie vielmehr dem Kaiser zuzuwenden. "Bitt", schreibt er von Gitschin 3. Jänner 1628 an Arnim, "der Herr sehe, wie wirs prakticiren könnten, daß die Dänen unsern Kaiser zum König wählen thäten. Man hätte mir's bei Hof wohl vergönnt und Ihr Maj. selbst. Aber ich hab mich gar schön bedauft, denn ich könnte mich nicht darmit mainteniren; will unterdessen mit dem Andern [Mcklenburg] fürlieb nehmen, denn dieß ist sicherer". Später scheint er, wenn wir eine etwas dunkle Stelle in einem Briefe recht verstehen, hierin doch schwankend geworden zu sein, aber nur für den Fall, wenn Schweden in eine Allianz mit dem Kaiser träte, weil dadurch eine Garautic für den Besitz der dänischen Krone geboten gewesen wäre.\*)

<sup>\*)</sup> Friedrich Förster, Briefe Albrechts von Wallenstein. Berlin 1828. Nr. 92, 119 und 127.

Die Pläne Friedlands können nur zunichte gemacht werden, wenn er vom Commando entfernt wird. Darauf zielen die Rekationen hin. Es werden aber auch die Mittel und Wege angegeben, wie dieses Ziel zu erreichen ist. Man soll ihm seine Forderungen abschlagen und wenn er dann seiner Gewohnheit gemäß seine Entlassung begehrt, dieselbe sofort annehmen, zugleich aber der vorhaudenen Kriegsbedürfnisse (Lebensmittel und Munition) sich bemächtigen und die verdächtigen Obersten an den Hof berufen oder zeitweilig des Dienstes entheben. Das beste Mittel aber sei ein tüchtiges Heer, wenn dessen Führer (im Gegensatz zu der bisherigen nachgiebigen Haltung der Liga) entschlossen ist, das Aeußerste zu wagen. Dann könne man auch geradezu vom Kaiser die Absetzung Friedlands verlangen. Nur habe dieses Mittel gewisse Bedenken. Darum scheine es vielleicht gerathener, vor der Hand im Geheimen die vertrauten Befehlshaber, wie die Grafen Schlik, Mannsfeld und andere zu bestimmen, Friedland den Gehorsam zu verweigern, wenn er den kaiserlichen Befehlen nicht nachkomme, die ja, wie sich der Schreiber gedacht haben mag, so eingerichtet sein könnten, daß sie der Ablehnung des Oberfeldherrn von vornherein sicher wären. So zeigt sich mithin bereits in den Umrissen jener Actionsplan, welchen Slawata fünf Jahre später im Detail ausarbeitete und auch zur Ausführung zu bringen wußte. Theilweise hatte er deuselben sogar selbst schon praktisch versucht, als er 1626 die Contributionen der böhmischen Kammer für das Fried= ländische Heer einstellte oder einschränkte.

In seinem wilden Drange, den Gehaßten zu beseitigen, setzt er alle Rücksichten hintan. Er empfiehlt die offene Auflehnung der Liga gegen den Kaiser; er will die Disciplin der Armee untergraben; er verräth die innersten Vorgänge am Kaiserhose, beschuldigt seine Collegen und den Beichtvater des Kaisers der Bestechlichkeit und nimmt keinen Anstand, Francn, die Kaiserin mit eingeschlossen, in seine Ver-

besondere Ursache dahinter stecken. Bielleicht ertappte sich Slawata, nachdem er die Absicht Wallensteins, das Reich in die Gewalt der kaiserlichen Wassen zu bringen und so das kaiserliche Ausehen daselbst zu kräftigen, verrathen, bei ruhigerer lleberlegung einmal selbst auf einer gar zu offenbaren Untreue gegen seinen Kaiser und Herrn und beeilte sich, sie mit der Lüge zu beschönigen, daß Friedland vorhabe, nach dem Tode Ferdinand II. sich selbst zum Kaiser, und zwar gleich zum erblichen, aufzuwersen. Er ging sogar in dem calumniare audacter so weit, ihm Mordgedanken zu imputiren, indem er beifügte, daß der Tod des Kaisers auf gewaltsame Beise beschleunigt werden könne. Bon keiner anderen Seite erfährt man nur das Geringste, daß Ballenstein wirklich auf die Raiserwürde Gedanken gehabt habe. Es würde das auch, abgesehen von allem Anderen, im Biderspruche mit seiner auderweitig hinlänglich bethätigten Maxime fteben, bei seinen Besiterwerbungen gan; nicher vorzugehen, nie so zu sagen immer durch Brief und Siegel befräftigt zu haben. Zufällig liegen auch ungefähr aus derselben Zeit Briefe von ihm vor, welche darthun, daß er eben wegen des Mangels an Sicherheit, einen solchen Besitz behaupten zu können, nicht einmal nach der dänischen Königekrone Lust zeigte; er trachtete fie vielmehr dem Kaiser zuzuwenden. "Bitt", schreibt er von Gitichin 3. Janner 1628 an Arnim, "der Herr sehe, wie wirs praktieiren könnten, daß die Danen unfern Raiser zum König wählen thaten. Man hatte mir's bei Boi webt vergönnt und Ihr Maj. ielbst. Aber ich hab mich gar icon bedankt, denn ich könnte mich nicht darmit mainteniren: will unterdeffen mit dem Andern [Medlenburg] fürlieb nehmen, denn dieß ist nicherer". Sväter icheint er, wenn wir eine etwas dunkte Stelle in einem Briefe recht versteben, hierin doch ichwankend geworden zu fein, aber nur für den Fall, wenn Schweben in eine Allianz mit dem Kaiser träte, weil dadurch eine Garantie für den Beng ber danischen Krone geboten geweien mare. \*)

<sup>\*</sup> Friedrick Feriete Arteite Albrechte von Ballenftein. Berlin 1828. Ar. 92, 119 und 127.

Die Plane Friedlands fommen nur zunichte gemacht werden, wenn er vom Commando entjernt wird. Darauf gieten bie Retationen bin. Ce werden aber auch die Mittel und Wege angegeben, wie biefes Biel zu erreichen ift. Man foll ihm seine Forderungen abschlagen und wenn er dann feiner Gewohnheit gemäß feine Entlaffung begehrt, Diejelbe fofort annehmen, zugleich aber der vorhandenen Kriegsbedürf mije (Vebeusmittet und Munition) fich bemächtigen und die verbachtigen Dberften an ben Bof berufen ober zeitweitig bes Dienstes entheben. Das beste Mittel aber sei ein tuchtiges Beer, wenn beffen Sahrer eim Gegensat zu ber bioberigen nachgiebigen Saltung ber Legar entichloffen ift, das Menferfte gu wagen. Dann fonne man und geradezu vom Raifer die Abfenung Friedlands verlaugen. Rur tabe diefes Mittel gewiffe Bedenken. Darum icheine es vielleicht gerathener, vor ber Sand im Geheimen die vertrauten Beschlehaber, wie die Grafen Edilf, Mannofeld und andere zu bestimmen, Friedland den Gehorfam zu verweigern, wenn er den faijerlichen Befehlen nicht und fomme, die ja, wie fich der Edpreiber gedacht haben mag, fo emgerichtet fein fomten, daß fie der Abtehnung des Oberfetbheren von vornherein ficher waren. Go zeigt fich mithin bereits in ben Umriffen jener Actionoplan, welchen Clawata fünf Jahre fpater im Tetail ausarbeitete nud and jur Ausführung zu bringen wußte. Thertweise hatte er beuselben sogar selbst ichen praktisch versucht, als er 1626 die Contributionen der bohmischen Rammer für das Fried landifche Deer einstellte ober einschränfte.

In feinem wilden Drange, den Gehaften zu beseitigen, sest er alle Rucffickten hintau. Er empfiehtt die offene Anflehnung der liga gegen den Raifer; er will die Disciptin der Armee untergraben; er verrath die innersten Borgänge am Raiserhose, beschuldigt seine Cottegen und den Beichtvater des Raisers der Bestechlichkeit und nimmt teinen Anstand, Francu, die Raiserin mit eingeschlossen, in seine Ber

bächtigungen hineinzuziehen. Sein Vertrauensnißbrauch erscheint um so größer, als er dem geheimen Rathe angehörte.\*)

Sollte den Churfürsten, insbesondere jenen von Bayern, nicht das Bedenken aufgestoßen sein, ob denn das Alles, was Slawata vorbringt, auch wahr sei, da er sich dabei so sehr gegen die Pflichten seines Amtes vergaß und gar so handgreiflich die Absicht merken ließ, sie aufzureizen? Allen machte er wegen des Verlustes oder der Schmälerung ihrer Souveränität bange, den katholischen Sinn beunruhigte er durch die Hinweisung auf die Begünstigungen, welche Friedland angeblich den Ketzern überhaupt und insbesondere in seinem Heere angedeihen ließ, der Geistlichkeit hielt er seine Reformirungs= tendenzen vor, namentlich aber dem Churfürsten von Bayern ging er zu Leibe, indem er die Liga, die Quelle seiner Machtstellung, als bedroht und Wallenstein als in Unterhandlungen mit dem Pfalzgrafen begriffen hinstellte. Von welcher Tragweite der letztgenannte Umstand für Bahern gewesen wäre, mag man darans ermessen, daß Maxi= milian nach der Achtserklärung des Pfalzgrafen die Churwürde erlangt hatte und sich auch auf die Unterpfalz Hoffnung machte. Wenn aber auch Maximilian vielleicht nicht Alles gläubig hinnahm, was in den Enthüllungen von den egoistischen Tendenzen Friedlands zu lesen, so hatte er doch gewissermaßen eine amtliche Bestätigung erhalten, daß man sich in Wien thatsächlich mit jenen Plänen trug, wegen deren er den Kaiserhof schon lange im Verdachte hatte, und die auf nichts Geringeres, als den Umsturz der deutschen Reichsverfassung

<sup>\*)</sup> Die geheime Rathswürde erhielt Slawata 1625. Nach Hurter (Zur Geschichte Bs. S. 362) bestand ein Considenzrath, welcher die Einläuse vorzubereiten hatte, und der gesammte geheime Rath, welchem auch die Considenzräthe angehörten. Zur Zeit des Regensburger Conventes waren Mitglieder des Considenzrathes der Reichshofrathspräsident Graf Wratislav von Fürstenberg Vorsitzender, dann der Reichsvicekanzler von Strahlenzdorf und die Reichshofräthe von der Reck und von Rossitz, böhmischer Vicekanzler. In dem geheimen Rathe sasen mit den Considenzräthen Fürst Eggenberg, die Grasen von Weggan, von Trautmannsdorf, von Fürstenberg, von Slawata, von Mannsseld, von Werdenzberg und der Abt von Kremsmünster als Hostammerpräsident.

hinaustiefen. Mit gewohnter Energie und Umsicht traf er baher feine Gegenmaßregeln, getrentich die Rathichtäge befolgend, welche Clawata in seiner Darstellung gegeben hatte. Der Tag von Bingen liefert hiefnr den sprechendsten Beleg.

Gleich in den von der Mainzischen Kanzlei vorbereiteten Berattungsgegenständen für diesen Convent dominirt das Hauptthema der Relationen. Bon den drei Puncten betrifft nur der dritte einen anderen Gegenstand, nämlich die an Spanien zu leistende Bundes Mise, und dieser wird nur wie getegentlich mitgenommen. Der Schwer punct liegt in dem zweiten Antrage, welcher lantet:

Weit aus den communicirten Avisen erscheint, daß die bewußte Person sast gesahrtiche, weitaussehende und zu grundticher Eversion des Reichs zielende Unschläge habe, zu deren Effectuirung besorgtich die großen unnöthigen Armaturen und Emquartirungen angesehen sind, sein Humor zu dergleichen Dingen incliniert, auch alle Bezeigungen in Worten und Werten solches ziemlicher maßen an den Tag geben und es nunmehr sast das Ansehen hat, als seien R. A. Mas, dersetben nicht mehr mächtig — wie solchem androhenden und alndsam im Wert bereits begriffenen reichsverderblichen Unheit auss aller ichteuniaste zu steueren und zu begegnen?

2m 7. Juli wurde von den Berfammelten befchloffen:

Die Stände überzeugen sich, daß durch das übermäßige Ariegsvolk nach des Herzogs von Ariedland gefährlichen, nunmehr guten Theils auszehrechenen Anichtagen ein neuer umhergekommener dominatus zu endlicher Eversion der toblichen uralten Reich, sverfassung wolle eingeführt werden . . . Leshalben haben die chursurstlichen Räthe, nicht aus einigem gegen 3. K. Maz geschopften Mistrauen, sondern bloß ob angedeuteter Besorgniß wegen sich dahin vergtichen, daß, sollte die bieherige Vedrückung länger fortdauern, die Bundevarmee zu deren Abwehr zu verwenden seie; nicht um Gehorsam und Reipect gegen 3. R. Mas, aus den Augen zu sehen, sondern zu Dero, des Reichs Hoheit, und des Hauses Wohlstands Erhaltung, was 3. Mas, vapstlicher Heitiglicher Kürde in Spanien und der durchtauchtigsten Infantin zu Benisel mitzutheiten seie. Wie das Desensonswesen am besten zu bestellen seie, wird in die Hände der beiden Virectoren Mainz und Bayern

gelegt. Von diesen sollen Chursachsen und Brandenburg in Kenntniß gesetzt und eingeladen werden, dem Vertheidigungswerk beizutreten.

Fast wörtlich gleich lautete der eigentliche Abschied. Zugleich wurde die Eventual-Instruction für eine im Namen der vereinigten Churfürsten an den Kaiser zu sendende Abordnung entworfen, für den Fall, daß dasjenige, was das kaiserliche Schreiben an den Churstürsten von Mainz in Aussicht stellte, nicht würde in Erfüllung gehen. Es sollte dem Kaiser ohne Rückhalt eröffnet werden:

Daß die Churfürsten es als Gewissenspflicht erachteten, auf Mittel Bedacht zu nehmen, wie diesem des Herzogs von Friedland reichsverderblichen Beginnen könne gesteuert, seinen vorhabenden gefährlichen Praktiken, ehe diesselben zu weit überhand nehmen, begegnet, K. Maj. Hoheit und Autorität und der status imperii auf die Posterität transferirt werden. K. Maj. geruhe dem Herzog das Schwert, womit er nur des Reichs getreue Stände verssolge, aus der Hand zu nehmen und ihn von der Armee abzuschaffen, diese zu vermindern . . . .

Slawata konnte zufrieden sein. Die Versammlung hat vollskändig unter dem Eindrucke seiner Enthüllungen getagt und, so weit es in officieller, wenn gleich geheimer Veschlußfassung zulässig, sind auch alle seine Rathschläge befolgt worden. Tilly wurde sogleich von den Beschlüssen unter Beifügung einiger auf das ligistische Heer bezüglichen Fragen verständigt. Auch die Churfürsten von Sachsen und Brandenburg, der Papst, der König von Spanien und die Infantin Clara Isabella Engenia, Statthalterin der Riederlande, erhielten davon Mittheilung.

<sup>\*)</sup> Hurter. Zur Geschichte Wallensteins. S. 225.

Aus dem Vorschlage, diese Potentaten von Friedlands Plänen zu unterrichten, tritt Slawata's Bestreben klar an den Tag, eine förmliche Coalition der auswärtigen Mächte gegen Wallenstein zu Stande zu bringen.

Auf die Infantin Clara Isabella Eugenia, die Tochter Philipp II. und Wittwe eines Erzherzogs, hatte der Dennuciant sein besonderes Augenmerk gerichtet, denn nicht genug an dem, daß sie bei dem spasnischen Hofe leicht einer ungünstigen Meinung über Friedland Eingang verschaffen konnte, genoß sie zugleich ein großes Vertrauen beim Kaiser. Wenn also von ihrer Seite diesem Warnungen zukamen, welche mit den von Slawata unter der Hand in Umlauf gesetzen Gerüchten und mit den Klagen der Churfürsten zusammentrasen, konnte dann der Kaiser gleichgiltig bleiben? Und Slawata wußte ihre empfindslichste Seite zu berühren. Mit der ihm eigenen Keckheit, Allem, was von Friedlands Plänen zu seinen Machinationen nicht paßte, ein Quod non, ein "Es ist nicht wahr, ich weiß es besser" entgegenzuhalten, läugnete er dessen Abssicht, ihr gegen die Holländer beizusschen, was sie so sehnlichst wünschte und was von Wallenstein auch, so weit es thunlich, zugesagt war und ausgesührt wurde.\*)

Von großer Wichtigkeit für die Geschichte Wallensteins ist das über den damaligen spanischen Botschafter Gesagte. Man ersieht

<sup>\*)</sup> Im gräflich Walbstein'schen Archive zu Prag erliegt ein auf diese Frage Bezug nehmender Originalbrief des Königs von Spanien an den Herzog mit angeschlossener deutscher Uibersetzung. Letztere möge hier Platz finden:

Der König. — Illustrer Herzog von Fridland Better! — Ich habe durch Briefe des Grasen Sforza und Gabriels von Roy die gute Gesinnung vernommen, welche Sie wegen des Bruchs mit den Holländern bezeigten und noch haben. Und da Sie die großen Borstheile, welche daraus entstehen können und die große Wichtigkeit, diesen Rebellen in ihren dem allgemeinen Wohl so nachtheiligen Absichten Einhalt zu thun, wohl kennen, so ist Ihnen darüber nichts weiter zu sagen, als Ihnen wie ich es thue, sür den guten Willen zu danken, mit welchem Sie solches behandeln, so ich schätze wie es recht ist und ich bin gewiß, daß Sie keine Gelegenheit zur Aussührung einer so wichtigen Sache verabsäumen werden, wie Sie sich meiner Associon sür Alles, was Sie angehet und zu Ihrer Zufriedenheit gereichet, versichert halten und davon die Gewißheit haben können. St. Laurent, den 24. October 1628. — Ich der König — D. Juan de Villela.

daraus, daß derselbe schon im Frühjahre 1628 vollständig für die Ideen Slawata's gewonnen war und mit ihm im vertrautesten Verstehre stand. Noch aber verfingen damals die Vorstellungen der spasuischen Botschaft weder beim Kaiser noch beim Grasen Olivarez. Um so mehr jedoch in der Jahreswende 1633 und 1634.

Eine Folge des vertranten Berhältnisses Slawatas zu den Botschaftern Spaniens war es gewiß, daß deren Berichte über Wallenstein von ihm eingegeben und in seinem Sinne abgefaßt wurden, und daß er andererseits auch wieder von dem Kenntniß erhielt, was an diese geschrieben wurde. Es war das eine gefährliche Wasse in seinen Händen. Es beweist aber auch, wie viel man auf die spanischen Gesandtschaftsberichte als Geschichtsquellen zu geben hat.

Ein noch innigeres Einvernehmen als mit Spanien herrschte zwischen Slawata und Bahern. Hier wirkt er ja nicht bloß burch bie biplomatischen Agenten, sondern er steht mit dem eigentlichen Leiter der Politik in unmittelbarem Verkehre.\*) Die förmlichen Staatsschriften, welche wir kennen gelernt haben, der Vericht über die Brucker Unterredung und die beiden Kapuziner-Relationen, sind nicht die einzigen Acte, in welchen sich dieser Verkehr documentirt. Wohl alle bei Aretin und Hurter angesührten nachtheiligen Verichte, die vom Kaiserhose beim Chursürsten über Wallenstein einliesen, von Dr. Leukers Mission an bis zum tragischen Ende des ersteren, dürsen, sosern nicht aussbrücklich eine andere Duelle genannt wird, als von Slawata inspirirt bezeichnet werden. Es blieb aber nicht bloß beim Empfangen. Die Nothwendigkeit drängte sich von selbst auf, den Hanpturheber der

<sup>\*)</sup> Wesentlich verschieden von den Mittheilungen des böhmischen Hoffanzlers an den bayerischen Hof über Wallenstein lautet eine Aeußerung des böhmischen Vicekanzlers von Nostitz: In dem "Tagebuch des Freiherrn Iohann Kristoph von Preysing über seine Sendung an den kaiserlichen Hof nach Prag im December 1627" kommt nämlich zum 28. December die Eintragung vor: "Nostitz dieit, Fridlandium erga Bavarum pro certo bene affectum esse, se testari id posse." (Aretin, Bayerus auswärtige Verhältnisse. Urkunden, Seite 289.)

Ballenstein Tutrigne ebenfalls im Laufenden von dem zu halten, was auf bayerischer Seite vorging, was sowohl mündlich durch die Agenten, als durch Mittheilung schriftlicher Berichte, insbesondere jener aus dem Feldlager, wo der Churfürst eine Art Militärbevollsmächtigten unterhielt, geschehen sein dürfte. Daher auch bei Slawata die Kenntniß von manchem, was letzterer seinem Herrn berichtete. So spielte, namentlich während der zweiten Krisse, das Beberschifschen hinüber und herüber.

Was mochte die Persönlichkeit bestimmt haben, das Auge auch auf den Papst zu wersen? Religiöse und kirchliche Motive können es nicht gewesen sein, da Wallensteins bisheriges Verhalten ohnehin auf Niederwerfung der Feinde der katholischen Kirche gerichtet war. Man wird daher anderen Ursachen nachforschen müssen und hierin kommt uns eine neue Schrift recht gelegen zu Hilse\*).

Die beiden Häuser Habsburg, Spanien und Ocsterreich, hätten, so sollte man glauben, als Träger der katholischen Reaction seit der Reformation das Papstthum stets an ihrer Seite haben müssen. Dem war jedoch nicht so. Seine Doppelnatur als geistliche und weltliche Macht brachte es eben mit sich, daß je nach den Neigungen der Inhaber des Stuhles Petri bald die geistlichen bald die politischen Interessen die Oberhand erhielten, welch' letztere sich dann natürlich gegen die beiden Hänser kehrten, weil das eine vermöge seines großen Besitzes in Italien, das andere wegen seiner an die römische Kaiserwürde sich knüpsenden Traditionen, beide verbündet aber ob ihrer surchtbaren Macht, einen Gegenstand der Besorgniß sür die Unabhängigkeit Italiens und mithin auch des Kirchenstaates bildeten.

Die Monarchie Philipps II. war mit Rom eng verbunden gewesen. Darauf hatte Sixtus V. den ersten, aber erfolglosen seisen

<sup>\*)</sup> Urban VIII. im Widerspruch zu Spanien und dem Kaiser. Bon Ferdinand Gregorovius. Stuttgart, 1879.

Versuch gemacht, eine selbstständige Haltung gegenüber Spanien eins zunehmen. Erst mit Clemens VIII. begann ein Umschwung der römischen Politik einzutreten, welcher in einer Anlehung an das stark gewordene Frankreich bestand. Paul V. und Gregor XV. aber unterstützten wieder den Kaiser in dem ausgebrochenen großen deutschen Kriege, welchen sie als eine Angelegenheit der katholischen Restau-ration aufsaßten, bereitwillig mit geistlichen und weltlichen Mitteln.

Da wurde fast zu gleicher Zeit, als Wallenstein auf der Weltsbühne erschien, in der Person Urbans VIII. ein Mann mit der Tiara gekrönt, welcher auf das entschiedenste den weltlichen Intersessen zuneigte, was sich auch in dem Urtheile seiner Zeitgenossen, daß er lieber König als Papst, lieber Herrscher als Hirt sein wollte, und in der am 1. April 1627 vollzogenen Erneuerung der Bulle in coena domini kundgab, die den canonischen Ausdruck der Anssprücke des Papstthums auf die Alleingewalt, auch gegenüber den Königen und Fürsten, bildet.

Bei solchen Gesunungen kann es nicht Wunder nehmen, wenn Papst Urban VIII. den deutschen Krieg als einen politischen auffaßte und darnach sich in seinen Sympathien bestimmen ließ. Zwar hatte auch ihn anfangs die wachsende Größe Frankreichs geängstigt. Densnoch wendete er sich bald diesem als derjenigen Macht zu, welche den Gelüsten des Hauses Habsburg Schranken setzen konnte. Der Papst ist mit Leib und Seele Franzose, sagten die Spanier. Damit war auch die Brücke zu den Sympathien mit den Glaubensgegnern geschlagen. Seine Frende über die Siege Gustav Adolphs, welchen er mit Alexander dem Großen verglich, vermochte er nicht zu untersbrücken und der ihm nahegelegte Gedanke vor einem neuen Gothenseinfall schreckte ihn durchaus nicht. Wenn er auch in überschwänglichen Schreiben Wallenstein zur abermaligen Uebernahme des Commandos und zur Vertreibung der Sachsen aus Prag beglückwünschte, so geschah das nur, um das äußere Decorum zu wahren. Statt Frende dars

über zu äußern, daß der große Führer der ketzerischen Mächte in der Schlacht bei Lützen gefallen war, zeigte der Papst offen seinen Berdruß. Am 11. December, einem Samstag, erwartete man, daß er in der Nationalkirche der Deutschen den vermeintlichen Sieg des Kaisers durch ein Tedeum seiern würde. Er ließ aber nur eine stille Messe lesen, die wohl auch der Scelenruhe des Betrauerten gegolten haben kounte. Erst am folgenden Sonntag wurde ein Tedeum gesungen. Die Einen sagten, es gelte jenem Todesfall, die Anderen, es gelte der Bahl des Königs von Polen, deren Kunde eben eingetrossen war.

In einem eigenthümlichen Lichte erscheint das Berhältniß Papst Urbans zu der katholischen Liga und zu deren Bundesoberstem Maximilian von Bayern. Das Papstthum hatte von Anfang an diese Liga, welche zum größten Theil aus geistlichen Fürsten bestand, als einen Bund angeschen, welcher dem Papste dienstbar sein müsse. So lange das Papstthum in den deutschen Wirren lediglich kirchliche Zwecke verfolgte, hatte diese Auffassung auch nichts Befrembliches. Als aber von Urban VIII. die politischen Interessen des Kirchen= staates vorangestellt wurden, geriethen die Anforderungen des Papstes an die katholische Liga mit deren Begriffe in Widerspruch. Erklärte doch der päpstliche Nuntius auf dem Convente zu Regensburg, das ligistische Herr unter dem Befehle des Churfürsten von Bayern solle wie ein päpstliches angeschen werden, um nicht nur die Protestanten, sondern auch den Kaiser und Spanien in Schach zu halten. Urban zahlte ihr und dem Kaiser zu gleichen Theilen die wenigen Subsidien und wollte ihr auch die Hälfte der Renten aus den zurückerworbenen katholischen Stiftern zuweisen.

Naiser einerseits und dem Papst und der Liga andererseits. Der Raiser wollte die wiedererlangten Bisthümer und Stifter an sein eigenes Hans und die Jesuiten bringen, der Papst sie den alten

Collegien zurückgeben. Der Kaiser verlangte ferner das Zugeständniß der ersten Besetzung derselben. Die Fürsten der katholischen Liga beanspruchten aber auch ihren Antheil, da wesentlich durch ihre Baffen jene Stifter erobert worden seien. Namentlich dem Churfürsten von Bapern hatte Urban veriprechen muffen, keine Bestimmung der Art zu treffen, ohne ihn zuvor davon in Kenntniß gesetzt zu haben. Als der Papft nich ipater dennoch bewegen ließ, dem Kaiser die Bisthümer Halberstadt, Magdeburg und Bremen zu überlassen, nahm das Maximilian sehr übel auf. Jene Länder, so erflärte er, habe sein und der Liga General Tilly erobert und das Haus Desterreich dürfe nicht durch den Papst größer gemacht werden, als es ohnehin schon ist. Der Raiser wieder war darüber aufgebracht, daß Urban VIII., ohne ihm zuvor davon Kenntniß zu geben, der katholischen Liga die Hälfte der Renten aus den wiedererworbenen Stiftern zugewiesen hatte, und befahl seinem Botschafter Savelli in Rom, vom Papite zu verlangen, daß er die betreffende Bulle aufhebe, die Rente auf die Dauer von fünfundzwanzig Jahren der kaiserlichen Cassa überweise und monatliche Enbsidien zahle, wie solche seine Borgänger gezahlt hatten. Am 7. Juni 1631 stellte der Botschafter diese Forderungen und Urban lehnte sie mit Entschiedenheit ab.

Gleich Rom suchte auch Frankreich den Churfürsten von Bayern zu umgarnen. Richelien lockte den ehrgeizigen Wittelsbacher mit der Zusicherung des ehemaligen churpsätzischen Besitzs und sogar mit der Kaiserkrone, welche beim Hause Habeburg nicht erblich bleiben dürse. Für diese Erhöhung war auch der Papst zusolge der Zusicherung seines Runtins in Paris gestimmt. Das mag dem Kaiserhose nicht bekannt geworden sein; wohl aber beschuldigte man in Wien den Papst, daß sein Runtins zu Regensburg der Wahl Ferdinands III. zum römischen Könige mit den Franzosen entgegengewirkt habe. Wie der Papst später versicherte, war das nur Verläumdung. Allein Gre-

gerevine theut ein Schreiben bes biplomatifchen Agenten Maximilians bei ber Curie, Francesco Crivelli, vom 20. Jänner 1629 mit, welches ein foldes Borgeben fehr mahricheinlich macht. Der Botichafter bes Maifere hatte in beffen Ramen bei Er. Beiligkeit barauf gedrungen, "mit ben Churiurften und im Besonderen dem von Bagern babin ju mirfen, bag man fo bald ale moglich jur Bahl bee Ronige ber Romer ichreite," was der Cardinal Barberino dem banerischen Agenten unter bem Giegel ber Berfchwiegenheit befahl, feinem Berru fund ju geben. Zufolge seines Berichtes hatte unn Crivelli bem faiferlichen Betichafter feinen anten Willen zu erfennen gegeben "nu fich nicht durchschauen gu laffen." "Ich fagte ibm" - fahrt der Bericht fort - -"doß nach meinem Dafürhalten bie Wahl schwerlich angerhalb bes Saufes Defterreich fallen werbe; ich verfprach ihm, alles zu thun, um Er. faifert. Majeftat Wunfch ichneller Erledigung gu befriedigen. Aber, um offen und vertraulich gu Ihnen gu reben, die Abficht Er. Peiligfeit und die meinige ift eine gang andere, wenn ich auch auf Befehl des Bauftes aus wichtigen Rudfichten in ber genannten Beife mich jum Betichafter habe außern miffen. Jest wünsche ich von Er. Hoheit zu erfahren, wie ich mich zu verhalten habe und was feine Unficht fei, denn ich habe nichts auderes im Ginn, als bie Erhehung feines durchtauchtigften Saufes." Magimilian lehnte nicht ab; er fieß nur feinem Agenten in ber vorsichtigften Beife autworten, "er danke fur die ihm freundlichen Gefinnungen; mit dem Gegen ftande felbst habe es feine Gite. Zuerft michten bie Unruhen im Reich vollig beigelegt fem."

Das zwischen Guftav Abolph und dem Monige von Frankreich am 22. Idnuer 1631 zu Lärwalde abgeschlossene Lündung erbitterte Spanien und den Maiser gegen den Papst. Selbst der Churfürst von Lanern sah sich genöthigt, diesem Borstellungen zu machen Am 3. April 1631 bethenerte er ihm, daß er niemals irgend einen Ber trag oder Frieden veranlassen oder gutheißen werde, welcher die Re

ligion schädigen könne. Er denke nur an den Sieg der Kirche. Einen Monat später, am 8. Mai 1631, schloß aber derselbe Churfürst seinen Schutvertrag mit Frankreich ab. Dieses Bündniß mit dem Erbfeinde Habsburgs bedeutete, wie Gregorovins bemerkt, die Trennung Bayerns vom Kaiser; noch mehr, es schien in sich zu bergen nicht nur einen baldigen Vertrag des Churfürsten und der Liga mit dem Schwedenkönige selbst, sondern eine Umwälzung der gesammten Berhältnisse des Reichs, in welcher die österreichische Dynastic zusammenstürzen mußte. Die Höfe in Wien und Madrid waren tief bestürzt. Bagni, der päpstliche Runtins in Paris, hatte die Unterhandlungen zwischen Richelien und Maximilian vermittelt; deshalb nannte man diesen Cardinal, d. h. den Papst selbst, den Urheber des schwedischen Kriegs. Und mindesteus waren die Habsburger in ihrem Recht, wenn sie in Urban VIII. den Beförderer jenes französisch-banerischen Bertrags erkannten. Rachdem derfelbe vollzogen war, bemerkte eines Tags der Papst zu dem Agenten des Churfürsten Maximilian fast mit dem Tone des Borwurfs, daß er durch seinen Herrn von dem Abschluß des Bündnisses nicht benachrichtigt worden sei. Erivelli meldete das uach München, worauf ber Churfürst seinem Gesandten in Rom folgendes schreiben ließ: "Er habe die Anzeige unterlassen, weil er als ficher angenommen, daß Bagni, der Unterhändler seines Bundes mit Frankreich, an den er geschrieben, den Papst davon werde benachrichtigt baben. Erivelli solle dieß Er. Beiligkeit vorstellen und vernichern, daß diese Liga mit Frankreich die Frucht der väterlichen Sorge des Bapites fei, welcher ftets zum auten Berftandniß mit jener Arone gerathen babe!"

Erst nach einem Jahre, als sich Maximilian von Frankreich verratben glaubte, weil es nichts gethan, um den Schwedenkönig von seinem Gebiete zurückzubalten, wurden die bis dabin so innigen Beziehungen Maximilians zur Eurie kübler. Man süblt dieß aus der Ironie beraus, die in den an seinen Gesandten in Rom, dem er am

2. Jati 1632 wegen ber vom Papfte verheißenen, aber noch immer nicht verwirklichten Unterstützung schrieb, gerichteten Worten liegt: "Unterdeß banken Sie in meinem Namen Er. Heitigkeit für den Beweis vaterlichen Wohltwollens, den er mir durch das Mitgesuhl fur das Berderben meiner Staaten gibt, denn das ist in der That das untrügtschifte Zeuquiß der Güte, mit welcher er meine tief ergebene Pansbarkeit beehrt." Eine ernstliche Spannung zwischen Papst und Churfürst trat jedoch nicht ein.

Schon aus dem Ergahlten geht hervor, daß man in Wien über Die Wefinnungen bes Papites nicht im Zweifel war. Gingelne Wellen mochten bem Ange entgeben, aber bie in Rom berrichende Strömung fannte man genau. Der fpanische Botichafter bafelbit, Cardinal Borgia, lefand fich ja in offener Auflehunng gegen ben Papft und ber außer erdeutliche faiferliche Botichafter Carbinal Pagmaun hatte mit feiner Miffien, angefichte ber großen Erfolge Buftav Abolphs ben Papft ja bestimmen, eine Liga ber fatholischen Dadchte gu Stande gu bringen und fich felbst an deren Spipe zu stellen, nichte ansgerichtet. Er war nicht einmal ale Botfchafter, sondern nur in seiner Eigenschaft ale Cardinal empfangen worden und nannte bei feiner Rudfunft nach Wien ben Papft geradegt einen Reger und Protestanteufreund, Dit welchen Worten foll man baber bas Gebahren eines kaiferlichen Di nifters belegen, weld,er es fich angelegen sein läßt, die auf Aräftigung der Raifergewaft hinzielenden Plane Friedlande zur Remitnift bes Popited zu brugen? Wie gewaltig flicht bavon die patriotische Erregung ab, in welche der faiferliche Feldherr Lei dem Befinche gerieth, den ihm im Sommer 1630, wo er noch allmächtig schien, ber Runtins Rocci ju Wiemmingen machte. Er fagte bemfelben, bag er ben Krieg gegen ben Bergeg von Mevere, feinen guten Freund, für ungerecht halte und guerft feine Truppen nach Italien habe fchiden wollen. jest ftebe die Chre des Raifers auf dem Epiel; er muffe 44 Com pagnien Sufvott und 25 Reitergeschwader borthin abgeben laffen. Und in aller Freundschaft gab er dem Nuntius zu verstehen, Rom, das seit hundert Jahren keine Plünderung erlitten, könnte wohl einen neuen Sacco di Roma erleben.

Höchst bemerkenswerth ist eine Meldung des modenesischen Agenten in Rom, Graf Fulvio Testi, die in dessen Berichte an seinen Herzog vom 12. Jänner 1633 vorkommt. "Ich hörte — und das macht mich tief erstaunen" — schrieb er, "aus dem Munde einer Person, die im Palast viel zu thun hat, und vieles weiß, daß der Papst durch einen Iesuitenpater den Herzog von Friedland ermuntert hat, sich mit Frankreich zu verbinden und gegen den Kaiser zu wenden, wobei er ihm die sichere Hossinden und gegen den Kaiser zu wenden, wobei er ihm die sichere Hossinden vorspiegelte, sich zum Gebieter über alles machen zu können; endlich, daß er es ist, welcher den Zwiespalt zwischen Friedland und dem Kaiser nährt."

Wer war nun dieser Jesuitenpater? Von mancher Seite hat man den kaiserlichen Beichtvater Lamormain in Berdacht, daß er im Solde Richelieus gestanden. Jener Pater aber kann er wohl nicht gewesen sein. Zwar die Alenkerung Lamormains gegen den Runtins ın Wien, "daß der Raiser, wenn er sich von der Unterstützung des Papstes verlassen sehen sollte, mit den Protestanten einen Frieden schließen werde, noch ungünstiger und schlimmer, als der Passauer Vertrag gewesen sei," würde nichts beweisen, weil diese Aeußerung muthmaßlich noch in das Jahr 1631 fällt und er bis zum Jahre 1633 seine Ausichten in dieser Beziehung eben so gut geändert haben könnte, als er es seit Mai 1628, wo ihn die Kapuziner-Relationen, allerdings nach ihres Autors Meinung in Folge von Bestechung, noch entschieden auf Wallensteins Seite stehend nennen, diesem gegenüber gethan. Ein Beweis, daß von ihm der Bersuch, denselben für Frankreich zu gewinnen, nicht ausgegangen, liegt aber darin, daß er um die Zeit, wo dieser gemacht worden sein müßte, nämlich während des zweiten Generalates, mit Friedland auf keinem guten Fuße mehr stand und daß er als kaiserlicher Beichtvater, selbst sein geheimes Einverflandlick mit dem Papite und mit Richelien voranogesest, nicht fo wet and der Reserve heranotreten konnte, um den kaiserlichen Geneval um Trendruch zu verleiten. Besagte Mission müßte daher ein anderer Besutenpater anogesichtt haben. Möglich, daß die nachherige Corre spondenz des Grafen Kinosy mit dem französischen Gesandten eine Folge davon war.

An die zur Charafterisirung der in den Mitteln nicht wählerischen papstlichen Politif eingeslochtene Episode lumpft sich eine andere Frage w. die in der Geschichte Waltensteins eine gewisse Rolle spielt. Zehr häufig werden nuter den Factoren, welchen er unterlag, auch petnitische Cinflusse genaunt, und man begreift darunter nicht bloß den personlichen Ginflusse des kaiserlichen Beichtvaters, sondern des Besnitenordens überhaupt, indem man von der Ansicht ausgeht, P. La mormain konne in einer so wichtigen Augelegenheit unmöglich auf eigene Foust gehandelt haben, sondern mitste durch Anstructionen seiner Oberen gewinden gewesen sein. Urknndtiche Behetse darüber gibt es us jest nicht. Wan kann daher nur nach Wahrscheintlichkeitsgründen mitheilen. Diese aber sprechen, wie uns dinkt, gegen die Betheitigung der Gesellschaft des als solcher an dem Sturze Waltensteins.

Die Meinung, als hätten die geistlichen Orden jener Zeit, von welchen einzelne Mitglieder auch politisch thatig waren, einem sesten volitischen Programme gehnloigt, scheint und überhaupt irrig zu sein. Wie hatten sie das auch thun konnen, da ihre höheren Autoritäten

der Papft und die katholischen Machte Desterreich und Spanien, die katholische Liga und Frankreich — selbst eutzegengesetzte Richtungen unschlungen? Bliden wir nur auf die Rapuziner, die nächst den Jesuiten un erkolzreichsten sur das katholische Resounationswerk eintraten und verzugsweise das mönchische Diplomatencorps stellten, so treisen wir dren Pater Joseph, den P. Baleriano Magni, P. Alexander von Mes, P. Philipp, P. Tairoga u. s. w. in verschiedenen, einander zum Theil seindlich gegenüberstelnenden Lagern. Ja es ist vorgekommen,

baß einzelne einmal für diese Person, ein anderes Mal für deren Gegner Sendungen vollführten. So z. B. der P. Baleriano Magni für Wallenstein und dessen Feind Slawata. Aehnliches dürfte auch bei den Jesuiten der Fall gewesen sein. Die Orden selbst, so scheint es, hielten sich in den Händeln, welche die katholische Welt so sehr spalteten, neutral und ließen ihren Mitgliedern freien Spielraum, diesem oder jenem katholischen Machthaber ihre Dienste zu widmen. Sie vergaden sich damit nichts; durch eine förmliche Parteinahme aber hätten sie sich entweder den Papst, einen Theil der Cardinäle, und den allerchristlichsten König, vielleicht auch die Liga oder den anderen Theil der Cardinäle, den Kaiser und den katholischen König zu Feinden gemacht.

Ob nun die Gesellschaft Jesu in der Wallensteinfrage nach dieser oder jener Seite Partei ergriff, immer wäre sie in eine Scylla und Charybdis gerathen. Sie war aber viel zu klug, um ohne ein überwiegendes eigene Interesse sich in ein so schweres Disemma zu begeben. In der That ist uns auch in den Quellen, die wir durchgesehen, kein einziges Symptom aufgestoßen, aus welchem zu schließen wäre, daß der Orden oder auch nur außer Lamormain noch ein anderes Mitglied desselben gegen Wallenstein thätig gewesen ist. Bielleicht trägt sogar Lamormain viel weniger Schuld, als man ge meiniglich glaubt, denn der eigentliche Agitator war doch Slawata. Da derselbe aber sich im Hintergrunde zu halten wußte, so mag vieles auf die geheimen Einslüsse Lamormains geschoben worden sein, was Slawata angestistet hatte.

Bis zum Frühjahre 1628 stand Lamormain zum Herzog in einem so fremdlichen Verhältnisse, daß ihn Slawata in der ersten Kapuziner-Relation sogar als von diesem bestochen bei Maximilian von Layern ausgibt. Auch später noch sehen wir Wallenstein mit ihm, namentlich in der mantnanischen Angelegenheit, in brieslichem Verkehr. Seit dem Regensburger Convente aber nuß die Meinung

von des Beichtvaters widrigen Einwirkungen auf den Kaiser sowohl beim Herzog als bei seinen Freunden starke Wurzeln gesaßt haben, da der Kaiser es sür nothwendig erachtet, diesen Umstand in der Instruction zu berühren, die er dem Fürsten Eggenberg ertheilte, als sich am 10. December 1631 der Fürst auf den Weg nach Zuaim machte, um daselbst mit Wallenstein wegen llebernahme des Commando zu verhandeln.

Zum Fall und da es Sach wäre, daß des Herzogs von Mecklenburg . was sollte moviren in denen sorglichen Gedanken zu stehen, durch den Beichtvater oder andere Geistliche bei uns aus ihren ungleichen und übel sundirten maximis angeben [sie] oder travesirt und consequenter dardurch in denen actionibus gehindert oder aufgehalten zu werden, mögen sie deßewegen assecuriret und versichert werden, daß der Beichtvater und andere sich hinsüran dessen gänzlich enthalten, und wir eben sowohl auch keineswegs versstatten werden, daß sie im wenigsten werden auch von anderen in ihrem Dienst und andern Sachen sollen weder angeben noch sonsten traversiret werden . . . \*)

Diese Worte, das läßt sich nicht in Abrede stellen, schließen das eigene Bekenntniß des Kaisers in sich, daß Lamormain wirklich seinen Einfluß gegen Wallenstein geltend gemacht habe. Nachdem jedoch der Verdacht des Herzogs einmal ruchbar geworden war, unste in der Instruction darauf Rücksicht genommen und dem Vedenken begegnet werden. Das hat der Versasser der Instruction, muthmaßlich Questenberg, gethan, ohne näher über die dem Herzog ungünstigen Einslüsse unterrichtet zu sein, und der Kaiser hat der Instruction seine Genehmigung ertheilt, ohne vielleicht selbst diesem Umstande eine solche Tragweite beizumessen, wie sie aus dem Wortlaute des in Rede stehenden Punctes gefolgert werden kann. Wie der Verichterstatter selbst zugesteht, hatte ja derselbe einmal, nämlich bei der Frage, ob der Herzog im Jahre 1630 des Commandos zu entheben sei, sich dafür verwendet. In dem Gedanken an die vor nicht viel länger als einem Jahre vor sich

<sup>\*)</sup> Dubit: Balbftein. G. 174.

gegangene Intercession des Beichtvaters mag mithin der Kaiser die diesen betreffende Stelle haben einfließen lassen.

In einem Schreiben vom 2. Jänner 1632, womit er dem Herzog zur Wiederübernahme des Oberbeschls gratulirt, stellt jedoch Lamormain selbst, mit Ansnahme des eben gedachten Falles, jedes gegnerische Eingreisen und überhanpt jede Feindseligkeit gegen denselben in Abrede. Ihm sind wir zwar viel zu wenig mit dem Charakter Lamormains vertraut, als daß wir behanpten könnten, es sei seinen Worken unbedingt zu glauben; aber der Ton seines Brieses macht wirklich den Eindruck aufrichtiger und ehrlicher Gesinnung. Man lese die Stelle selbst, die wir, aus dem Lateinischen in's Deutsche übertragen, solgen lassen:

Ich vernehme, Eurer Durchlaucht sei Ungünstiges über mich zugestüstert worden. Ob dem so, darnach frage ich weder, noch beachte ich es. Ich din meines Standes ein Geistlicher, dem es geziemt, mehr auf den Rathschluß Gettes, denn auf die Worte und Meinungen der Menschen, zu achten, und ich weiß, Eure Durchlaucht werden in Ihrer Einssicht und nach der Kenntniß, die Sie von mir und meinen Lebensgrundsätzen haben, keinen Glauben Sachen oder Reden beimessen, welche weder wahr noch wahrscheinlich sind. Im Monate Inti und Angust, als der Sinn der katholischen Churfürsten und der Stand der Dinge ein anderer und von dem gegenwärtigen sehr versichiedener war, hielt ich es nicht für zuträglich, daß Eurer Durchlaucht das Amt wieder übertragen würde. Welcher Vernünstige könnte mir das verargen? Doch ich schließe und empschle mich unterthänig Eurer Durchlaucht mit der Vitte. die Gesellschaft und mich mit dem alten Wohlwollen zu umfassen. Ich habe die alte Gewohnheit, dieses Ihr Amt Gott zu empsehlen wieder ausgenommen und werde darin sortsahren.\*

Aus der fritischen Periode zwei Jahre später liegt wieder ein Document vor, das Anhaltspuncte gibt, über das Verhalten des kaiserlichen Beichtvaters sich ein Urtheil zu bilden. Es ist ein in lateinischer Sprache abgesaftes Handbillet des Kaisers, das er am 24. Jänner 1634 aus dem Hause des Fürsten Eggenberg, wo eben die Berathung über die Entsesung des Perzogs stattgefunden hatte, an ihn richtete, solgenden Inhaltes:

<sup>\*</sup> Dubit: Balbftein. E. 194

Der Bischof von Wien und Errer Hochwarden eine Angelegenheit von höchster Wichtigkeit mittheiten und zwar unter dem ftrengsten Siegel des Gewissens oder Beichtgeheimnisses, von desten Bewahrung ich mich Seitens H. f. siedelbe eroffine ohne viel Urbertegung Ihre Meinung dem Bischof, da die großte Gefahr im Berzuge ist, so mich aufs Rene der Berichwiegenheit desjenigen versichernd sie ine denna seereti assecurans), desten beitigen Gebeten ich mich empfehle.\*)

Der Raifer wollte also erft in seinem Gewiffen bernhigt werden, the er bem Befchinffe seine Zustimmung gabe. Darum Die Anfrage. Batte er diese nothwendig gehabt, wenn von dem Beichtvater vorher ichon in der gleichen Richtung auf ihn gewirft worden wäre? Daß derselbe nachträglich auf die Entsehung des Herzogs eingerathen habe, icht das Patent vom 24. Jänner, das eben eine Folge jener Be fathung war. Cin fetbitthätiges Eingreifen Lamormains in Diefer Trage ericheint aber fo gut wie ansgeschloffen. Zwar tounte ba gegen eingewendet werden, daß es fich bei der Unfrage des Raifers nicht darum, ob, sondern in welcher Weife ber Gelbhanptmann gu entfegen fei, gehandelt haben dürfte, fo daß der Maifer noch immer einen Zweifel haben founte, welcher Meinung ber Beichtvater über Diefen Punct fei, jo genau ihm fonft beffen Stimmung rudfichtlich Ballenfteins befannt fein mochte. Allein in einem folden Talle wurde die Unfrage sichertich nicht in fo bringticher und geheimnis voller Korm gestellt worden fein.

Der Zesuitenorden hatte auch wahrlich keinen Grund zur Teind ihaft gegen den Herzog; er war von ihm mit Gunstbezengungen nberhänft worden und hatte von seinem Wohlwollen und Vertrauen den untrüglichsten Beweis dadurch erhalten, daß ihm derselbe in seiner eigenen Residenz und Landeshauptstadt und ebenso in der Hauptstadt seines zweiten Fürstenthums Sagan Collegien errichtete. Der Herzog hatte sogar bis in seine tetzten Lebenstage einen Zesuiten, den P.

<sup>\*</sup> Tubit Correspondenz Mariers Terdmand II mit P Martinus Becanns und P Wich Camerinaire Wien 1876. Z. 58,

Florins, an seinem Hose, welcher sich seiner besonderen Gunst zu erfreuen hatte; nur durfte derselbe nicht in seinem Ordenshabit vor ihm erscheinen, damit er durch dessen Anblick nicht an den verhaßten P. Lamormain erinnert würde.\*)

Was an gehässigen Acußerungen Friedlands über die Jesuiten in Umlauf kam, entsprang somit entweder aus seinem Aerger über den kaiserlichen Beichtvater oder ist dem Herzog von seinem Berläumder angesonnen worden, um ihn bei dem einflußreichen Orden und dessen mächtigen Freunden in Nißgunst zu bringen.

Gewiß wird bei Beautwortung der Frage, ob die Gesellschaft Jesu als solche zum Sturze Wallensteins mitgewirkt habe, auch die Meinung späterer Mitglieder derselben mit in Betracht gezogen werden dürsen, denn, wenn die Gesellschaft jemand seindlich gesgenübergestanden, wäre dieß den einzelnen Mitgliedern schwerlich versborgen geblieden und keines derselben würde es daher gewagt haben, über ihn sich lobend auszusprechen. Wenn gleichwohl solch' günstige Neußerungen über eine Person vorhanden sind, so liegt der Schluß nahe, daß eine seindliche Gesinnung des Ordens gegen sie nicht wohl bestanden haben könne. Jenes ist aber bei Wallenstein der Fall.

Die in der antorisirten Geschichte der Gesellschaft von Schmidl erwähnte Weisung des Rectors Martin Stredonius an die versams melten Ordensbrüder in Eger: "Niemand möge schlecht von Walstenstein sprechen," ist aus Murr allenthalben bekannt. Nicht bekannt aber dürften die Urtheile des Jesuiten-Historikers Balbinus und seines (in der Charakterschilderung Wallensteins an Gualdo Priorato

<sup>\*</sup> Ex Memorabilibus Patrum Barnabitarum, (f. f. Universitātsbibliothef in \$\partial rag):
"Ao. 1634. P. Don Florius in dies gratiam Ducis Fridlandiae aucupabat, ita tamen, ut nunquam illum, nisi vocatus, accederet, quod saltem bis in hebdomade fiebat. Seminarium, quod sub Jesuitis instituit, divellit et cum P. Florio aliter intendit disponere . . . . . Siquidem, ut duci complaceret, in habitu a Jesuitico dissimili, qui ei maxime infensus erat, Romae cum ipsius favore procurabat licentiam incedendi in habitu elericorum saecularium. Tandem obtenta licentia et mutato habitu secessit ad P. P. s sepulchri et ibi electus praepositus nomine Joannes Baptista.

fich anlehnenden) Freundes Czerwenka fein, welche wir in ben ur fundlichen Beitagen aufchliefen. \*) Czerwenka geborte zwar nicht ielbit ber Gefellichaft Bejn an, aber er war in ihrer Ednile auf jewachjen und befteidete hobere geiftliche Burben gu einer Zeit, wo Diefer Orden eine beminirende Stellung in Böhmen einnahm. Sein Urtheit darf baber immerhin mit augezogen werden. Bei allem Rückhalte, welchen die Beiden fich auferlegten, fühlt man boch ihre Enm pithie und Berehrung für den Herzog heraus. Terner fennen wir die Gefinnung eines Erjesuiten Michael Abam Frankenftein über Balleuftein. Derfelbe fam gwar vor lauter Cammeln genealogischer Notizen, mit Ausnahme einer fleinen Edrift über bas Walbstein'iche Gefchlecht \*\*, zu feiner setbstiftandigen Arbeit, aber and bem Gifer, nit welchem er in feinen in ber fürfelich Lobkowit'sichen Bibliothet in Raudnig aufbewahrten Studien (Tascifel: Batoftein und Fried land, alles zusammengetragen, was zu Gunften Wallenfteine fpricht, tann feine Stellung Diefem gegenüber gleichfalls nicht zweifelhaft fein. Intereffant besondere ift bas, was er von ber Frende ergablt, mit welcher Balbin Czerwenta's vita dueis Friedlandiae begrüßte. Ber Allem maßgebend erscheint und jedoch die historia societatis Jesu provinciae Bohemiae authore Joanne Schmidl. \*\*\*) Tem Diefes Geichichtswerf wurde unter ben Anspicien ber Gesellschaft und nach vorheriger Durchficht breier Theologen berfelben berausgegeben, wie es aus der vorgedruckten Licenz zu entnehmen ift, und ftellt fich m thin ale eine Urt officiöfer Meinungeaußerung ber Gefellichaft über Balleuftein herans. +) Heber die Ratastrophe wird barin zwar

<sup>\*</sup> Beilagen, Dr. 13 und 14

<sup>\*\*)</sup> Budaci Adam Arant be Arantenjiem: Epitona brevissmae universae historia Waldsteinaeae . . . . Pragno 1717, 164.

<sup>\*\*\*</sup> Pars III, et IV. Aus fetterem ift ein Ausgug ber Miner abgedendt

<sup>†</sup> Lacultas reverenti patris pracpositi provincialis societatis Jesu per provoccion Relaciace. "Cum partem quartum historiae societatis Jesu provinciae Bohemiae a P Joanne Schmill societatis to strae sacerdote conscriptum tres quidam

möglichst behutsam und schonend hinweggeschlüpft, im übrigen aber ist die Schilderung Wallensteins eine durchaus apologetische. Es sind aber nicht leere Phrasen, sondern aufrichtige Theilnahme, womit der Schreiber seinem Helden huldigt. Der sprechendste Beweis für seine hohe Meinung von demselben finden wir darin, daß er an ihm die= selbe Erscheinung constatirt, welche Jesuiten=Schriftsteller sonst nur Personen zuzugestehen pflegen, welche nach ihrer Ausicht ein besonders gottgefälliges Leben geführt haben, nämlich die Nichtverwesung des Körpers nach dem Tode. Sein Leichnam sei, als er zwei Jahre und vier Monate nach dem Tode in der Karthause bei Gitschin beigesetzt wurde, als nicht verwest, nicht riechend, nicht erstarrt, sondern so frisch befunden worden, als ob noch das Leben in demselben pul= sirte; selbst an der Wunde hätten weder Augen noch Rase etwas von Zersetzung mahrzunehmen vermocht. Der Historiker verschweigt cs nicht, daß man den P. Lamormain in Berdacht gehabt habe (ob mit Recht, wisse er nicht), er sei am Beschlusse der ersten Enthebung des Herzogs nicht ganz ohne Schuld gewesen; er nimmt diesen in Schutz, daß er an seinem Hofe und in seiner Regierung Reter gehalten, und vertheidigt ihn gegen den Vorwurf, daß er die Jesuiten habe ausrotten wollen. Das habe er nur zum Scheine gesagt, um den Feind zum Frieden geneigt zu stimmen\*); im Gegentheile, er

societatis theologi recognoverint ac in lucem edi posse judicaverint, potestate ab a. r. patre nostro Laurentio Ricci, praeposito generali, ad id mihi data, facultatem concedo, ut liber typis mandetur. — Dabam Pragae die 29. Novembris, anno 1759. — Timotheus Raisky." – Die Licenz zum dritten Theile ist gleichlautend.

<sup>\*)</sup> In einer folgenden Nummer wollen wir nachweisen, daß die Berichte über die Friedensverhandlungen im Sommer 1633, welche Wallenstein die Absicht unterschieben, die Zesuiten aus dem Reiche abzuschaffen, worauf sich die obige Bemerkung Schmidls bezieht, auf leerer Erfindung beruhen. — Wie Hurter Geschichte schreibt, beweist er auch hier wieder. (Wallensteins vier letzte Lebensjahre S. 221.) Weil der um 120 Jahre später sebende Iesuitenhistoriker die erwähnte Nachricht anderen Onellen einsach nachserzählt, läßt er gleich dieser Nachricht von dem Historiker und dem ganzen Orden volle (Glaubwürdigkeit zusprechen. Mehr noch! In einem Schreiben an S. Julian (Hallzwich Nr. 476) berichtigt der Herzog eine Version über die Friedenstractate. Das dehnt Hurter auf die Iesuiten aus, obwohl von ihnen in dem Briefe kein Wort steht, indem

sei von der innigsten Freundschaft gegen die Gesellschaft Jesu beseelt gewesen. Selbst in den letzten Lebensjahren sei seine Liebe zu ihr nie erkaltet. "Daher werde es auch nur böswillig behauptet, die Iesuiten hätten den Herzog gründlich gehaßt — die Beschenkten ihren besten Wohlthäter!"\*)

Da auch Kapuziner vielfach in die Geschichte Wallensteins einsgreisen und er zu Priestern dieses nächst den Jesuiten damals einsstußreichsten Ordens in Böhmen ein besonderes Vertrauen gesetzt zu haben scheint, so dürfte es nicht ohne Interesse sein, auch von dieser Seite ein Urtheil über seinen Charakter und seine Schuld zu hören. Wir schließen daher in den Beilagen die Aufzeichnungen an, welche sich darüber in der historica domestica des Hradschiner Conventes, des Stammhauses dieses Ordens in Böhmen und vielleicht in ganz Desterreich, sindet.\*\*) Daß auch der Chronist dieses Hauses an den Berrath Wallensteins nicht glaubt, kann man ziemlich deutlich zwischen den Zeilen und aus den Schlußworten lesen: "Es ist das am besten den Oberen (superis) bekannt."

Wie man im Bolke über seine religiöse Gesinnung dachte, zeigt ein in der Form zwar sehr nachlässig, geschichtlich aber ziemlich treu gehaltenes böhmisches Gedicht, welches nicht lange nach seinem Tode versaßt worden sein dürfte. Es umfaßt sein ganzes Leben und reicht bis zu seiner zweiten Bestattung zu Waldig. Er wird darin nicht bloß als nationaler, sondern zugleich als katholischer Held geseiert. Zeuge für letzteres solgende wörtlich verdentschte Strophen. \*\*\*)

er folgenden Sat in denselben hineinescamotirt: "Neber die Jesuiten habe er nur deß= halb in der aufgeführten Beise sich ausgesprochen, weil er gewußt, daß ohne dieses seine Anträge von dem Gegentheil nicht würden berücksichtigt werden."

<sup>\*)</sup> Jacob Balde mit seinen zwei Oben (Mercurius Monacensis und Ad cl. virum Domitium Bascaudum, stoicum) macht eine Ausnahme; wohl deshalb, weil er Wallenstein hauptsächlich nur aus den baherischen Quellen kannte.

<sup>\*\*)</sup> Beilagen, Rr. 9.

<sup>\*\*\*)</sup> Lumír 1861.

Abalbert Wenzel ward er getauft, Von den Deutschen Albrecht umgetauft, Eusebius gefirmt, Unser geliebter Katholik.

Er war aus einem alten Herrengeschlechte, Dem der Waldsteine im Land Böhmen, Von Gestalt und Antlitz schön, Gottesfürchtig und im Kriege glücklich.

Obgleich aus seinem Geschlechte Zu dieser trügerischen Ketzerverführung Einige hohe Personen standen, Folgte er ihnen dennoch nicht.

Wiewohl ein streitbarer Herr, War er doch dabei immer fromm, Der christlichen Satzungen Freund Und der Protestanten Feind.

Wenn immer die Akatholiken, Der römischen Kirche Widersacher, Sich empörten, tagten, Bekamen sie ihn niemals dazu.

Gleich fing er zu streiten an, Wollte sich keineswegs verbinden Mit ihrer geheimen Congregazion Und brandstifterischen Conspiration.

ð.

# Nachschrift.

Obwohl "die Persönlichkeit" (Slawata) "dem Freunde" (Pater Alexander) bei dem zweiten Besuche den Wunsch geäußert hatte, er möge bis zur Abreise des Kaisers in Prag bleiben, weil die täglichen Ereignisse den Stand der Dinge wesentlich ändern könnten,

som Churfürsten keinen Auftrag hatte. Ein solches vermeintlich wichtiges Ereigniß war wirklich eingetreten; die Persönlichkeit hatte aber einen anderen Weg gefunden, es dem Churfürsten brühwarm mitzutheilen, denn dieser schrieb schon am 30. Mai, also am achten Tage, nachdem er die zweite Relation von dem Rathe Jocher zugeschickt erhalten, an den Churfürsten von Mainz Folgendes:

Jest sind wir ferner von vertrautem Ort berichtet worden, daß der Herzog von Friedland, bevor er jüngst von Prag abgereist, dem königlich spanischen Ambassador daselbst sich zu vernehmen gegeben habe, daß auf zeitliches Ableben J. A. Maj. und dero Herrn Sohnes er gedacht seie, das Röm. Reich dem König von Spanien in die Hand zu geben; welches aller Vermuthung nach er darum gethan, damit er unter solchem Schein seine jüngst communicirten, weitaussehenden Anschläge desto mehr verdecken und den Spanischen einen Fumum vor die Augen machen und den Verdacht, als wenn er die Römische Krone und das Kaiserthum ambirte, benehmen möchte, dannenhero um so mehr dieser verdeckten, gefährlichen Intention zuvorzukommen die äußerste Nothburft erfordert, und die dabei verhoffenden, herfürkommenden nütslichen Kemedirungsmittel möglichst zu maturiren und in's Wert zu setzen.

Hurter, dem dieses Schreiben entlehnt ist,\*) findet es seltsam, so geradezu von dem Ableben eines Thronfolgers von zwanzig Jahren zu sprechen. Fürwahr seltsam ist das, aber nach einer anderen Richtung hin, und zwar insosern, als einem fünsundvierzigjährigen Manne, wie Wallenstein war, der Wahnwitz zugemuthet wurde, auf den Todesfall eines zwanzigjährigen Jünglings noch Dispositionen sich vorbehalten zu wollen. Vielleicht sollte damit wieder nur einer erst acht Tage früher aufgestellten, übereilten Hypothese "der Perssönlichkeit", nämlich jener von den Absichten Friedlands auf die erbliche Kaiserwürde, ein Dämpfer aufgesetzt, also eine dreiste Lüge durch eine Ungereimtheit paralysirt werden. Es mußte entweder im Wesen Wallensteins oder Slawatas ein satalistischer Zug liegen, da

<sup>\*)</sup> A. a. D. Seite 220.

die größten Lilgen und Abgeschmacktheiten für wahr gehalten wurden, wenn sie nur jenem zum Rachtheil lauteten oder von diesem aussgingen. Ernst wurde auch diese neueste Bersion genommen. Das beweist der Brief Maximilians an Mainz und die weitere Mittheislung desselben von Mainz au Köln und Trier.

Bei dieser Gelegenheit sei einer anderen Bemerkung Hurters gedacht, die er in Bezug auf das Eintreten der katholischen Churfürsten für die abgesetzen Herzoge von Mecklenburg macht. "Die vier katholischen Churfürsten sprachen", sagt er, "zuerst und am kräftigsten gegen die Belehnung Wallensteins mit Mecklenburg. Bor dem Rechtsgefühl und der Pflicht, die Reichsverfassung aufrecht zu halten, mußte die consessionelle Verschiedenheit in den Hintergrund treten. Da dürste wohl die Frage berührt werden: wenn es dem Kaiser gesallen hätte, Wallenstein die Länder eines katholischen Fürsten zuzuweisen, ob die unkatholischen, zumal wenn sie gegen diesen im Stande der Abwehr sich befunden hätten, für den Veraubten ebenso warm würden gesprochen haben?\*)

Benn man aber weiß, — was Hurter sehr gut bekannt war, da er in dem folgenden Capitel selbst aussührlich davon handelt, — daß die katholischen Churfürsten von den augeblichen Planen Ballensteins der Mediatisürung der deutschen Fürsten oder Einschränkung ihrer Souveränität genan unterrichtet waren, so kann man seine Besmerkung nur sehr naiv sinden. Sie erblickten eben in dem Berschren gegen die Herzoge von Mecklenburg nur den Anfang jener Maßregeln, welche im weiteren Umsichgreisen auch sie erfassen konnten, und sahen daher jene Lande lieber in den Händen ungefährlicher sutherischen oder calvinischen Fürsten, als im Besitze eines katholischen Machthabers von dem unternehmenden Geiste eines Wallenstein. Auf diese Motive sind alle ihre Schritte zu Gunsten der genannten Herzoge zurückzusühren.

<sup>\*)</sup> Bur Geschichte Wallensteins. Zeite 187.

**6.** 

#### Unvorgreiflicher Discours.

Die zunächst vorhergehenden Auffätze, von Dr. Leukers Correspondenz angefangen bis zur "Nachschrift", betreffen die im schriftlichen Wege gepflogene Agitation Slawatas bei dem Churfürsten von Bayern. Der Zeit nach fällt aber mitten in dieselbe noch eine andere Deukschrift, der "unvorgreifliche Discours", hinein, die nach unserem Dafürhalten aus derselben Quelle geflossen ist. \*) Wenn wir gleichwohl von der sonst in diesem Abschnitte eingehaltenen dronologischen Ordnung eine Ausnahme machen und gedachte Denkschrift erst an dieser Stelle einreihen, so liegt die Ursache in dem Mangel eines Anzeichens dafür, daß sie an den Churfürsten Maximilian gerichtet war oder daß dieser sie vor der ersten Kapuziner-Relation auch nur gekannt habe. Zwar bezeichnet sie der Herausgeber mit dem Präsentatum: "Frühjahr 1628", aber eben diese allgemeine Datirung läßt darauf schließen, daß sie später erst in die Registratur gelangt ist, wo man den Tag der Einreichung nicht mehr kannte.\*\*) Gewiß hätte sonst der Churfürst, welcher nach dem Eintreffen des Berichtes über die Brucker Unterredung und der beiden Rapuziner = Relationen alsogleich seine Berfügungen traf, auch von dieser im Vergleich zu letzteren nicht logisch geordneten, wir möchten fast sagen, dogmatischen Auseinandersetzung der gefährlichen Auschläge Friedlands auf die deutsche Reichsverfassung Notiz genommen. Davon findet sich jedoch keine Spur. Die Schreiben, womit der

<sup>\*) 3</sup>hr Titel lautet: "Unvorgreislicher Discours, aus was Ursachen der Herzog von Friedland die vorige ohne das starke Versassungen continuire, sondern noch darzu etliche Regimenter mustere und Patenten auf neue Werbungen austheile, wohin auch solche Expeditionen, in specie aber die Einquartirungen im fränklischen und schwäbischen Kreis, angesehen sein nöchten." (Aretin. Urfunden, Nro. 9.)

<sup>3</sup>n der Einleitung (Seite 20) bezieht sich Aretin auf den Discours als einer geheimen Dennicht vom Februar 1628. Woher er aber dieses Datum hat, ist nicht angegeben.

Bingener Collegialtag eingeleitet wird, beziehen sich nur auf die Reslationen und auf die "Nachschrift", wo von theils Abschriften, theils Auszüge beigeschlossen wurden.

Ilm also die Darstellung der von Slawata bei Maximilian angeregten und durch diesen in Schwung gebrachten Agitation nicht durch ein zwar zur Sache gehöriges, aber nicht mitbestimmend gewesenes Actenstück zu unterbrechen, wurde es nicht schou zwischen Nr. 3 und 4 eingeschoben, wo es der Zeit seiner zwischen dem Convent von Mühlhausen (18. October — 3. November 1627) und der Erstattung der ersten Kapuziner Relation (25. April 1628) fallenden Entstehung nach hätte Play sinden sollen.

Wenn aber auch nicht bei dem Churfürsten von Bayern, so doch an anderem Orte mag der Discours schon seine Wirkung gethan haben. Allein auch abgesehen davon, können wir schon wegen seines Berfassers nicht umhin, in den Inhalt einzugehen, tropbem derselbe an dieser Stelle von den Ereignissen bereits überholt erscheint.

Bei aller Uebereinstimmung in der Grundanschauung mit den Relationen greift die Schrift doch nicht so kühn und weit aus, wie diese; vielleicht deshald, weil sie an eine andere Adresse gerichtet war, welche eine behutsamere Auseinandersetzung erheischte, als es bei dem durch Friedlands Pläne bereits auf's höchste bennruhigten und mit der Person, von welcher nach unserer Aussicht die Denkschrift herrührt, im vertraulichsten Berhältnisse stehenden Chursürsten von Bayern geboten schien.

Nach dem Discours find die Ursachen, welche man für die Fortserung der so starken kaiserlichen oder friedländischen Kriegsverstaffungen vernehmlich zum Borwande nimmt, die Rüstungen Dänemarks und Bethlen Gabors, nicht die wahren. Auch mit den Holständern, mit Frankreich und der Türkei stehen keine kriegerischen Berwicklungen bevor. Desgleichen ist eine Einmischung in die italienischen Angelegenheiten, insbesondere wegen der mantuanischen

Erbfolge, unwahrscheinlich. Wenn nun die großen Friedländischen Ariegsverfassungen gegen ausländische Potentaten nicht bestimmt sind, und zwar weder zur Desension noch zur Offension, so folgt nothwendig daraus, daß die Intentionen auf den stadus imperii und die Reichsstände selbst, sei es einzelne oder alle zusammen, gerichtet sein müssen. Nun könnte man zwar meinen, es sei auf die protestantischen Fürsten und Stände, also auf einen Religionskrieg und die Ausrottung der Rezer, abgesehen. Allein auch dieß ist ungegründet. Die Hamptintention ist vielmehr auf folgendes gerichtet. Dem Kaiser liege daran, seinem Sohne, dem Könige von Ungarn und Böhmen, die Nachsolge im Reiche zu sichern. Da über dessen Wahl kaum ein Zweisel besteht, so würde es einer so starken Armee gar nicht bedürfen.

Wann man aber considerirt, daß man bei dergleichen Wahltägen üblichen hergebracht, daß nämlich der neu erwählte römische Raiser oder König über etliche gewisse capitulationes seren sich die Churfürsten unter einauder verglichen] juramentum prästiren solle und müsse, und dann, daß solche capitulationes dergestalt beschaffen und noch jedes Mal vermehrt und so weit extendirt worden, daß ein römischer Kaiser in vielen Sachen von den Churfürsten fast allerdings dependiret und ohne derselben Vorwissen und Verwilligung nichts wichtiges in und außer dem Reich vornehmen kann, so soll einem fast bedünken, es werden Ihr M. ein' Wahltag zwar fürgehen, doch die künftige successores zu dergleichen capitulationes nit verbinden lassen, sondern es dahin richten wollen, daß einem römischen Kaiser fürdershin die Hand nit also (wie etliche es anjeto ausdeuten und sich darein nit richten könnten) gebunden seien, sonder im Reich und sonsten libere alles vornehmen und disponiren könne. Neben deme möchte man zugleich die confirmationem privilegiorum domus austriacae ober noch mehr neue privilegia suchen und sousten den Churfürsten solche propositiones machen, welche dero durfürstlichen Hoheit und Präminenz, auch dem ganzen römischen Reich präjudicirlich und unerträglich wären, wie dann gar nit zu zweiflen, daß etlicher ministrorum, und zwar österreichischer Unterthauen, (als welche die Libertät des Reichs und deren Stände nit gedulden mögen) Intention gehe noch weiters, und zwar dahin, daß das römische Reich certo modo erblichen stabilirt, der österreichische dominatus introduciret und summariter der status imperii totaliter evertirt werde.

Zum Beweise dieser Behauptung führt der Schreiber eine Reihe von Gründen an. Unter anderem beruft er sich auf die Aeußerung des Kaisers: "Die Churfürsten haben bis Dato gar zu große Autorität im Reich gehabt, der Kaiser müsse fast von selbigen totaliter dependiren, man könne solches nit gestatten :c." und auf Friedlands Ausspruch: "Man müsse die Churjürsten mores lehren und ihnen zeigen, daß sie von dem Raiser und der Kaiser nit von selbigen dependiren." Die Lande der Churfürsten seien entweder mit Friedlands Truppen belegt oder von ihnen umzingelt, in Franken und Schwaben segen sich dieselben mehr und mehr fest, wo kein Feind zu fürchten ist, während die Bundesarmee unter Tilly an der äußersten Grenze des Reiches liegt, so daß man sich derselben nicht bedienen könne, wenn ein plötlicher Angriff erfolgen sollte. Wenn jemand am Raiserhofe sagte, Seine Majestät werde keinen Reichs-Convent ober Churfürsten Collegialtag vor sich gehen laffen, bis sie vorher alle ihre intentiones mit ihrem Kriegsvolk in das Werk gesetzt haben, so sei das so zu verstehen, "bis sie ihr Bolk also in dem Reich quartiert haben, daß sie die Churfürsten sammt und sonders damit in officio halten, ihnen das compelle zeigen und selbige zu allem, was Ihr Wi. proponiren werden, gleichsam zwingen könnten."

Das Interesse dieser Schrift hängt hauptsächlich von der Beantwortung der Frage ab, von wem und an wen sie geschrieben ist.

Als Berjasser halten wir ohne das mindeste Bedenken den Grasen Slawata. Die Gedanken sind die ans der Bruder Unterredung und den beiden Relationen her bekannten. Auch die Art der Argumenstation ist die ihm eigenthümliche, wie sie namentlich in den anerkannt von ihm berrührenden Actenstücken — den beiden Relationen und dem votum eujuselam secreti consiliarii — angewendet ist. Weniger Anhaltspuncte dietet die Diction, aber nur deshalb, weil hier die

beutsche Sprache gebraucht ift. Die Denkschrift bildet gleichsam das Glied einer Kette. Aus dem zu einander Passen der einzelnen Glieder aberzeugt man sich am besten, daß diese auch das Werk eines einzigen Schmiedes sind. Wir können daher getrost den Beweis auf die außere und innere Uebereinstimmung mit den anderen Schriften Slawatas basiren.

Ueber die Abreife, an welche ber unvorgreifliche Discours geuditet ift, find nur Berunthungen möglich. Wie bereits erwähnt, dirfte ber Churfurft Maximitian ber Abreffat nicht gewesen sein, benn abgesehen daven, daß er sonft, wie er es bei Empfang von berlei wichtigen Radrichten zu thun pflegte, wohl auch hier gleich ein Lebens grichen von fich gegeben haben wurde, hatte bann bie furge Beit fpater erfolgte Bernfung bee P. Alleranber nach Brag füglich unterbleiben oder boch manches in berfelben fürzer gefaßt werden konnen. Wahricheinlich hatte fich ber Berfaffer in bicfem Falle auch auf bicfelbe in ben Relationen bezogen. Go viel fteht aber feft, für die Churfürsten war die Edrift bestimmt. Das geht aus ber, auf ihre Beang ftigung berechneten gangen Saltung fowie baraus hervor, bag nichts weniger ale fünfmal auf ben furz vorher abgehaltenen Churfürsten Convent von Mühthausen hingewiesen wird. Bermuthlich hatte ber fetbe in der Meinung des Berfaffers eine zu geringe Wirfung geaußert und biefer fich bemnach veranlagt gesehen, eine neue Preffion auf die Churfürften ausznüben.

In dem Schreiben des bayerischen Bicekanzlers Richel vom 3. April an den Churfürsten von Mainz\*), in welchem fast wörtlich gleichlautend mit dem Tiscours die Acukerung Friedlands: "er müsse die Churfürsten mores sehren, ihnen zeigen, daß nicht der Kaiser von ihnen abhänge, sondern sie von dem Kaiser, die Nachfolge im Reich nicht durch sie, sondern durch diesen zu bestimmen sei", wiederholt wird, möchten wir auch noch keinen Beweis dasür sinden, daß

<sup>\*,</sup> hurter a a C. Gette 198,

der bayerische Churfürst der Adressat war, denn die in Richels Schreiben eingeflochtenen Acukerungen des Kaisers und Wallensteins können auch den gewöhnlichen, von Slawata inspirirten gesandtschaftlichen Berichten entnommen worden sein.

Ohne den neugewählten Churfürsten von Mainz und Erzkanzler des deutschen Reiches Anselm Casimir aus dem Hause Wambold von Umstadt bestimmt als Abressaten bezeichnen zu wollen, da keine besonderen Anhaltspuncte dafür vorliegen, können wir doch die Vermuthung nicht unterdrücken, daß archivalische Forschungen dereinst noch eine nähere Verbindung dieses Fürsten mit Slawata herausstellen dürsten. Anselm Casimir griff thätig in die Politik ein und sein Amt schon brachte es mit sich, daß er eine ausgebreitete geschäftliche Correspondenz unterhielt. Indem sinden sich aus der Zeit der Wallensstein'schen Katastophe zwei Briese unter seiner Abresse, welche nach unserer Ansicht von Slawata sind, worüber in dem Capitel "Geschähtschreibung" mehr gesagt werden wird.

7.

## P. Baleriano Magni.

Db die Correspondenz des Kapuziners P. Valeriano Magni mit dem Churfürsten Maximilian in den Monaten August dis November 1629, von welcher Aretin einige Auszüge mittheilt\*), im Austrage und mit Eingebung Slawatas gepflogen wurde, kann nicht mit Gewischeit gesagt werden. Unwahrscheinlich ist dieß indessen nicht, da sie Dinge betraß, von denen Slawata wünschen mußte, daß sie zur Kenntniß des Churfürsten kämen, wie die Cabalen gegen Eggenberg am Wiener Hose, das Verhalten Friedlands im mantuanischen Kriege, sein Plan sich in Schwaben mehr und mehr festzusetzen, und selbst das ihm zugemuthete Horoscop-Stellen über sein Verhältniß zum Kaiser und zum Ihronsolger. Stawata kannte ohne Zweisel

<sup>\*)</sup> Seite 37. Urfunden Mr. 14. und 15.

ben Grafen Valeriano Magni, einen der gelehrtesten und merkwürbigsten Männer des Kapuzinerordens, von Prag her und setzte, als dieser zeitweilig sich in Wien aushielt, die Verbindung mit ihm fort. Auszuklären bleibt es aber, in welchen Veziehungen dieser Pater, welcher doch auch das Vertrauen Wallensteins genoß und von ihm zu manchen Missionen, wie z. V. an den Papst und den König von Polen, verwendet wurde, zu dessen erklärtem Gegner Maximisian von Vayern stand. Laut einer Instruction vom 13. Februar 1627 sollte P. Valeriano um seine Vermittlung in Sachen des dänischen Krieges dei Wallenstein angegangen werden. Auch sinden sich Vriese der Gesmahlin des Chursürsten an ihn.\*) Wären die Mittheilungen Valeriano Magnis im Austrage Slawatas erfolgt oder auch nur von ihm einzgegeben, dann müßten sie als tendenziös sehr eum grano salis aufgenommen werden.

Neben den größeren Staatsschriften her mögen wohl noch andere Mittheilungen und Einflüsterungen Slawatas gelausen sein, die er bald durch dieses bald durch jenes Medium an Personen von Bebeutung und Eiser für die von ihm angestrebte Sache zu bringen wußte,\*\*) wodurch jene Staatsschriften eine scheinbare weitere Beglaubigung erhielten oder doch in Erinnerung gebracht wurden. \*\*\*) Auch hält er es noch im Frühjahre 1630 für nothwendig, in dem "Avisi vom Wiener Hose" †) betitelten Berichte den bayerischen Chur-

<sup>\*)</sup> Aretin. Bayerns auswärtige Berhältnisse. Passau, 1839. Urkunden, Nr. 59. — Dr. B. Dudik. Waldstein von seiner Enthebung bis zur abermaligen llebernahme des Armee=Obercommando. Wien 1858. — Eine Lebensstizze von P. Paleriano Magni, "dem langen Mönch" in: "Geist des heil. Franciscus Scraphicus, dargestellt in Lebens= bildern aus der Geschichte des Kapuziner=Ordens" von P. August Maria Ilg. Augst durg 1876.

<sup>\*\*)</sup> So finden sich einzelne von Mißtrauen gegen Wallenstein zeugende Briefe des Erzherzogs Leopold. Mit diesem aber stand Slawata wohl noch von der Zeit her, wo er für deffen Kaiserwahl thätig gewesen, in vertrautem Berhältnisse.

<sup>\*\*\*) 3.</sup> B. Hurter a. a. D. Seite 309 und 312.

<sup>†)</sup> Aretin, Urkunden, Nr. 18.

fürsten vor dem Abt von Kremsmünster zu warnen, der, von Friedland durch ein Geschenk von zwei Herrschaften im Werthe von Hundert Tausend Reichsthalern bestochen, die Differenzen mit den Churfürsten durch Intercession bei jenem von Mainz beilegen sollte. Doch gab er sich damit nur mehr eine überflüssige Mühe. Der Stein war schon ins Rollen gerathen und rollte über die Convente von Würzburg, Mühlhausen, Bingen, Heidelberg und Mergentheim hinweg nach Regensburg. Bei seinen Truppenaufstellungen in Franken und Schwaben wäre es Wallenstein ein Leichtes gewesen, den Convent von Regensburg zu sprengen. Er soll auch wirklich dem Kaiser angeboten haben, diese Stadt in weitem Umkreise durch seine Truppen zu umzingeln, den Rest gegen die ungefügigen Fürsten, namentlich den Churfürsten von Bayern, zu verwenden und auf diese Weise die Wahl eines römischen Königs zu befördern.\*) Es kam jedoch anders. Ferdinand III. wurde nicht gewählt und Wallenstein wurde enthoben. Er fügte sich in Gehorsam dem Willen seines Souverains.

8.

## Tillne Mittheilung.

Auch in der Zeit des Interregnums ruhte die Verläumdung nicht. Mit Schreiben vom 21. Februar 1631 schickt Graf Tilly dem Herzog von Friedland eine ihm vor wenig Tagen zugekommene Nachricht ein, die diesen sehr verunglimpfen mußte, denn Tilly begleitet die Sendung mit den Worten:

Ob ich dann zwar nit bezweifele, daß solches ein zumal falsches, von mißgünstigen, Ew. fürstl. Ind. übel affectionirten Gemüthern spargirtes Gedicht [Gerücht?] sein und also meines Orts demselbigen ganz keinen Glauben beimessen, weniger noch mir einbilden kann, daß Ew. fürstl. Gnaden wider den Kaiser und Herrn, davon Sie so viele Gutthaten empfangen, oder auch gegen das römische Reich sich zu solchen gefährlichen und schädlichen consilis von einigen sebendigen Menschen, durch was Impression solches auch immer

<sup>\*)</sup> Hurter. S. 367.

geschehen möchte, sollen verleiten lassen. Dieweil jedoch diese Dinge von hobem Rochtrud seind, so Deroselben sturftliche Person Glimps und Reputation concerniren, so habe aus trenherziger Affection und Gemuthe nicht umgehen tonnen, solches Ew. furstl. Gn. wohlmeintlich zu communiciren, damit Sie dessen nachrichtliche Wissenschaft haben und dem Werke, da es der röm. tais. Waj. sewehl auch andern Chursursten und Ständen hiernegst vorkommen soltte, zeitsich begegnen und sich aller ungleichen Gedanken, so dahero erwachsen mochten, gebührend entschütten können . . . .

Da die Beitage teider fehlt, so bleibt der genanere Inhalt verbergen. Man entnimmt unr aus dem Dankichreiben des Herzogs alde. Gitschin 14. März an Tilly so viel, daß es französische Zeitungen, d. i. ohne Zweisel geschriebene Nachrichten waren, die ihm tenterer eingeschickt hatte, denen zusolge er sich vom Raiser ofsendirt holten und ein schwedischer Abgesandte bei ihm gewesen sein soll, welchen er swohl als Zeichen seiner Befriedigung über die Milision, eine geldene Kette verehrt habe. Er schweibt dieskials:

Berhalten Deroselben darauf in Antwort nicht, daß wie uns gar fein Bunder nimmt, daß dergleichen unwahrhaftige Zeitungen spargiret und aus geben werden, zumalen solches der Weltbrand, allezeit gewesen, also wir auch Deroselben nicht bergen mögen, daß kein Abgesandter von Schweden bei uns gewesen, denn sousten dersetbe vielleicht eine andere Rette von uns zu Prasenten, als in beruhrten Zeitungen aufgeben, bekommen mögen, weniger daß von Ihr fais. Miaj. wir uns offendiret befinden und deswegen zu dergleichen Ertremtlaten schreiten follen, zumalen auch ohne das der Ort allhier nicht darnach beschäffen, daß man dergleichen Haudel darm aufangen konnte, denn undt allein derselb' offen und wir uns ganz disarmirter darin besinden, besonders souden auch in meditullio Ihrer fais. Maj. Landen belegen, dannenhero solche Zeitungen sich zwar wohl anhoren, ober mit Lachen beautworten lasen.

Tensetben Tag, an welchem dieser Brief geschrieben ist, schickte ter Herzog Abschriften von der communicirten Zeitung und seiner Tilln gegebenen Antwort an Questenberg und S. Julian zur Wissenschaft ein und jügt, wohl an ersteren allein, folgendes Post seriet bei:

Der Herr wird können, was vonnöthen ist, vorbringen; aber es sind gar zu alberne Possen und insonderheit von generales sollten sie nit [viel?] besser considiriren, wenn man ja lose Händel ansangen sollte, daß dieser wegen zu solchem Werk untüglich wäre. Ich bin vom Kaiser im wenigsten nicht offendirt. Unser Herr behüte mich auch, daß mir in Gedanken etwas solches kemmen sollte. Ich erinnere, daß von anderen Orten solches herrühret und daß man's dem Herrn Tilly zugeschickt hat, denn piensa il ladron, que todos son de sù condition.

Questenberg antwortet den 19. März von Wien aus:

Was die communicirte französische Zeitung anbelangt, hab ich zuvor darvon ebenmäßig discuriren hören, aber kein Glauben ist darbei gewesen. Werd' Gelegenheit suchen mit dem Kaiser hiervon selbst zu reden, wie ich dann verhoffe, inner zwen oder drei Tagen wieder ausgehen zu können . . . \*)

Bon wem ging diese neue Berläumdung aus? Da ihr wörtlicher Inhalt nicht vorliegt, so kann man daraus keine Folgerung auf den Urheber ziehen. Wer aber die ganze Slawata'sche Agitation in's Auge faßt, wird keinen Moment schwanken, darin eine Ctappe derselben zu erkennen. Wohl zu beachten ist es, daß er auch hier, wie in anderen Fällen, durch von ihm in Wien in Umlauf gesetzte Gerüchte auf eine von außen kommende Rachricht vorzubereiten ober jenen Gerückten durch diese Rachricht Glauben zu verschaffen und so Eines durch das Andere befräftigen zu lassen bemüht mar. ersicht dieß aus den Worten Questenbergs, "daß auch er zuvor darvon ebenmäßig habe discuriren hören." Nur schlug dießmal Slawatas Berechnung sehl. Er hatte wohl gehofft, Tilly werde nichts Eiligeres zu thun haben, als die Mittheilung an den bayerischen Churfürsten zu leiten, der dann schwerlich gefäumt haben würde, sie dem Raiser zur Kenntniß zu bringen. Statt deffen brachte sie der chrliche Tilln zur Kenntnig besjenigen, deffen Chre fie verlette, ganz ungleich dem Grafen Aldringen, welcher, obwohl Ballenstein dienstlich

Aerster, Briefe Mr. 317—319. — B. Dudit. Baldfiein von feiner Enthebung bis zur abermaligen Uebernahme bes Armee: Ober: Commando. Bien 1858. S. 48. — Forfter bat bei feinem Commentar der Briefe einige Stellen darin offenbar miftverftanden.

unterstehend, was Tilly nicht war, später eine ähnliche Denunciation jenem vorenthielt, dagegen sie seinem bekannten Widersacher, dem Churfürsten von Bayern, übermittelte (III, 11). Tilly vergalt hies mit die hochsinnige Zurückweisung, welche der Herzog den demselben zugemutheten Mordplänen zwei Jahre früher hatte zu Theil werden lassen, in edelmüthiger Weise. (Seite 32.)

9.

#### Die Capitulation.

Das zweite Generalat Wallensteins wird durch die Urkunde über die Bedingungen eingeleitet, unter welchen er dasselbe übernahm. Gewiß waren dieselben nicht gewöhnliche. Dem Wahren hat
sich aber so viel Uebertreibung und Entstellung beigemischt, daß dadurch Wallensteins Charakter und Geschichte außerordentlich verwirrt
wurden. Bon den Flugschriften\*), in welchen die vermeintliche Urkunde zuerst in die Deffentlichkeit kam, und von Khevenhüller, welcher
ihr durch die Aufnahme in sein Geschichtswerk eine gewisse Autorität verschaffte, schleppten sich in mannigsachen Barianten die Irrthümer dis in die Gegenwart fort, die Ranke's divinatorischer Blick
heraussand, daß es mit diesen Bedingungen keineswegs seine volle
Richtigkeit hat. Er legt das Unmögliche und Widersprechende in
den einzelnen Puncten dar und gelangt zu dem bestimmten Schlusse,
daß die verschiedenen dießfälligen Documente, wenn sie überhaupt

<sup>\*)</sup> In der k. k. Universitätsbibliothet zu Prag befindet sich eine unter dem Titel: "Contenta deren Conditionen, auf welchen der Herzog zu Friedland das von der Röm. Kay. Mayest. durch unterschiedliche dero geheimbte Kriegshoffräthe, insonderheit aber durch den Perzog zu Crumau und Eggenberg ihme solemnissime und zu vorige qualität aufsgetragene Generalat reacceptiret und wieder augenommen o. o. 1632." Zum Schlusse sind die Berse angehängt:

Run streidt, du Ebles Tentsches Blut, Es gilt dein Freiheit, Seel und Blut.

Schmid citirt sub 27 eine Flugschrift: Abtruck und Verzeichniß deren Puncten und Articuln, auf welche . . . Hertzog Albrecht zu Friedland . . . das Generalat . . • vernewert und versichert. D. D. 1632. —

auf Authenticität Anspruch haben, nur als Borlagen anzusehen seien, von denen jedoch keine angenommen wurde. Es sei vielmehr wahrscheinlich, daß die Bersprechungen, die der Herzog erhielt, niemals in eine förmliche Capitulation zusammengefaßt wurden.

Für diese Vermuthung Ranke's finden wir eine Bestätigung in dem Umstande, daß dem Herzoge über die gleichfalls eine Bestim= mung der angeblichen Capitulation (Punct 6 und 7) bildenden Confiscationen "sowohl in Unserem Erbkönigreich Böheim, wie auch anderswo in dem römischen Reich auf nothwendige Kriegsunkosten" eine eigene Cessionsurkunde ddo. Wien 15. April 1632 ansgesertigt wurde, was überflüssig gewesen wäre, wenn die Capitulationsbedingungen in einem besonderen Instrumente zusammengefaßt worden wären. \*) Einen weiteren Bunct, welcher in einer Capitulation begriffen sein mußte, obgleich bessen das über dieselbe coursirende Schriftstück nicht erwähnt, hätte sicherlich bas Recht zu Friedens= unterhandlungen gebildet, weil Wallenstein von der Wiederübernahme des Generalates an die Herstellung bes Friedens, zunächst eines Separatfriedens mit Sachsen und Braudenburg, als seine Hauptaufgabe betrachtete. Allein auch darüber wird ihm eine eigene Urkunde ausgestellt, indem, kann daß die durch Bischof Anton eingeleitete Bereinbarung durch Eggenberg und Onestenburg in Göllersdorf am 12. und 13. April zum Abschluß gebracht worden waren, sant eines Briefes des Bischofs Anton ddo. Wien 19. April der Graf von Werdenberg an Wallenstein nach Zuaim abgeordnet wurde, um ihm die dießfällige "Plenipotenz in originali, wie and die avocatoria copialiter" zu überbringen. \*\*) Aus den Capitulationsverhandlungen ist sicherlich auch die Urkunde über die pfandweife Berleihung des Fürstenthums Glogan vom 16. April 1632 \*\*\*) hervorgegangen, worin es heißt:

<sup>\*)</sup> Echebet. Ballensteiniana. Seite 41.

<sup>\*\*)</sup> Dr. B. Dudit. Baldftein. Seite 470.

<sup>\*\*\*)</sup> Förster. Ballensteins Proces. Urtunde Rr. 18.

... Als seind wir billig gedacht, Se. Lon. bei so beschaffenen Sachen und indem zu Recuperirung selbigen Herzogthums [Mecklenburg] und Sr. Lon. Restitution derzeit nicht sogleich zu gelangen, inmittelst anderwärts zu bedenken und dieselben versprochenermaßen dießfalls schablos zu halten . . . So haben wir Sr. Lon. inmittelst, und bis sie entweder gedachtes Herzogsthum Mechelburg und desselben Pertinentien vorhin gehabten völligen und wirklichen Possession gelangt oder deroselben ein anders Fürstenthum gleichsmäßiger Würde und Nutzen eingeraumt würde, das in unserm Herzogthum Schlessen gelegene Fürstenthum Glogau . . . pfandweis eingesetzt.

Was den Inhalt der "contenta conditionum" betrifft, so gibt cs der Bedenken noch nicht, als Ranke schon aufgeworfen hat. Ist 3. B. anzunehmen, daß sich der Herzog das höchste Regal von den zu occupirenden Ländern im Reich als Recompens ausbedungen habe, selbst dann, wenn diese Länder ihm nicht zufielen? Würde er sich nicht lieber gleich ein oder das andere Land selbst gesichert haben? War überhaupt noch die Bestimmung über eine derartige Recompens nothwendig, nachdem doch in Punct 8 festgesetzt ist, daß er wegen seines Privatinteresses in die Capitulation einbezogen werden soll? Statt einer Recompens könnte allenfalls eine Hilfsquelle für die Armee gemeint sein. Und war die Zumuthung (Punct 7) nur im Entferntesten statthaft, ein vom kaiserlichen Hofe ertheilter Pardon solle keine Kraft haben, sofern ihn der Herzog nicht confirmirt? Etwas anderes wäre es, wenn es hieße, es sollen keine confiscirten Güter ohne Einwilligung des Herzogs restituirt werden, weil ihm diese als Mittel zur Kriegführung zugewiesen waren.

Eine angebliche Bestimmung bedarf insbesondere der Erörterung, weil sie jüngst erst zum Beweise der Schuld, wenn auch nicht des Berrathes des Herzogs benützt worden ist. Es ist das die sub 4 angesührte: "Kaiserliche Assecuration uf ein österreichisches Erbland in optima forma wegen einer extraordinari Recompens." Das wäre selbst für einen Wallenstein eine etwas unbescheidene Forsberung gewesen. Ranke, welcher sie auch auffallend sindet, erachtet

die Mittheilung des venetianischen Residenten Antelmi über diesen wie auch über die anderen Puncte für correcter und verständlicher, wornach nur von der Anweisung auf eine Zahlung aus den Einstünften der Erblande (un assicuration sopra i paesi ereditarii) die Rede war. So kann man die Forderung eher begreisen; doch selbst in dieser Einschränkung scheint sie nicht bewilligt worden zu sein, denn Wallenstein würde sonst wohl Anstalten getroffen haben, seine und der Obersten Befriedigung auf diesem Wege zu suchen.

Nicht mindere Bedenken, als im Inhalt, liegen in der Form. Flüchtigkeit und Nachlässigkeit ist der Charakter des ganzen Schriftsstückes. Es ist schlechterdings undenkbar, daß Ausdrücke, wie in absolutissima forma, in optima forma, im Original — wir wollen nicht sagen des Instrumentes selbst, da es ein solches nicht gab, sondern auch nur einer bloßen Vorlage — gestanden seien, denn das hieße doch (wie das auch bei anderen Ausdrücken der Fall ist), alle schuldige Devotion gegen den Kaiser außer Acht lassen, welche der erklärte Feind nicht hintangesetzt hätte, von dem auf die seinem eigenen Range gebührende Courtoisie eisersüchtigen Herzoge aber im schriftlichen Verkehre jederzeit auf das strengste gewahrt wurde.

Daß die Bedingungen, unter welchen Wallenstein das Commando wieder übernahm, nicht so ungemessen im Wesen und so verletzend in der Form gewesen sein können, als sie das dis auf Ranke in seiner Echtheit nicht angezweiselte Schriftstück bringt, daß er im Gegentheile bei den Verhandlungen das größte Entgegenkommen, ja eine gewisse Hochherzigkeit an den Tag gelegt haben muß, beweist der Brief, welchen ihm gleich nach deren Abschluß Bischof Anton am 15. April schrieb:

Indem nun Euer Liebden sich also heroisch erklärt und Ihrer kais. Maj. gnädigistem Vertrauen und Intention, nach Wunsch und Verlangen aller Wohlsaffectionirten, so willig accomodirt, haben Sie erwiesen und der Welt zu erkennen gegeben, daß Sie nit allein Ihre Feind und Mißgönner, sondern

vielmehrers – unerachtet und hintangesetzt so vieler Disticultaten und schwerer Bedeuten — sich selbst zu überwinden ein Meister sein. Danneuhero auch ganz billich, daß Ihr Maj. Guer Liebden mit allen Gnaden, Dantbarkeit und Satissaction eutgegengehen. Darzu ich dann an meinem Ort sedesmal treulich und einsig cooperiren werde. Ich congratulire hierunter nit so viel Guer Liebden, dann mannglich vor Augen, was Sie vor ein' große Machina und schwere Impresa über sich genommen, als Ihrer kass. Mas, dero Erzhaus und ihren angehörigen Land und Leuten und dem ganzen katholischen gemeinen Weien. Dann ich sicherlich verhösse, wie Euer Liebden das Werk mit Bervounderung so weit wieder erlebt (erhebt?, also werden Sie solches auch durch gottliche Gnad und Berstand bis zu dem gewünschten End hinaussühren und der ganzen deutschen Nation mit Ihrem unsterblichen Ruhm, Ihrem und der Pradicat nach, dermatems einen allgemeinen Frieden im Land stiften.

Wie hoch der Raifer von dem getroffenen Uebereinkommen bestredigt fein umfte, geht aus den Worten eines in denfelben Tagen am 19. April) an Friedland gerichteten eigenhändigen Schreibens hervor: "Mein ganzes Vertrauen nach Gott und seiner gebenedeiten Mutter in Suer Liebben gestellet ist."\*)

Bringt man das altes in Anschlag, so kann man sich der Neberzengung nicht erwehren, daß bei der Absassung des in Rede stehenden Echriststuckes Falschung oder doch einer Falschung gleichkommende Entstellung und Uebertreibung unterlausen ist.

Ist das der Fall und lanteten mithin die Bedingungen in wesentstaken Puncten anders, als man sie im Glauben an die Echtheit des ans einem Geschichtswerke in das andere übergangenen bezüglichen Aufsahes voraussetzte, so werden auch die Schlußfolgerungen, die man daraus zog, und die Beweise, welche man damit suhrte, hinsallig und so eine Menge von Irrthumern hinweggeräumt. Dann braucht man auch nicht mehr darüber zu staunen, daß über diese der kaiserlichen Regierung zur Demüthigung gereichenden Stipulationen das Geheinmist nicht besser bewahrt wurde; andererseits schwindet der größte Masel,

<sup>\*,</sup> Dub.f. Ballenftein, @ 466 und 471. Forfter, Briefe, Dr 353.

welcher Wallenstein in den Augen seiner Vertheidiger anhaftet, nämlich der, daß er dem Kaiser umwürdige Bedingungen aufgezwungen habe.\*)

Wenn aber, wie mit Bestimmtheit angenommen werden kann, keine Vertrageurkunde aufgesetzt wurde, — eine solche hätte ja auch nicht so leicht verloren gehen können und sich daher sowohl in den Wallensteinacten als in irgend einem kaiserlichen Archive sinden mussen, — und wenn nicht einmal, da die Berhandlungen mündlich gepflogen wurden, geschriebene Vorlagen vorhanden waren, wie läßt sich dann der Inhalt der sogenannten Capitulation ermitteln? Zur Ergründung des wirklichen Verhältnisses wird man eben auf die factischen Beziehungen des Raisers und seiner Räthe zu dem Generalissimus achten müssen, wie sie sich während des zweiten Generalates gestalteten. Darüber gibt nun die von Hallwich veröffentlichte Correspondenz so manche Aufflärung, jo wie daraus auch der Charafter des Herzogs in vielfältig anderer Gestalt bervortritt, als man ihn sich vorzustellen seither gewohnt mar. Gan; im Biderspruche mit den traditionellen Aufichten von seinem bochfahrenden, tropigen Befen ift er bas ganze Jahr 1633 bindurch die Güte und Rachgiebigkeit selber, vielleicht den einzigen Fall mit dem General Zuvs ausgenommen. Allerdings gebt er in der Nachgiebigkeit nicht so weit, daß er das Interesse der Armee und somit auch des Raisers preisgegeben hatte.

Ueber die Frage, wer der Berfasser der in Rede stehenden an=

<sup>\*</sup> Der entidiedenke Anwalt und Bewunderer Ballenkeins Giebrer Guftav Abelied, dem Areted, dem beit beit beit duftage. Seite 844 eracktet, weil er an die Schiebt des Znaimer Berstrages glandt, die Bedingungen für so nundsend, daß er ne dem Perzog geradezu als Berbrechen anrichnet, und auch für den Ges so enniedrigend, daß er deren Beröffentslichung einem Berraibe wichtreibt. Der Inaimer Berraibe in sagt ert, "mußte Staatsgedeimung diedem. Dennoch kannte ihn nach wenigen Menaten ganz Denischland alle von Fried und gestellten, vom Racker genehmigten Bedindungen ...... Kur beser Bille kinn das Scheimung des Inaimer Berraigs den bedriebten Ancheständen verratben baben. In ibe in der Sierefentlichung einen Beweis, daß vom Augendlicke an, da Ballenkein zum prechinmung die Keitbaummunischen übernahm, eine michtige Bertei an seinem Stutie indennahm. Die Ferdinals der Erwungenen Aufmah des Sertrages bezing sogen bigerechnet, das Kriediand durch den erzwungenen Arimat des Bertrieges bezing von kannte er werder als verwungenen Arimat des Bertrieges bezing von der Ringe.

geblichen Capitulationsurkunde sei, gibt es nur Vermuthungen. Diese weisen aber so deutlich auf den Grafen Slawata hin, daß wir die volle Neberzengung von seiner Autorschaft hegen. Ziehen wir nur die Stellung in Betracht, in welcher sich Slawata dem neuen Ereignisse gegenüber befand.

Selbstverständlich mußte die Wiederübertragung des Commando an Wallenstein denjenigen höchst ungelegen kommen, welche die Macht in seinen Händen nur mit Besorgniß und Unmuth erblickten. traf ohne Zweifel bei Slawata zu. Die Mühe so vieler Jahre war verloren und auf's neue sah er sich vor dem schweren Kampfe mit dem mit größerer Gewalt als je zuvor wieder auf die Schaubühne der Welt Heraustretenden. Mußte es da nicht sein erster Gedanke sein, seine ehemaligen Bundesgenossen auf die drohende Gefahr auf= merksam zu machen? In je grelleren Farben er dieß that, um so mehr durfte er hoffen, sie zu frischer Thatkraft aufzurütteln. Von wem durfte er sich aber eine wirksamere Hilfe versprechen als von Maximilian von Bayern, welcher schon den ersten Sturm gegen den Verhaßten so erfolgreich geleitet hatte? Es läßt sich daher annehmen, daß er nicht gefänmt haben wird, diesen von den für Wallensteins Gegner wahrlich nicht erbaulichen Bedingungen, sobald er halbwegs ein Substrat dafür erhielt, was bei seinen Beziehungen zu den Personen, welche das Uebereinkommen vermittelt hatten — Eggenberg und Bischof Anton — und bei seinem Spürtalente nicht lange ausbleiben kounte, zu unterrichten. Und nach dem, was wir von seinem Charakter wissen, wird es uns auch nicht befremden, wenn es ihm nicht darauf aukam, ob er eine bereits feststehende Thatsache --- das beiderseitige Uebereinfommen — oder nur eine Entwicklungsphase — eine einseitige Proposition und diese in verstümmelter Form — oder auch nur bloße Gerüchte, durch eigene Zuthaten in's ungehenerliche vergrößert, meldet, sofern die Rachricht nur den Eindruck zu machen geeignet ist, welchen er beabsichtiget.

In der That kam die augebliche Capitulation schon im April 1632 nach München, wie es aus der bei Aretin unter dem Titel: "Contenta deren Conditionen, uf welche der Herzog zu Friedland das ... Generalat .... wieder angenommen", abgedruckten Urkunde zu ersehen ist.\*) Ein so frühzeitiges Eintreffen und der Umstand, daß sie gerade unter den Papieren sich fand, die Aretin in die Hände fielen, verstärkt noch den Verdacht, daß die Mittheilung durch Slawata erfolgte. Denn mit Ausnahme der durch Adresse oder Aussteller als anderweitigen Ursprunges gekennzeichneten Actenstücke in Aretins "Wallenstein" weisen die übrigen sämmtlich auf directe oder indirecte Sla= wata'sche Quelle hin. Es scheint mithin, als habe Aretin zufällig in das Slawata'sche Fach einen Griff gethan. Da übrigens eine gleich= lautende Abschrift der contenta conditionum auch in Raudnit erliegt, wohin Slawata ebenfalls, wie wir später sehen werden, seine Friedländischen Schmerzensschreie zu richten pflegte, so wird man diesem Argumente nicht alle Berechtigung absprechen können. \*\*)

Daß Slawata durch die abermalige Bernfung des Herzogs sich sehr beunruhigt fühlte, das sieht man schon darans, wie er sich für dieses Ereigniß wappnet. Einen Beleg liesern folgende zwei Schreiben an den Kammerpräsidenten Georg Adam Graf von Martinitz.

31. December 1631. Wenn Eure Gnaden Herren Statthalter Ihrer kais. Maj. anher schreibet, so ersuche ich, dasür zu sorgen, daß die Schreiben aus der böhmischen Kanzlei E. In. eingehändigt werden und daß E. In. sie mir zu Handen abschiefet, immer Eure eigenen Schreiben beischließend, denn, wenn dieß nicht geschieht, so werden von der Post die Schreiben direct Ihrer kaisers. Maj. zugesendet, und wenn auf ihnen nicht der Gegenstand, welcher etwa in meine Expedition [Kanzlei] siele, bemerkt ist, so geruht Ihre

<sup>\*)</sup> Urfunden, 98r. 19.

<sup>\*\*)</sup> In der Copie des Randnitzer Archives, die einen kürzeren Titel als jene des bayerischen Staatsarchives hat, sonst aber im allgemeinen gleichlautend ist, sindet sich das von Ranke in Aretins Fassung Gerügte nicht, daß sowohl im Art. 4 als im Art. 5 von Extraordinari=Recompens gesprochen wird, sondern es wird wie bei Khevenhüller das Zu= geständniß Nr. 4 als ordinari und Nr. 5 als extraordinari Recompens bezeichnet. Auch die erwähnte Flugschrift "Contenta deren Conditionen u. s. w." ist von diesem Fehler frei.

luf. Maj. se in die Kriegserpedition zu schiefen und ich weiß dann nicht, was man schreibt, zumal jest aus der Kriegserpedition schon weuig was Ihrer kail. Maj. im geheimen Rathe vorgetragen werden wird, da alles Er. G. dem Perzog von Friedland wird eingeschieft werden. Wenn jedoch mir zu Handen diese Schreiben eingesendet werden, so werde ich wenigstens wissen, was man schreite, und nicht unterlassen, sie dann Ihrer kast. Maj. zu unterbreiten und vorzutragen, und auch dadurch um so mehr die Resolution zu fördern, daß ich daruber dem Herrn Girasen von Waisenhosen werde schreiben können, denn ich vernehme, daß er nicht die Absicht hat zest hierher zu kommen, sondern dort in Znaim sich aushalten und sein Generalcommissariat im Konigreiche Bohmen durch andere Personen einrichten und versehen lassen will . . . .

7. Janner 1632. . . . In Betreff der Zustellung der Schreiben von Guren Gnaden Herren Statthaltern, die an Se. fais. Maj. adrefirt sind, an mich, zweiste ich nicht, daß Se. Bu. Ener Herr Later der vorerwahnten Art und Weise beitreten wird . . .

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß Slawata in der Furcht, der Oberstburggraf Abam von Watchtein könnte für die Wiederberusung seines Vetters zum Generalat thätig sein, auch den Urland des Oberstburggrafen hintertrieb, als berselbe Ende October oder Anfang No vember 1631 nach Wien reisen wollte. Slawata schingte den Kaiser vor, als ob dieser, welcher doch gewohnt war, alles zu bewilligen, wenn seine Näthe, insbesondere Slawata, darauf antrugen, in einer so nedensächlichen Angelegenheit Schwierigkeiten gemacht hätte, und weist auf den Fürsten von Eggenderg hin, den doch eigentlich die internen böhmischen Angelegenheiten nichts angingen. Erst wie die Berufung des Berzogs bereits vollzogene Thatsache war, fängt er an abzuwickeln. Die von diesem Fall handelnden Priese eröffnen nehstbei einen so karen Einblick in Slawatas gleisnerisches Wesen, daß sie auch diesetwegen die Mittheilung lohnen.

Stamata an den Prager Oberftburggrafen, 22. November 1631 . . . Betreffs Gurer Gnaben Herreise entnehme ich ans einem Schreiben G. Un. do dato 14., daß 3hr Euch die Richtbewilligung hierher zu kommen sehr zu Herzen nehmet und mir einigermaßen Schuld baran gebt. O mein

theurer und von Jugend auf bis in diese Zeit immer gleich treulich gesinuter Herr Oheim, Schwager und Bruder! gedenket, daß wir schon über dreißig Jahre unter drei römischen Kaisern und böhmischen Königen in verschiedenen Hof= und Landesämtern zusammen Stellungen inne hatten und noch haben. Und da erinnere ich mich nicht, daß wir je mit einem bösen Worte einander begegnet sind. Immer haben wir uns aufrichtig und redlich vertragen. Daß das bis zum Ausgange meiner schon furzen übrigen Lebensfrist Bestand habe, werbe ich mir in jeder Art angelegen sein lassen und bin der Hoffnung und Uiberzeugung, daß E. Gn. ce auch so halten werden. Defhalb bitte ich dienstlich und aufrichtig, daß Ihr mich dießfalls nicht in Verdacht halten Wenn ich es vermöchte und nur wüßte, auf welche Weise ich es dazu bringen könnte, daß Se. kais. Maj. es bewilligte, daß Ihr hierher kommt, so würde ich es herzlich gerne thun und mich sehnen, mit E. In. hier zusammen zu treffen und über unser Elend und Unwesen vertraulich zu conferiren. Allein ich sche in Wahrheit nicht, wie ich es erwirken könnte. Sofern Ihr also noch immer das Verlangen trüget, hierher zu kommen, dünkt cs mir, daß Ihr Sr. Gu. dem Fürsten von Eggenberg darüber schreiben, ihm die Ursachen, welche E. Gn. dazu bewegen, bekannt geben und ihn ersuchen sollet, bei Ihrer kais. Maj. die gnädigste Zustimmung auszuwirken, daß Ihr her zu Hof kommen könnet. Was ich Förderliches noch dazu thun kann, werde ich wahrhaftig gerne thun . . .\*)

<sup>\*)</sup> Wie sehr sticht gegen diese heuchterischen Freundschaftsbetheuerungen der Eiser ab, womit Slawata zwei Jahre später alles aufzeichnet und glossirt und wahrscheinlich auch weiter verbreitet, was ihm über deuselben Oberstburggrasen aus Prag hämisches gemeldet wird. Zeuge dafür folgende Notizen:

<sup>(</sup>Den 5. April 1634.) Der obriste Burggraf trägt je länger je größere Klag, ziehet aller Orten in schwarzem Tuch auf, trägt nur oben darüber ein schlecht schwarz samettes Röckel. Diese Tage hat er wieder in der Canzlei öffentlich diese Wort gezredet: "Wir haben dennoch keinen Schut, wir schreiben auch Ihr kais. Maj. was wir wollen, und werden viel ärger als vorhin beim Friedländer tractirt; gehen auch allentshalben größere Unordnungen vor, und wir sehen und empfinden größere Schäden." Hierzauf hat der Graf von Martinit, Obrst. Landhosmeister, nit schweigen können und geantwortet: "O mit nichten! Es gehet uns sort besser anjezo, als wir uns, wenn er Friedländer seben sollte, bei ihm gehaben würden; denn viel Getrene würden nit allein um ihre Güter, sondern auch um die Köpse kommen sein. Diese nehmen uns ja unsere Köpse und Landgüter nit. In summa haerent adhue multae reliquiae malignae illius factionis et conspirationis; multi vellent vindictam in comitem Gallas et alios siedeles, qui tyrannicas illas bestias sustulerunt machinari, quidus potius gratias et praemia reddere deberent."

Derselbe an denselben, 3. Jänner 1632 . . . Was E. In. Urlaub zur Hierherreise anbelangt, so werde ich bei der nächsten Audienz es Sr. kais. Maj. vortragen und mit der darauf abgehenden ordinari Post Antwort schreiben. Als ich heute morgens Ihrer Maj. bei dem Gange über die Gallerie zum Fürsten von Eggenberg aufwartete, machte ich Sr. In. davon Erwähnung. Er hatte Hoffnung, daß Se. kais. Maj. nunmehr ohne weiteres Bedenken dazu gnädigst einwilligen werde . . . .

Kann hatte der Kaiser Wallenstein's Erhebung zum Generals Capo der kaiserlichen Armeen den verschiedenen Besehlshabern bekannt gegeben, so liesen auch von allen Seiten Beglückwünschungsschreiben ein, von denen jene Tieffenbach's und Tilly's, der beiden Oberseldsherren während des Herzogs Entsernung vom Commando, bemerkt zu werden verdienen — das von Tieffenbach, weil es ein Schlaglicht auf die Behauptung wirft, Wallenstein habe ihm beständig entgegens

Dieser Tagen ist der Obr. Beck, bonus catholicus et caesari fidelis, beim Herrn Dbr. Burggrafen zu Gast gewest. Da hat er, obr. Burggraf, als er ziemlich berauscht gewest, sich gegen ihme, Obr. Becken, mit ziemlichen ungereimten Reben heraus gelaken und unter anderm auch dieß gemeldt: Weiln er sehe, wie man anjeto wider etliche de facto verführe, als wolle er vor sich selbst zu seiner Nothdurft fünf oder sechs Compagnien unchte werben und damit seine Güter und liebe Freunde schützen. Als ihm aber er, Dbrifte Beck, kecklich darauf geantwortet, er verhoffe das von ihme, als Ihr kaif. Maj. treuem und vornehmsten Diener, nit, denn das würde ein übler modus sein und andern ein boses Exempel geben, ja einen rechten Anfang einer neuen Rebellion verursachen, welche man abermal würde dämpfen müssen, so hat er stracks replicirt: Ich frage nichts darnach. Che ich mir wollte schaden, das Meinige nehmen und also, wie mit audern beichehen, procediren lagen, wollte ich lieber mein Glück also versuchen, ob ich mich er= wehren und einem Andern wiederum schaden könnte. Berspielete Ich denn, so möchte es der Donner erschlagen oder der Teufel selbst holen. Und hätten sich hierüber mit ein= ander bald zu kriegen und zugreinen [sic] sollen. Wie solches hernach ein Ander und der Obrist Bed selbst erzählet hat. In vino dieitur veritas.

<sup>(</sup>Ten 8. April 1634.) Es hat der Herr Obr. Burggraf (qui jam multo magis quam unquam alias impatiens, morosus, iracundus et fastidiosus est, hominesque acriter increpat. saepe jurat ac horrende blasphemat) etsichmal im Beisein viel Anderen gar ausdruckentlich gemeldet, daß man ihn nach den Feiertagen vor Ihr. kais. Maj. Antunft nit mehr würde zu Gesicht bekommen. Wie der Obr. Landhofmeister Graf von Martinitz ihn gefragt, ob er etwan Ihr Kais. Maj. etliche Nachtläger entgegen will sahren, hat geantwortet, daß er nit will bekennen, wo er sich hin will begeben, sondern sie werden darnach sehen, was er thun wird.

gewirkt, und das von Tilly, weil es von einem, wenn nicht freundschaftlichen, so doch freundlichen Berhältnisse zu Wallenstein zeugt.\*)

Tieffenbach an W., Chlumet 22. December 1631 . . . Benebenst thue ich mich zum höchsten erfreuen, daß E. F. G. sich des Werks und der kais. Armada vorzustehen, wiederumben angenommen, darzu dann Deroselben ich langwährige Gesundheit, Glück und Sieg wider die Feinden von Gott wünsche, und wir seind alle sammentlich E. F. G. ehisten Ankunft mit Verlangen erwartend . . . .

Tilly an W., Nördlingen 31. December . . . Nachdem Ihre kaif. Maj. mir allergnädigst intimirt, wasmaßen E. F. G. sich vermögen lassen, Deroselben kaif. Generalat wiederum zu acceptiren, welches ich allers unterthänigst gerne und um so viel desto lieber verstanden, weiln ich einer großen Bürde und Laboriats enthebt würd: als habe ich nit unterlassen können, E. F. G. hiemit aus unterdienstlicher Wohlmeinung zu gratuliren, mit begierigem Wunsch, daß seine göttliche Allmacht all Deroselben actiones zu heilfamer Fortpslanzung Ihrer kaif. M. und des ganzen Reichs Diensten mildiglichst zu prosperiren geruhen wolle, mit angehängtem Erbieten gegen E. F. G. die hiebevor gepslogene vertrauliche Correspondenz wiederumben an Hand zu nehmen und zu continuiren. Dero ich danebens zu all angenehmer vermögender Diensterweisung beständiglich geneigt und beslißen verbleibe.

Wohl allen war mit seiner Gratulation berjenige zuvorgestommen, welchem die Erhebung Wallensteins den tiefsten Stich in's Herz geben mußte — Graf Wilhelm Slawata. Er wagt es zwar nicht, an ihn unmittelbar zu schreiben, wendet sich aber an eine Person, von welcher er voraussetzen konnte, daß sie seinen Glückswunsch schon an die richtige Adresse bringen würde, nämlich an Graf Michna von Waitzenhosen, der als Generalkriegscommissär des Herzogs bald wieder einen sehr wichtigen Posten bei diesem bestleiden sollte. Um nicht, da es doch noch etwas vorzeitig zum Grastuliren war, mit der Thür in's Haus zu fallen, bringt er vorsichtig den Glückwunsch in einem Postscripte an. Es scheint daher mit dem

<sup>\*)</sup> Diese Schreiben finden sich, das erste im Auszuge, das zweite vollständig, in Dudiks Waldstein. S. 189 und 191.

Annäherungsversuche zugleich der Fühler verbunden gewesen zu sein, ob der Entschluß zur Wiederübernahme des Generalates in der That zu gewärtigen sei. Das einem Briefe vom 8. November 1631 angehängte Postscript, ein Muster von Heuchelei und Verstellungs-kunst, lautet:

Mit übergroßer Freude meines Herzens habe ich aus einem Briefchen des Herrn Oberstburggrafen entnommen, daß Se. In. der Herzog von Friedland seinen heroischen Entschluß sassen und nach dem gnädigen Wunsche Sr. kais. Maj. sich wieder als Generalissimus verwenden lassen will, wozu ich Sr. In. viel Glück und Gottes Segen dienstlich wünsche. Wie es kein Zweisel ist, daß dem löblichen Hause Desterreich und Sr. Maj. Königreichen und Länsdern überaus viel Gutes und Nützliches daraus erwachsen wird, so möge auch Gott der Allmächtige Er. F. In. zeitlich und ewig reichen Lohn zu Theil werden lassen!\*)

Daß Slawata nicht bloß mit Adam von Waldstein, sondern auch mit anderen Freunden des Herzogs, wie mit dem Schwager und mit dem präsumtiven Erben desselben, äußerlich ein freundschaftliches Verhältniß unterhielt, ersieht man aus dem Schlusse eines Briefes vom 11. Februar 1622 au Martinitz: "Mehr heute zu schreiben, reicht mir die Zeit nicht, denn eben als ich dieses schrieb, besuchte mich, von Bruck kommend, der Cardinal von Harrach und wird bei mir mit dem Herrn Maximilian Grasen von Waldstein und dessen Frau Gemahlin das Nachtmahl einnehmen."

10.

# Die Wolfenstein'sche Relation.

Als der Herzog von Friedland zum zweiten Male den Obersbefehl übernahm, sah er sich einer völlig veränderten Situation gesgenüber, geschaffen durch das siegreiche Eintreten Schwedens in den

<sup>\*)</sup> Dieser und die anderen Briefe Slawata's in diesem Aufsatze befinden sich im Concept im Neuhauser Archive. Sie sind im Original böhmisch. Die Notizen vom 5. und 8. April 1634 dagegen sind deutsch, was mit als ein (Grund dafür angesehen werden darf, daß die letzteren zur Mittheilung an dritte Personen bestimmt waren.

Kampf und die nun offen ausgesprochene Parteinahme Frankreichs für die Gegner des Kaisers. Seine erste Sorge mußte es nun sein, die unmittelbare Gefahr von den kaiserlichen Erblanden abzu= wenden. Kaum war dieß mit der Vertreibung der Sachsen aus Böhmen und dem Hinwegmanoenvriren des bis München vorgedrun= genen Schwedenkönigs nach Mitteldentschland erreicht, als auch wieder bei dem Herzog der Staatsmann in den Vordergrund trat. Wohl hatte der Feldherr nach der Schlacht bei Lützen seine Streit= kräfte bald wieder und so mächtig, als je zuvor, aufgerichtet. Allein jeder entscheidende Schlag wurde vermieden, denn der Staatsmann hatte in seinem wunderbar schöpferischen Geiste einen neuen Ge=. danken ausgebildet, welchem er fortan mit seiner ganzen eisernen Beharrlichkeit zusteuerte, den er aber, wie es scheint, durch entgegen= kommendes Verhandeln sicherer, als durch kühnes Dareinschlagen, zu verwirklichen hoffte. Es sollte nämlich auf Grund der im Jahre 1618 bestandenen religiösen Gleichberechtigung mit den beiden protestantischen Churfürsten Frieden geschlossen und die Streitfräfte derselben, mit den kaiserlichen vereinigt, sollten unter seinen gemein= schaftlichen Oberbefehl gestellt werden, um jede Auflehnung im Innern niederschlagen und jede Einmischung von außen, von Spanien nicht minder als von Frankreich und Schweden, abwehren zu können. Dieser Gedanke, das ist nicht zu verkennen, lag weit ab von dem früheren, die kaiserliche Machtvollkommenheit im Reiche neu her= zustellen. Diese Idee war eben vereitelt und unter den inzwischen jo wesentlich geänderten Umständen nicht mehr durchführbar geworden, aber ein Rest davon hatte sich doch in den neuen Plan hinüber ge= flüchtet, da mit der äußeren Unabhängigkeit des Reiches und der gefestigten inneren Machtstellung jedenfalls auch das kaiserliche Ansehen gehoben werden ningte.

Was that mittlerweile der im Verborgenen schleichende Widersacher? Auch er weiß sich den geänderten Verhältnissen anzuschmiegen, doch nur in dem Vorgehen, das Ziel bleibt bei ihm unveränderlich dasselbe. So lange Gustav Adolphs Siegesgang die kaiserliche Partei mit Schrecken und Bangen erfüllt, verhält er sich ziemlich ruhig, obwohl er auch da auf jede Bewegung des Herzogs ein aufmerksames Ange hat, wofür die in der Folge gegen ihn vor= gebrachten Beschuldigungen genngsame Belege liefern. Nach des Schwedenkönigs Heldentod erwacht aber seine Kampfeslust auf's neuc. Richt mehr aber ist es in erster Reihe Maximilian von Bayern, zu welchem er von nun an seine Zuflucht nimmt. Es war dieß nicht mehr nöthig, da dieser bereits zum entschiedensten Antagonisten des Herzogs geworden. An eine Pression, wie sie die ver= einigten Churfürsten auf dem Reichstage zu Regensburg ausgeübt hatten, wäre ohnehin bei ihrer gegenwärtigen Spaltung nicht zu denken gewesen, und es fehlte dazu auch ein unmittelbarer Anlaß. Icht mußte also nicht bloß die Entscheidung, sondern auch die Initiative vom Raiser selbst ausgehen. Bayern und Spanien konnten bloß secundiren. Das sah Slawata recht gut ein und darum änderte er auch seine Taktik. Nicht aber gleich bei dem Kaiser, sondern bei dem Thronfolger und nicht in eigener Person, sondern durch einen vorgeschobenen Dritten eröffnet der Leisetreter seinen neuen Feldzug.

Nach dem Abzuge der Sachsen aus Böhmen im Jahre 1632 war dem Sohne des Kaisers, dem schon gekrönten König Ferdinand III., mit sehr ausgedehnten Vollmachten die Verwaltung des Königreichs Böhmen übertragen worden. Ihm mußte daher, zumal er, was ihm Slawata in der ersten Relation des Paters Alexander selbst nachrühmt, nicht verschwenderisch war, das Wohl dieses Erblandes besonders am Herzen liegen. Mit seiner Verechnung dieses Umstandes schod Slawata einen Finanzbeamten, den Freiherrn, nachmaligen Grasen Siegmund von Wolkenstein vor, um an den jungen König eine Abhandlung gelangen zu lassen, die, unter ausdrücklicher Hins

weisung oder unter Anspielung auf Wallensteins Schalten und Walten, den ökonomischen Zustand Böhmens in den dunkelsten Farben schildert.

Wohl um der Schrift den Schein der Unbefangenheit zu geben und ihr dadurch größere Wirkung zu sichern, stellt sich der Verfasser auf den gelehrten Standpunct, und zwar jenen eines Rosmographen. Ptolomäus, Ortelius und Mercator werden gleichsam als Vorbilder angerufen. Seine Beschreibung soll vier Theile umfassen. "Der erste Theil wird typus modernus Bohemicus genannt; der andere lapis Lydius, der soll originem der so schönen Transmutation vermelden; der dritte soll oleum sacrum, darin die allerheilsamisten remedia zu befinden, titulirt, und der vierte und lette confusum irremediabile chaos, so man diesem Unwesen nit abhelsen würde, genennet werden." Doch steht uns bloß der erste Theil mit der vom 24. Februar 1633 datirten Zueignung zu Gebote.\*) Ob ce auch zu den drei anderen Theilen gekommen, ist uns unbekannt, wahr= scheinlich aber nicht, weil die Ereignisse die Fortsetzung dieser ihre Tendenz schon in den Titeln verrathenden Schrift überflüssig gemacht haben dürften.

Blicken wir nun in den ersten und einzigen Theil, so wird allerdings die so anßerordentliche Berminderung der Gefälle aus den königlichen Städten, Herrschaften, Kammer- und Lehengütern der vom Fürsten Liechtenstein verhängten Consiscation zugeschrieben, wo Executionsverkäuse bei entwerthetem Gelbe stattgefunden, so daß "durch diesen modum der Bestrasung der König den Schaden selbst anjetzt ertragen muß," und nicht einmal die Armen-, Spital- und andere geistlichen Stiftungen verschont werden. Da jedoch Fürst Liechtenstein längst nicht mehr am Leben war, so gilt der Hin- weis wohl nur demjenigen, welcher sich am stärksten an den Erwer- bungen aus der Consiscation betheitigte, und damit ja kein Zweisel

<sup>\*)</sup> Beilagen, Rr. 4.

darüber obwatte, wen der Berfasser eigentlich meint, springt er gleich auf die Lasten der Einquartirung, die Erpressungen der Rekruten gelder und der Unterhaltung der Soldatesea, auf die Rücksichtslosig keiten dabei, selbst gegenüber den koniglichen Bennten und auf den konglichen Hernstein, über.

Richt überalt fieht es jedoch fo aus. Ihm gufolge besteht Böhmen, nach einem nicht übel von Arabien hergeholten Bergleiche, aus einer terra deserta und einer terra felix. Pert seien überall trojanische Berwüftungen und biefer Theil gehore dem Mönige. In ber terra felix hingegen, bem Bergogthume Friedland, herriche burchgehende Landfrieden und alles ftehe im hochften Wohlftand. Bas er von biefem Bergogthum ergabtt, gibt uns einen hohen Begriff von des Bergogs Regierung. "Die Gitschin ichen Comeralien", schreibt er, "find sowohl in Birthschafts als Getbsachen mit folden Ordungen bestellt, bar über sich zu verwundern. Die ministri haben respective ihrer Dienste große und gewiffe Besoldungen. Daburch bleibt die Corruption gang weg und es kommt bei so guter Administration stündtich ein unfag tides Geld ein. Es ift unglanblich, was bei genannter Kammer prafticirt und wie fubtile Grifflein und Berfchläge erfnuden werben, diesen fürstlichen statum taglich zu aggrandiren, benn die nütlichen Borichlage werden überans reichtich rennnerirt, baber ein jeder mit Berfchlägen competiren will, weghalb es nicht zu verwundern ift, bag diefer fürstliche status in so furger Zeit so formidabel und blübend fich fundirt." Es ift nicht zu zweifeln, fügt ber Berfaffer bei, bag berfelbe in Kurgem fich bis an die Etbe erftreden wird.

Wenn also alles von dem edlen Königteich Böhmen quasi abstrahüt wird, so verbleibe Er. Majestät am Ende nichts, als die simplex recognitio des Eberhanptes. Er. Majestät Macht beruhe aber in der terra sirma; terrae maritimae seien nicht vorhanden. Welle man jene nicht mannteniren, so stehe es um Se. Majestät wahrlich gesährlich. Tacitus, der Fürst und Later aller Politiker, sei

voll Axiomen, die von Sr. Majestät wohl könnten beachtet werden. Benedig, Frankreich, Italien, England, Holland, ganz Deutschland und das blutige ottomanische Reich, kurz alle Staaten, sie seien Monarchien, Aristokratien oder Demokratien, concurriren & diametro obigen Proceduren zuwider, so daß Se. Majestät in die Länge ohne Acmulation sich nicht gut assecuriren mögen. Die Staatsraison sei bei jezigen martialischen subtilen ingeniis (auch eine verständliche Auspielung) wohl in Obacht zu nehmen.

Was der Verfasser, von moralischer Entrüstung und dichterischem Schwunge gehoben, im Folgenden noch rügt, betrifft zwar nicht alles unmittelbar den Herzog von Friedland. Der der Verhältnisse Kundige fühlt jedoch augenblicklich heraus, daß Friedland der Urheber all' (F8 des Uebels oder doch ein Hauptmitschuldiger daran sein soll. gibt aber in der Schrift auch directe Beziehungen auf ihn. €0 die Exemtion der terra felix von den Contributionen für das Land, wodurch die Reintegrirung der terra arida unmöglich wird, die Erwerbung einer Hauptherrschaft um 34.000 Reichsthaler, um derentwillen der Kaiser eine Schuldenlast von 756.508 Schock übernehmen mußte, das Verlangen nach den beiden Lausitzen, die Verringerung des Respects bei der Armee gegen Se. Majestät, die Millionen, welche die endliche Abrechnung bezüglich der so verwunderlich ver mehrten Friedländischen Armee erfordern wird. Selbst hinter der Apostrophe an die Triumviren Liechtenstein, Michna und de Witte und an den hebräischen Minzer Bassevi steht Wallenstein, von dem cs ja männiglich bekannt war, daß er aus dem Liechtenstein'schen Confiscationswerk sich mehr, wie die anderen, bereicherte, und sich der drei letztgenannten als wichtigsten Agenten für seine Heeresverwaltung und seine Finanzoperationen bediente.

In dem hanshälterischen und um das Wohl seiner künftigen Länder besorgten Könige mag diese grelle, aber geschickte Darstellung sonderbare Gedanken wachgernfen haben. Db er auch erwogen hat,

daß Wallenstein ohne die, nach unseren heutigen Begriffen von Moral allerdings bedenklichen, Erwerbungen aus der Güterconfiscation nie zu dem Reichthume gelangt wäre, welcher es ihm ermöglichte, Heere hervorzuzaubern, die zur Vertheidigung des Vaterlandes auszogen und nach der Intention ihres Schöpfers zugleich die Kaiserhoheit im Reiche aufrichten sollten? Von anderer Seite wird dieser Gedanke wohl schwerlich dem Könige nahe gelegt worden sein.

In welchem Zusammenhange steht aber Slawata mit dieser Abshandlung? Man hat dießfalls freilich keinen Beweis — ein directer Beweis ist bei der Verborgenheit, in welcher Slawata operirte, übershaupt in den wenigsten Fällen, wo es sich um seine Antorschaft oder seine Einflüsterung von Schriftstücken handelt, zu führen — aber naheliegende Vermuthungsgründe.

Wolkenstein war dazumal noch ein untergeordneter Finanzbeamter; er hätte es daher kaum wagen können, einen so weit über seinen amtlichen Wirkungskreis hinausgehenden Bericht und über die Köpfe seiner Vorgesetzten hinweg zu erstatten. Nur ein höherer Auftrag konnte ihn dazu bestimmt haben. Von wem dieser ausging, darauf deutet die nachherige Beförderung Wolkensteins zum Rathe der böhmischen Hofkanzlei hin, abgesehen davon, daß auch der Ort, Wien, woher die Abhandlung datirt ist, und das Raudnitzer Archiv, woher sie stammt, wohl einen Schluß auf ihren Ursprung gestatten. Zudem sind darin Anklänge an andere Slawata'sche Schriften, wie das Votum und das Chaos, nicht zu verkennen. Nicht ohne Bedeutung ist auch die Hinweisung auf Tacitus, da er selbst in seinen lateinischen Aufsätzen der Taciteischen Schreibweise huldigt. Ob die Schrift übrigens wirklich dem Könige Ferdinand III. überreicht wurde, ist freilich fraglich, weil das unterschriebene Exemplar im Randniger Archive erliegt. Es könnten aber immerhin gleich mehrere Exemplare von dem Freiherrn von Wolkenstein selbst ausgefertigt worden sein.

# 11.

Friedensverhandlungen im Sommer 1633.

Seltsames wurde über diese Friedensverhandlungen in Umlauf gesetzt. Förster (III. S. 32) bringt die Friedensvorschläge, die Wallenstein damals den Verbündeten gemacht haben soll, nach Khevenhüller, mit welchem im wesentlichen übereinstimmend sie auch Chemuit, das Theatrum europaeum und Carve's Itinerarium mittheilen. Es sind folgende:

- 1. Er, der Herzog begehrte mit der Kron Schweden, Chursachsen und Churbrandenburg einen rechtmäßigen Frieden zu machen und da schon der Kaiser nicht also, wie er geschlossen, selbigen eingehn wollte, solle derselbe doch mit Gewalt dazu angehalten werden, wozu er denn gute Mittel wüßte.
- 2. Alle Privilegien sollten reintegrirt, auf's neue bestättigt, wie auch alles und jedes den Exulanten wiederum eingeräumt werden und wollte er an den inhabenden Gütern, so Exulanten gehörig, selber den Anfang machen; doch müßten sie der erlittenen Schäden und gethanen Unkosten vergessen.
- 3. Die Jesuiten als rechte Friedensstörer sollten ganz und gar aus dem römischen Reiche geschafft und
- 4. alles, was zugesagt, aufrichtig und redlich sonder aller Gefährde gehalten werden, auch das gemeine Axioma: haeretieis non servanda fides allhie nichts gelten.
- 5. Wegen den aufgewandten Spesen und Kriegsunkosten, weil die Kron Schweden ohne Zweisel dasür würde wollen recompensiret sein, sollte man mit derselben auf Termine handeln und sie unterdessen alle Ort, welche sie als Festungen eingenommen und innen hätte, so lange zur Versicherung behalten. Wie dann über dieses die Krone England und Frankreich davor auch caviren würden.
- G. Chursachsen und Brandenburg aber sollten ihre Prätensionen wegen angewandten Spesen fallen lassen. Endlich
- 7. sollte das Kriegsvolk aus dem römischen Reiche wider den Erbfeind, den Türken, geführt werden.

Auf die Einwendung des churbrandenburgischen Unterhändlers, des Obersten Burgsdorf, die Jesniten hätten den Grundsatz, daß den Repern kein Glauben zu halten sei, soll Friedland gesagt haben: Gott schänd! weiß der Herr nicht, wie ich den Jesniten so feind bin? Ich wollte, daß der Teusel sie längst geholt hätte, und ich will sie alle aus dem Reich und zum Teusel jagen. Item: er bezeuge es mit Gott, so wahr er wünsche ein Kind Gottes zu sein, ja, daß Gott keinen Theil an seiner Seele haben sollte, wenn er es anders in seinem Herzen meinte, als die Borte lauteten. — Der Baherfürst hat das Spiel angefangen; ich will ihm leine Assisten; wollte daß die Herrn allbereit sein ganzes Land ruinirt hätten; will er nicht Friede machen, will ich ihn selbst bekriegen helsen.

Außerdem coursiren in den Geschichtswerken noch andere, den Herzog von Friedland persönlich betreffende Puncte, die er nach der Bersicherung Khevenhüllers sogar dem chursächsischen Hofe zugestellt haben soll, während Chemnitz sie bloß "ausgesprengt" nennt. Diese Puncte lauten:

- 1. Wenn er die böhmische Kron haben könnte, wollte er allen verstriebenen Herren und anderen ihre Güter wieder geben, die Religion frei lassen, den Pfalzgrafen restituiren.
- 2. Für Mechelburg, Sagan, Glogan und seinen Rest, so ihm der Kaiser schuldig, das Markgrafenthum Mähren haben.
- 3. Weil der Baherfürst auf dem Collegialtage zu Regensburg ihm das Generalat nehmen helsen, demselben hinwiederum das versetzte Land ob der Ens wegen seines Restes wegnehmen.
- 4. Er begehrte die Armaden zusammen, um damit vor Wien zu rücken und den Kaiser zu zwingen, dieß alles einzugehen.

Förster sindet die in den sieben Puncten zusammengesaßten Friedensvorschläge, von welchen in keinem der Geschichtsbücher eine Duelle angegeben werde, höchst unwahrscheinlich und noch nicht die letzten vier Puncte, welche Friedland zu seinen eigenen Gunsten aufsgeworfen haben soll. Ranke begnügt sich nicht mehr mit der bloßen Regation, sondern er geht auch in eine Kritik der Friedensvorschläge ein, indem er bemerkt:

Zieht man sie nun aber, wie sie vorliegen, in Betracht, so muß es das größte Erstaunen erregen, daß sie das Verhältniß der beiden Confessionen im Reiche übergehen und dagegen von den Nebendingen handeln, der Entfernung der Jesuiten und der Verwerfung ihres Satzes über das Recht, den Ketzern bas gegebene Wort nicht zu halten. Wie soll dem General beigekommen sein, England und Frankreich als Garanten einer rein deutschen Abkunft zu bezeichnen? wie soll er gleich in dem ersten Artikel, wie es hier heißt, gedroht haben, den Kaiser mit Gewalt zu nöthigen, die Friedensbedingungen zu untersichreiben, "wozu er dann schon gute Mittel wüßte?" Höchstens im Eiser des Gesprächs kann er dieß geäußert haben. Ueberdieß bleibt bei diesen Bedingungen und Borschlägen die Hauptsache, auf die es ankam, der Widerruf des Restitutionsedictes, unberührt.

Des Unwahrscheinlichen, ja Undenkbaren steckt aber noch viel mehr darin, als Ranke findet. Läßt sich nur im entserntesten voraus= setzen, daß Wallenstein sein Herzogthum Friedland, welches er mit unausgesetzter Sorgfalt zu consolidiren bemüht ist, durch Rückgabe der Güter der Exulanten, aus denen es zusammengeschweißt war, wieder zertrümmern wollte? Würde er zu einem die Abschaffung der Zesuiten enthaltenden Friedensvertrage die Ratification des Kaisers haben hoffen können, an dessen Hofe die Jesuiten einen vorwiegenden Einfluß besaßen? Wenn er ihn aber dazu zwingen wollte, würde das ohne einen neuen Krieg abgegangen und so nicht gerade das, was er erreichen wollte, der Friede vereitelt worden sein? Würde ferner, sclbst wenn ihn sein an einem anderen Orte bereits berührtes freund= liches Berhältniß zu der Gesellschaft Jesu nicht abgehalten hätte, nicht schon seine Staatsklugheit ihm eine solche Feindseligkeit gegen dieselbe widerrathen haben? Und endlich der lette Punct! Die Völker, die Monarchen und die Heerführer selbst, der franke faiserliche Oberfeldherr nicht zum mindesten, sehnten sich nach Beendigung des bereits fünfzehn Zahre währenden Krieges, und jest sollte ein neuer unabsehbarer Krieg mit den Türken förmlich stipulirt werden! Welcher Unfinn!

Glücklicherweise, fährt Ranke in seinen Auseinandersetzungen fort, haben wir einen anderen Bericht, der, auf der Stelle aufgesetzt, die vorgeschlagenen Bedingungen glaubwürdig mittheilt und sich auch über die Gespräche, die dabei vorkamen, verbreitet. Ich theile ihn aus dem Magdeburger Provinzials Archiv mit. Nach Erwähnung kleiner Kriegsvorfälle und der einleitenden

Edritte folgen in diesem Berichte die von dem Herzeg gemachten Friedensverichlage.

- 1. Daß in dem ganzen Rom. Reich ein allgemeiner durchgehender driede soll best lossen und getroffen werden.
- 2. Daß alle die Religionen manniglich frei gelaffen und unperturbiret bleiben fellen.
- 3. Daß alle und jede, fo von dem ihrigen verjagt und vertrieben uerden, ganglichen reftifuiret und wieder eingesetzt werden follen.
- 4. Tak die Kron Schweden, fintemaln diesethe zu Rettung ber bentschen Bebertat und Wiedererlangung des Religion- und Prophan Trieden merkliche und habe Spesen aufgewendet, mit anschnlichen Vertern und stattlichem Recompens contentret werden sollte, wosur nicht alleine das gange Rom. Reich pro assecuratione stehen, sondern auch wider alle und jede, so ermeldte Kron zu eisendien gesonnen, mannteniren helsen sollten.

Was weiter von den bei diesem Acte gewechsetten Reden in dem von Ranke als glaudwürdig besindenen Schriftsticke erzählt wird, enthalt wieder die mit der Ahevenhülter'schen Darstellung, zum Theil nortlich, gleichlantenden Ausfalle Friedlands auf die Besuiten, seine Bersicherung, den Kaiser zum Frieden zwingen zu wollen, seine Ervectorationen gegen den Banersursten und den Entschluse, er wolle "nachmats mit beiderlei Armeen gegen den Turken gehen und dem Hundssitt Alles nehmen, was er von Europa entzogen; das andere mag er behalten." Zum Schlusse wird noch beigesigt, alle diese Puncte seien von Arnim zu Popier gebracht und von Wallenstein als richtig antzeiert besinnden worden.

Ranke macht die Bemerkung: "Nach meinem Dafürhalten mußt man hienach die fieben Puncte, wie sie vortiegen, verwerfen; doch ist ihr Berhaltuck zu dem, was wirklich vorkam, merkwürdig und für diese Art von Wittleilungen unterrichtend."

Hante nur etwas tiefer die Sache untersucht, so würde er sich über die Urbereinstimmung der von ihm verworfenen Dar stellung von Ahevenhüller, Chennig u. s. w. mit dem von ihm gland würdig befundenen Schriftstücke nicht so sehr verwundert haben. Wenn man den zweiten Artikel in letzterem von der Freiheit der Religionsbekenntnisse ausnimmt, so stimmen, Friedensartikel und bei der Berhandlung gewechselte Reden zusammen genommen, beide Darstellungen
in der Hauptsache überein, nur daß in der einen einzelnes in das Gespräch verlegt wird, was in der anderen in förmliche Artikel eingekleidet ist. Beide Darstellungen leiten daher offenbar auf einen
gemeinsamen Ursprung zurück und erweisen sich nur als verschiedene Bearbeitungen eines und desselben Stoffes und zu einem und demselben Zwecke, nämlich der Verdächtigung und Verseindung des Herzogs.
Das freilich würde entweder die sofortige Publication der gedachten Friedenspropositionen oder deren sofortige Mittheilung an politische Persönlichkeiten voraussetzen. Sowohl dieses als jenes war aber wirklich der Fall.

Daß ohne Säumen von dem Acte nach der Ranke'schen Version an maßgebender Stelle Mittheilung gemacht wurde, ersehen wir ans Arctin (S. 55), wo derselbe bereits im Auszuge abgedruckt ist. Es geschicht in einem von Caspar Beuch unterzeichneten Briefe ddo. Phislippsburg den 10. Juli 1633, welcher Brief ohne Zweisel zu dem Ende an Aldringen gelangte, damit er von diesem dem Chursürsten von Bayern vorgelegt würde, was auch erfolgte.

Auf die öffentliche Meinung jedoch hätte die Publication in den von Ranke als Quellen genannten Werken — Theatrum europaeum, Chemnitz und Khevenhüller, wozu noch Carve's Itinerarium zu rechnen — keinen Druck mehr ausüben können, da dieselben erst nach Jahren — nach Ranke am frühesten das Theatrum europaeum, nämlich 1639, vordem aber wohl schon das Itinerarium in seiner ersten Ausgabe — erschienen. Indessen können jene Werke nicht als erste Quellen angesehen werden, da bereits gleichzeitige periodische Schristen und fliegende Blätter die besagten Wallenstein'schen Friedensvorschläge gebracht hatten. So unseres Wissens die sogenannten "Frankfurter Relationen" im Jahre 1633

die Ahrvenhülter'sche Bersion derselben nebst den "ansgesprengten Artiklu" und den "amigriftlichen Postulaten" (Förster III. S. 37) und ein im setben Jahre herausgekommenes Ftugblatt, auf welches Setber bereits 1850 in seinem "Ballenstein und Arnim" (S. 16) auswerksam gemacht hatte, die vier Ranke'schen Friedenvartikel, jedoch mit dem Gespräcke mehr nach der Formatirung bei Khevenhüller.\*)

Uedrigens hatte sich Ranke gar nicht zu bemühen gebraucht, aus stilchen Prämissen plausible Folgerungen abzuleiten, da lange schon vor dem Erscheinen seines Buches die anthentische Fossung der von Ballenstein gemachten Friedensvorschläge von Helbig (S. 18 a. a. D.) vereisentlicht war, und zwar in einem Briese Arnims an Waltenstein, m welchem er diesen fragt, ob er sie so richtig zu Vapier gebracht habe.

Die Heiftstaten sollten zwischen beiden Armeen ansgehoben sein und sie ze. surst. Sin. der Herzog von Friedtand wollten allerseits die Wassen eorgunetes virilars ohne Respect einiger Person wider diesetben, so sich unterstangen wurden, den statum imperin noch weiter zu turbiren und die Freiheit der Retigion zu hemmen, gebrauchen. Welches ich denn sieht Arnim beis also deute, daß es alles im h. rom. Reich zum vorigen Stand, wie es vor diesem unglucktichen Krieg Anno 1618 gewest, gebracht, ein jeder bei Ehren, Burden, Privilegium, Immunitaten und Libertät, bevorab die Religion bei steiem Luss, und also das ganze rom. Reich bei vorigen loblichen Verfassungen unvor inderlich sollte gehalten werden.

Auf diesen Brief sertigte Friedland die Grafen Gallas und Trefa an Arnem ab und ließ durch selbe in Gegenwart des General zurmeisters Schwalbach und der Obersten Burgsdorf und von Felseitluren, "daß dieses die Unterredung, so Arnim und er mündlichen mit

<sup>\*,</sup> Tiefelle einer den Titel: "Antber Beticht, won pruichen den Kahf Schweb Sont Soder und Ohne Brandenbargichen Lennen wegen des Bierichentaglichen Still tandes borgangen." Gebrat im Ja i Chrift 1633 — Die tongl Gentliche Bibnothet in Tressen hal geligfte genatlet, von dem in ihrem Beite besticht en Erenplare — Sit Grem E 579, 75 – eine Abstrut zu nehmen. Tem eigentlichen Bericht ist ein Bor vort, betiebt "inns Breffan", vora isgeschicht Tertelben Allegeheit ist noch der "Grendliche Beiche ben bet befraglitäg ischenen Techne bei bei bei bet Bericht ist noch bei Bibliogen Technen Den bei beigen gl

einander gehalten, gewesen und seine rechte Meinung sei." In dieser Fassung sind die Bedingungen daher wohl als authentisch anzusehen.\*) Arnim theilte sie dann in einem Schreiben vom 11. Juni 1633 seinem Churfürsten mit. Sie müssen auch bald an Maximilian von Bahern gelangt sein, da der Pfarrer von Altötting Johann Scheitersberg unterm 26. Juni an Slawata berichtet: "Kommt gleich anjeto aus dem Läger allhie Aviso ein, daß sich Sachsen und Brandenburg Ihr Kay. Maj. accomodiret und das Bolk dem von Friedland übersgeben haben. Solle anjeto die Reichstädt und den Franzosen tressen." \*\*)

Wie himmelweit verschieden die wirklichen Vorschläge selbst von den von Ranke glaubwürdig befundenen sind, darüber braucht man kein Wort zu verlieren. Bemerkt sei nur, daß das in beiden Verssionen erwähnte Gespräch Friedlands mit Burgsdorf über die Jesuiten nach den Umständen gar nicht stattgefunden haben kann, denn zufolge Urnims Bericht an den Chursürsten ging die erste Unterredung zwischen diesem und Wallenstein allein vor sich; erst bei der zweiten war Oberst

Mit obiger Erklarung icheint ein im Auftrag bes Herzogs ddo. Heibereborf 15. Juni an Et. Julian verjaßtes Schreiben Ballwich, Rr. 476; in Wideripruch zu neben, worin die Intention zurückgewiesen wird, "daß bei dem vorhabenden Tractations= merk alles in den statum, wie es anno 1618 geweien, folle renituiret werden, da er doch ein folches niemals von fich gegen Ew. (Inaden Et. Julian) vernehmen laffen, viel meniger es seines Theile zu placitiren gemeiner, sondern daeselbe, nachdem es vom Gegentheit vorgeichtagen worden, eathogorico reboutiret und dabero, aus mas Ursachen Em. Enaden Et. Inlian auf folde Gedanken geratben, nicht wiffen können." Auf was fich jedoch diese Ablaugnung bezieht, ob auf das Wort "alles" ober auf das Jahr 1618, ift nicht mit Gewißbeit in erfeben. Lepteres ift nicht mabriceinlich, weil Ballenftein in bem nach dem Siege von Steinau an Arnim überichicken Entwurfe eines lächfichsbrandenburgeiden Bergleiches mit E. Ferdinand II. Gallwich Rr. 1185: Die Refiabilirung bes Neligien, und Prephaufriedens, wie derfelbe tempore Rudolphi. Matthiae und ben bei ber jewigen tarfert. Maj, vor diefem enthandenen Unwefen fabert. Regierung nich befunben, ale Bedingung auchellt, mas bod bas gleiche, mie ver bem Jabre 1618 bebeutet. Biel eber fonnte nich bie Ableugnung auf bas Bert Lalles" erftredt baben, weil bie Neftitutten bes status quo aute mob! nur auf bas Reich, nicht aber auf bie faiferlichen Erblander Anwendung baben follte. Ein faliden Griet fann nicht babinter fieden, benn Ballenftein ließ Gallas. ber bod ber Bufammenftinft mit ben feindlichen Generalen, mo Die Friedenereridlage beglaubigt muiden, beigewohnt, über biefelben an Eggenberg berichten Gulmich. Nr. 470., von bem fie uber bie Magen gern vernommen murben.

<sup>\*\*</sup> Stamatas Correinendenz im Reubaufer Andine.

Burgsborf nebst dem Generalzeugmeister von Schwalbach und Oberst von Fels zugegen; an dieser betheiligte sich jedoch der Herzog nicht, sondern schickte an seiner Statt Gallas und Tröka ins seindliche Lager. Der Khevenhüller'schen Mittheilung insbesondere klebt noch der Makel an, daß ihr auch die monströsen vier Nachtragsartikel nebst den völlig aus der Luft gegriffenen "churfürstlichen Postulata" angehängt sind. In Andetracht dessen bleibt wohl die Annahme ausgeschlossen, daß die Unrichtigkeit der beiden Versionen über die Friedensverhandlungen nur aus der ungenauen Fortpflanzung des Hörensagens hervorgegangen sein könnte, sondern sie sind als das Product absichtlicher und grober Fälschung zu betrachten.

Dem Urheber dieser Fälschung kommt man auf die Spur, wenn man die aus den gefälschten Relationen hervorlenchtende Tendenz in's Auge faßt. Diese geht offenbar bahin, die Stellung des Herzogs zu untergraben, indem er, wo er nur kann, ihm Verdacht und Feindschaft auf den Hals zu ziehen sucht. Den Kaiser mit Gewalt zum Frieden anhalten und die Jesuiten austreiben, welche Aufregung mußte das, wenn man es glaubte, in den weitesten Areisen, von Wien bis Madrid und von München bis Rom, verursachen und welch' panischen Schrecken die Nachricht verbreiten, daß den Exulanten in Böhmen und Mähren ihre Güter restituirt werden sollen? Um einen Begriff davon zu erhalten, was die letztere Maßregel bedeutete, erinnere man sich nur an den Umfang, welchen seit zehn Jahren der Besitzwechsel in Folge der Güterconfiscation in Böhmen und Mähren erreicht hatte. Hunderte vornehmer Familien und die einflußreichsten Persönlichkeiten würden von der Maßregel, die Friedland angesonnen wird, auf das tiefste berührt worden sein. Da die echten Friedensvorschläge nur auf die Wiederherstellung der politischen und religiösen Berhältnisse im deutschen Reiche, wie sie vor dem Jahre 1618 bestanden, hinzielen, so kann, falls eine Restitution der Güter überhaupt zur Sprache fam, immer nur jene der geistlichen Güter gemeint gewesen sein, die

in Folge des Restitutionsedictes den Protestanten entzogen worden waren. Die Absindung Schwedens endlich, wie sie in der Ranke'schen Bersion formulirt ist, hätte bei vielen deutschen Fürsten, namentlich jeuen der katholischen Liga, Bedeuken und Anstoß erregen müssen. Die angehängten vier Friedensbedingungen, die Khevenhüller gleichsfalls ernst behandelt, Chennitz aber nur als "ausgesprengt" erklärt, erwähnen wir nur insosern, als damit das Begehren des Herzogs nach der böhmischen Königskrone zum erstenmal — nämlich im Sommer 1633 — in die Deffentlichkeit eingesührt wird.

Aus den so schlau ausgeklügelten Infinuationen erkennen wir deutlich den grimmigen Verfolger Wallensteins, nicht minder aber auch aus der Art und Weise, wie er ihn im Gespräch mit dem Obersten Burgsdorf auffahren läßt. Durch seinen langen Umgang mit ihm und das anatomische Studium seines Naturells so wie durch das beständige Beschäftigen mit ihm in Briefen und Verichten hatte er es bereits dahin gebracht, ihn förmlich carrifiren zu können.

Wie er räuspert und wie er spuckt, Das hat er ihm glücklich abgeguckt.

In der Rasin'schen Relation werden wir ihn noch weitere Proben dieser Kunst ablegen sehen. Deßgleichen steht der Fall nicht vereinzelt da, wo er, wenn er es brancht, plöglich einen Correspondenten aus dem Boden hervorzanbert. Bon dem Caspar Beuch, der dießmal diese Rolle versieht, hat man weder vordem noch nachher was gehört. Aber sein Brief kommt in die Hände des Churfürsten von Bayern und damit hatte er die Bestimmung erfüllt, die ihm zugedacht war. Man hört nichts, daß Aldringen sich beeilt hätte, von der verleumderischen Insimnation auch seinem Chef, den sie betraf, Kenntniß zu geben.

Es fehlte nur noch, daß Slawata auch das anti papistische Flugblatt: "Wallsteinische Mord und Blutpractik",\*) das sich auf

<sup>\*)</sup> Ein Exemplar davon im böhm. Museum, von welchem Herr Bibliothelar Brtatto gefälligst eine Abschrift vermittelte.

die betrügliche Friedens Tractation zu Strehlen bezieht, verfaßt hätte. Aufig dazu wäre er wohl gewesen und auch den salbungsvollen vblischen Ton, der da angeschlagen wird, hätte er getroffen. Doch taßt sich darüber nicht einnal eine Bernnthung aussprechen; man sieht nur nicht ein, was zu einer solchen Mord und Blutgeschichte von Seite der Protestanten Anlaß gegeben haben könnte.

### 12.

## Bohlgemeintes Bedenfen.

In Monat Juli oder Angust 1633 wagt sich Slawata schon selbst wieder mit einer schriftlichen Borstellung gegen den Herzog an den Raiser herau.\*) Dieselbe sührt die Ausschleit: "Inclieia, wie der Herzog von Friedland konnte bewogen werden, sein Generalat zu resigniren und das römische Reich vom Feind und Ruin erlediget und in seinen vorigen Flor wieder gebracht werden." \*\*) Ein zweites Exemplar hat sich unter dem Titel: "Bohlgemeintes Bedeuken" in den Copialbüchern des Lischofs Emannel Grasen von Baldstein im graslich Waldstein schen Archive zu Prag vorgesunden. Weil lepteres stellemweise nicht unerhebtiche Barianten ausweist, schien es gerathen, das Gutachten nochmals, und zwar nach dem im ganzen richtigeren Texte des "Wohlgemeinten Bedeuken", zum Abdruck zu bringen. \*\*\*)

Der nußliche Zustand des Reiches und der schlechte Fortgang des Arieges wird als Moriv der Vorstellung vorgeschütt. Der Grund in aber anderswo zu suchen, denn die kaiserliche Heeremacht besaud sich damals trop Merodes Riederlage in einer Verfassung, daß eine munttelbare Gesahr, wie sie der Verfasser auszumalen bestissen ist, nicht

<sup>\*,</sup> Die Bornellung erwahnt Merode's Niederlage bei Didenborf und neum holl nei als febend Gie fallt dennach in den Beitraum zwichen dem 28 Juni und 9 Gep tieber oder genager zwicken die Tage, an welchen iene Niederlage, beziehungsweite holf Abloben, in Wien belannt murde

<sup>\*\*</sup> Ediebet Ballenftein,ana & 31.

<sup>\*\*\*</sup> Beilage Dr 5

bevorstand. Allein Wallenstein war eben tief in Friedensverhandlungen begriffen, die, weil sie auf religiöse Gleichberechtigung nach dem Stande wie im Jahre 1618 hinausliesen, den katholischen Eiserern, und wegen ihrer auf Stärkung der kaiserlichen Macht gerichteten Tendenz den auf diese eisersüchtigen Freunden des Kaisers nicht zusagen mochten, den geschworenen Feinden des Herzogs aber, auch abgesehen von allem anderen, schon darum em Gräuel sein mußten, weil dessen Ansehen durch einen Friedensschluß nicht wenig gehoben worden wäre, welcher nach Wallensteins Intention die Vereinigung der Hercesmacht der beiden protestantischen Chursürsten mit der kaiserlichen unter seinem Sberbesehl zur Folge haben sollte. Deßhalb dürste der eigentliche Grund des wie vom Zanne gebrochenen Gutachtens nur der gewesen sein, durch Entsernung des Herzogs solchen Eventualitäten einen Riegel vorzuschieben.

Eine Berdächtigung der Treue Wallensteins sindet sich darin noch nicht; wohl aber wird ihm die nicht gehörige Ansnüsung der Siege, die Berfäumung der Gelegenheiten zu siegen, die Nichteinbestufung von Kriegsräthen, die Preisgebung der Länder und Stifte an die Soldaten zum Rande, die Entfremdung der Reichsstände und die Berweigerung von Hilfe an sie zum Borwurfe gemacht, so wie die Uebertragung der plenipotentia belli et pacis an ihn und die Unterlasiung, ihm Kriegsräthe beizuordnen, gerügt.

Zur Beseitigung der bedenklichen Zustände erübrige nichts ans deres, als die Entserung des Perzogs vom Oberbeichl, doch soll das in schonendster Form gescheben. Man soll ihn unter Himweis auf seine Leibesungelegenheiten im böchsten Geheimniß, vorerst durch Lavunziner oder andere ihm angenehme patres, zur freiwilligen Restignation zu bewegen suchen und ihn mit kaiserlichen Gnaden entstaßen, den behen Officieren aber, damit von ihrer Seite keine Gestahr zu besürchten, pari passu ein neuer Generalissumus vorgestellt werden.

Als solcher wird der König Ferdinand vorgeschlagen, welchem als Assistenzräthe der Hochmeister des deutschen Ordens Graf Wolf von Mannsfeld [?], Graf von Tieffenbach und ein oder zwei von den wohlaffectionirten Churfürsten des Reiches abzuordnende beizusgeben wären. Graf Schlik könne die Feldobristenlieutenants Stelle beim Könige versehen und die Grafen Gallas, Aldringen und Holk hätten bei ihren Feldmarschall Stellen zu verbleiben.

Nachdem der Verfasser in dieser und in anderen Schriften dem Herzog von Friedland die Bedrückung der Reichsstände so sehr zum Vorwurfe macht, so trant man seinen Augen nicht, wenn er nun auf einmal mit dem Plane herausrückt, mit dem Feldobrist= lieutenant und den Marschällen dahin zu verhandeln, "daß ein jeder an seinem Ort etliche Länder des Reichs zu seiner Zahlung von Ihrer kaif. Maj. assignirt nehme, dieselbe jure belli einnehme und jo lange besitze, bis er und seine Soldaten von den Landen oder von Ihrer kais. Maj. bezahlet sei. Dieß Mittel wird nicht allein den Obristen und Soldaten annehmlich sein und sie zu leben machen, sondern Ihrer kais. Maj. zu Eroberung des Reichs trefflich dienen und vielen Sorgen der Zahlung entheben." Wegen der gleichen Maximen hatte der Verfasser Friedland in dem Berichte über die Brucker Unterredung, in den Kapuziner=Relationen, in dem unvor= greiflichen Discurs bei Maximilian und den anderen Churfürsten denuncirt und dadurch dessen Absetzung auf dem Regensburger Convente herbeigeführt. Und nun empfiehlt er selbst dieses Mittel dem Kaiser. "Ja Bauer, das ist was anderes!" denkt man unwill= fürlich, wenn man das liest. Nach München ist daher dieses Gut= achten wohl nicht mitgetheilt worden.

Dasselbe trägt weder in der Abschrift, welche im fürstlich Lobkowiz'schen Archive zu Raudnitz erliegt, noch in der im gräflich Waldstein'schen Archiv zu Prag befindlichen, Datum und Unterschrift. Daß es aber von Slawata herstammt, brancht nach seiner Analogie

den vorangehenden und den noch folgenden Slawata'schen Schriftstücken nicht erst gesagt zu werden. Insbesondere begegnet es sich mit dem votum cujusdam secreti consiliarii und der exhortatio angeli provincialis in mehreren Puncten, als: daß er keinen Rath annimmt, die Basallen bedrückt, die Reichsstände ent= fremdet, in der Kriegführung nachlässig ist. Auf Slawata hat zudem die Bemerkung im Eingange Anwendung, daß er sich zu diesem Schritte durch seinen Eid als Staatsdiener verpflichtet fühle, und ebenso charakterisirt ihn die zu Ende beigefügte Bitte, der Kaiser möge "seiner wenigen Person keine Meldung thun und sich dieses einfältigen Gutachtens nur zu einer Anleitung höheren Nachbenkens förderlich gebrauchen." Das Epitheton "einfältig" erinnert an den "einfältigen discursus" im Schluße der unter Nr. 6 besprochenen und, nach ihrer sachlichen Uebereinstimmung mit den Relationen des P. Alexander, Slawata zu vindicirenden Denkschrift, während die Hinweisungen auf die bedrängten Stände und die Zusicherung, "zum Nothfall werden der Adel mit seinem Könige sich gerne armiren und die Unterthanen mit ihren Erbherren Leib und Leben darstrecken," dafür sprechen, daß der Verfasser dem begüterten Adel angehörte.

Es könnte wohl sein, daß dieses Gutachten die Sendung des Grasen Schlik in das Hauptquartier, wo er am 18. August 1633 eintraf, veranlaßt habe. Vielleicht würden sich, wenn die von Aretin nur auszugsweise veröffentlichte Instruction für denselben im vollen Wortlaute vorläge, sogar Aualogien zwischen den beiden Actenstücken herausstellen.

13.

# Polyzena von Lobkowit.

Che wir in unseren Deductionen fortsahren, müssen wir einen Umstand hervorheben, der möglicherweise auf eine neue Spur der Slawata'schen Diplomatie zu sühren geeignet ist. Wenn in dem Münchner Hof- und Staatsarchiv nicht bloß die mit dem Chur-

fürften und feiner Regierung bezüglich der Friedlandischen Angelegen beit gepftogene Correspondenz, sondern manche andere einschlagenden Edpriftftide verhanden find, fo erffart fich bas aus der Stellung, De Maximilian in der gangen Frage einnahm, von felbft. 36m Ing baran, uber alle Borfommmiffe in Remitnif erhalten gu werben, und er unterhielt auch hintänglich viele und gewandte Agenten, die in der Lage waren, ihm Actenftude von Belang ju vermitteln. Wie gelangten aber in bas fürstlich Lobkowie'iche Archiv zu Raudnig die abtreichen Schriftstude, die fich bort vorfinden, wie die contenta conditionum, die Wotfeusteinische Relation, die judicia, der Entwurf eines fachfifch brandenburgischen Bergleiches mit Kaifer Terdinand II. Sallwich Mr. 1185), der eifte Piloner Revers, der aufgefangene Brief des Herzogs Franz Albrecht an Itow vom 24. Februar 1634 u. f. w.? To lange Adathert Beento von Yobsowie noch bas Derstefangleramt bekleibete, konnte die Copie manchen amtlichen Edniftstrudes auch in sein Privatarchiv ben Weg gefunden haben. Runft Zento aber war feit bem 16. Juni 1628 todt und nach ihm war diejes Umt eben an Clawata übergangen. Was founte jedoch diefen gur Communication folder für jene Zeit höchst wich tigen Actenftude nach Raudnig bestimmen? Die Bezichungen gu dem jegigen Raudniger Majoratoherrn, dem Fürsten Wengel Ensebing, noht idnocitich, denn diefer befand fich mabrend der Jahre 1632 bis 1634 beim Friedlandischen Brere un Felde. Gine andere Ahnung braugt fich baber auf. Franen haben nicht felten in Welthandeln eine wichtige Rolle gespielt. Die verwitwete Türftin Polygena, Die emft Stawata und Martinig nach bem Tenfterfturge in ihr Saus aufgenommen und ben Grajen Thurn unthvoll abgewehrt hatte, lebte in Randnig. Ihrem Geifte und Charafter - prudencia y valor ruhmt ihr Graf von Daate in einem an fie gerichteten Schreiben vom 14. November 1633 nach fonnte man schon ein entschiedenes Emgreifen gutranen, wenn fie für eine Cache Partei nahm.

Daß sie wirklich gegen Wallenstein intriguirte, kunn nicht behauptet werden. Ungeachtet dessen soll das wenige, was wir über sein Verhältniß zu dieser merkwürdigen Frau gefunden, nicht vorenthalten bleiben.

Einigen Notizen aus der Zeit der sächsischen Occupation Prags in Slawatas Correspondenz zu Folge hatte der Herzog von Friedsland den General Arnim ersucht, die Fürstin von Lobsowitz mit allen den Damen, welche in ihrem Palaste in Prag wohnten, frei abziehen zu lassen, und am 31. Jänner 1632 brachte auch Graf Treta von Aussig den Geleitsbrief Arnims mit. Die Fürstin nahm zwar diesen und einen anderen Geleitsbrief des Herzogs an, wollte aber aus besonderen Gründen nicht abreisen. Hingegen hat ihre Nichte, Fräulein von Pernstein, von dem Geleitsbrief Gebrauch gesmacht und ist auf ihre Herrschaft Leitomischl abgereist, welche sie von ihrem kürzlich gefallenen Bruder, Oberst von Pernstein, dem letzten männlichen Sprößling dieses uralten Geschlechtes, geerbt hatte. Wägen und Pferde waren ihr zu dieser Reise auf Treta's Bürgsschaft von den fächsischen Behörden gestellt worden.

Zwei Jahre später herrschte auf dem Schlosse zu Raudnitz eine Wallenstein entschieden seindliche Stimmung. Einen Grund dafür können wir uns auch leicht denken. Die Fürstin war eine der stärksten Güterkäuserinen. Wenn ihr daher die singirten Friedenstractate, vermöge welcher den Exulanten die Güter zurückgestellt werden sollten, zu Ohren gekommen, so wird sie keinesfalls viel Rücksicht für ihn gefühlt haben. Wie man auf Schloß Randnitz dachte, läßt solgender in seinem Archive bewahrter Zettel erkennen:

Guten Tag! Dienstag, so Gott will, komme ich wieder nach Raudnit. Fürchtet Euch nicht! Der Feind zieht zurück, schon wird es gut werden, denn der Hallunke von Waldstein hat einen Verrath begangen; der Kaiser hat ihn als Rebellen erklärt, auch Isow und Treka. Damit ist Gott für uns.\*)

<sup>\*)</sup> Dobrý den. v Autory bohda přidu zaße do Raudnicze. Neraczte se bati, nepřitel tahne zpatkem, giz bude dobře, nebo lotr z Walssteyna zawed, Czysař ho wyhlasil za Rebella, y Ilo a Trskeho. Stim Pan Bůh z nami.

#### 14.

## Die Bamberger Schrift.

In dem "wohlgemeinten Bebeufen" wird zum erstemmal bie Beriegführung Ballenfteine als Motiv zu bem Untrage auf feine Ent bebung geltend gemacht, jedoch nur infofern, als ihr Erfolg in fehr difterem Lichte geschildert ift. In die Art und Weise berfelben wird noch nicht naber eingegangen. Bu verwundern mare es aber gewesen, wenn fich die Gegner ben Angriffspunet hatten entgeben laffen, welchen ihnen fein ohne Renntnif ber politischen Motive unbegreifliches militarifche Zaudern barbet. Das geschah nun nicht. Balb nach dem erwähnten Gutachten entstand eine Denfschrift, welche bem Raifer all' die vermeintlichen Unterlaffungen und Wehler des Wetdherru feit bem Frühling des Jahres 1633 barlegt und britthalb Monate fpater wurde von dem bagerischen Gefandten ein vom bagerischen Standpuncte aus verjafter "Discours über bes Friedlands actiones und gegebene ungleiche Ordonanzen" dem Raiser überreicht. Dieser Dis cours wird in der "Geschichtschreibung" berührt werden. Der Dent ichrift aber, welche wir bei ihrer dunkten Provenieuz wohl am besten nach bem Archive, dem fie entuommen ift, benennen, wollen wir hier eine furge Betrachtung widmen. 3hr Berausgeber\*) halt fie für "eines ber fehrreichsten Documente, welche bisher veröffentlicht wurden." Rante ericheint fie als "von größtem Werthe", was er auch baburch beweift, dag er fie, ohne an ihrer Authenticität einen Zweifel gu außern, feinen bezüglichen Darftellungen "Ginwirfung der europäischen Berhaltniffe" und "Spanische Politik ber Zeit" ju Grunde legt. 2118 tehrreich und werthvoll erscheint fie auch une, jedoch nach einer auderen Zeite bin, ale Sofler und Ranke meinen, nämlich nicht zu bem Behufe, um baraus bes Bergegs untrenes ober boch zweifelhaftes Borgeben ju erfeben, fondern im Gegentheile, um die unehrlichen Mittel femen

<sup>\*,</sup> Conftantin Softer, Graulifde Studien Dr 195.

Daß sie wirklich gegen Wallenstein intrignirte, kunn nicht behauptet werden. Ungeachtet dessen soll das wenige, was wir über sein Verhältniß zu dieser merkwürdigen Frau gefunden, nicht vorenthalten bleiben.

Einigen Notizen aus der Zeit der sächsischen Occupation Prags in Slawatas Correspondenz zu Folge hatte der Herzog von Friedsland den General Arnim ersucht, die Fürstin von Lobkowitz mit allen den Damen, welche in ihrem Palaste in Prag wohnten, frei abziehen zu lassen, und am 31. Iänner 1632 brachte auch Graf Trčka von Aussig den Geleitsbrief Arnims mit. Die Fürstin nahm zwar diesen und einen anderen Geleitsbrief des Herzogs an, wollte aber aus besonderen Gründen nicht abreisen. Hingegen hat ihre Nichte, Fräusein von Pernstein, von dem Geleitsbrief Gebrauch gesmacht und ist auf ihre Herrschaft Leitomischl abgereist, welche sie von ihrem kürzlich gefallenen Bruder, Oberst von Pernstein, dem letzten männlichen Sprößling dieses uralten Geschlechtes, geerbt hatte. Wägen und Pferde waren ihr zu dieser Reise auf Trčka's Bürgsschaft von den sächssischen Behörden gestellt worden.

Zwei Jahre später herrschte auf dem Schlosse zu Raudnitz eine Wallenstein entschieden seindliche Stimmung. Einen Grund dafür können wir uns auch leicht denken. Die Fürstin war eine der stärksten Güterkäuserinen. Wenn ihr daher die singirten Friedenstractate, vermöge welcher den Exulanten die Güter zurückgestellt werden sollten, zu Ohren gekommen, so wird sie keinessalls viel Rücksicht für ihn gefühlt haben. Wie man auf Schloß Raudnitz dachte, läßt solgender in seinem Archive bewahrter Zettel erkennen:

Guten Tag! Dienstag, so Gott will, komme ich wieder nach Raudnitz. Fürchtet Euch nicht! Der Feind zieht zurück, schon wird es gut werden, denn der Hallunke von Waldstein hat einen Verrath begangen; der Kaifer hat ihn als Rebellen erklärt, auch Ilow und Trèka. Damit ist Gott für uns.\*)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Dobrý den. v Autery bohda přidu zaβe do Raudnicze. Neraczte se bati, nepřitel tahne zpatkem, giz bude dobře, nebo lotr z Walssteyna zawed, Czysař ho wyhlasil za Rebella, y Ilo a Trskeho. Stim Pan Bůh z nami.

#### 14.

## Die Bamberger Edrift.

In dem "wohlgemeinten Bedenken" wird zum erstemmal bie Rriegführung Ballenfteine ale Motiv zu bem Antrage auf feine Ent hebung geltend gemacht, jedoch nur infofern, ale ihr Erfolg in fehr dufterem Lichte geschildert ift. In die Art und Weise berfetben wird noch nicht näher eingegangen. Bu verwundern wäre es aber gewesen, wenn fich die Geguer ben Angriffspunct hatten entgeben laffen, welchen ihnen sein ohne Renntniß ber politischen Motive unbegreifliches militärische Zaubern barbot. Das geschah nun nicht. Balb nach bem erwähnten Butachten entstand eine Deutschrift, welche bem Raifer all' die vermeintlichen Unterlaffungen und Wehler des Weldheren feit dem Frühling des Jahres 1633 barlegt und britthalb Monate fpater wurde von bem banerifchen Gefandten ein vom banerifchen Standpuncte aus verfaßter "Discours über bes Friedlauds actiones und gegebene ungleiche Ordonangen" dem Raifer überreicht. Diefer Dis cours wird in der "Gefchichtschreibung" berührt werben. Der Denf fdrift aber, welche wir bei ihrer biniften Prevenienz wohl am besten nach dem Archive, dem sie entnommen ift, benennen, wollen wir hier eine furze Betrachtung wiemen. 3hr Herausgeber\*) halt fie für "eines ber lehrreichsten Documente, welche bidber veröffentlicht wurden." Ranke erscheint fie als "von größtem Werthe", was er auch baburch beweift, daß er fie, ohne an ihrer Authenticität einen Zweifel zu außern, seinen bezüglichen Darftellungen "Ginwirfung ber europäischen Berhattniffe" nud "Spanische Politif ber Zeit" gu Grunde legt. Ale lehrreich und werthvoll erscheint sie auch uns, jedoch nach einer anderen Zeite bin, als Sofler und Raufe meinen, nämlich nicht zu bem Behufe, um baraus bes Bergogs untreues ober boch zweifelhaftes Borgeben ju ersehen, sondern im Gegentheile, um die unchrlichen Mittel kennen

<sup>\*,</sup> Conftanten Soller, Frantifche Studien Der 195.

zn lernen, deren sich die Gegner bedienten, ihn bei dem Kaiser und dessen Verbündeten in Mißeredit zu bringen. Damit der Leser sich selbst über die Schrift ein Urtheil bilden könne, wird sie ihrem vollen Inhalte nach eingefügt.

Im Monat März wurde der Herr Bischof von Wien nach Prag geschickt, um mit dem Herrn General über den Frieden, und zwar entweder über einen allgemeinen oder einen mit den beiden Churfürsten abzuschließenden Separat-Frieden, zu verhandeln und um die Vorschläge anzuhören, welche der Landgraf von Darmstadt machen sollte. Dieselben waren sehr allgemein gehalten. In particulari wurde von genanntem Fürsten ein Waffenstillstand begehrt, ohne welchem man weder verhandeln noch Frieden schließen könne.

Diesem Ansinnen widersetzte sich der Herr Herzog-General aus triftigen Gründen, behauptend, es wäre nur eine List von Seite der Feinde, um die Sache in die Länge zu ziehen und sich zu stärken, ferner um das gesammte Volk in den Erblanden Sr. Majestät zurückzuhalten, diese dem gänzlichen Ruin preiszugeben, endlich um die Fortschritte von Horn, Baner, dem Rheingrafen, Birkenfeld, Lüneburg, Cassel, Weimar und Aniphausen abzuwarten, welche auf allen Seiten im Reiche und insbesondere im Elsaß etwas zu unserem Nachtheil ausführen sollten. Der Herr General fügte noch hinzu, daß unser Vortheil in der Ausnützung der Zeit bestände. Da wir von einer Unzahl von Feinden umgeben seien, so wäre ce nothwendig, bei Beginn der Cam= pagne zuerst mit jenen in Schlesien fertig zu werden und dann mit gesammter Macht den Angelegenheiten im Reiche zu Hilfe zu kommen. Bei der viel größeren Stärke unseres Heeres in Schlesien könnte man auch einen raschen Erfolg hoffen. Er wollte den Herrn Gallas mit einem Theile des Heeres in Schlesien zurücklassen, um dem Feinde die Spige zu bieten, mit dem Reste aber in's Reich sich wenden, sich mit Holk verbinden und von der anderen Seite Albringen operiren lassen. Ueberdieß erklärte er in's Feld ziehen zu wollen und gab Ordre für den 24. April. Dabei versprach er Gr. Majestät und allen spanischen Ministern, den Krieg in Schlesien im Laufe des Inni beendigen zu wollen. Außerdem bot er den Spaniern große Unterstützungen in ihrer Angelegenheit in Flandern an und überredete sie, ihrentheils keine weiteren Aushebungen zu machen, um das Geld nicht unnüger Weise für neues Volk auszugeben, obwohl sie später über diesen Hoffnungen Limburg und andere Posten verloren, da sie über kein eigenes Volk verfügten und der heir General nicht einmat vor Ende Mai in's Geld gog und den herren Aldringen und holf ftrenge verbot, irgend mas gu unternehmen.

Mittlerweile hielt der Beir Gallas fein General Rendezvons bei Reifie und markdurte gegen ben Geind, weld,er bei Johannesberg ftand. Gobald D'efer den Aumarich unferes Beeres erfahren, jog er fich gegen Brieg gurud. Sallas fonnte ihn nicht weiter verfolgen, weit der herr General ihm ausbrudlich befohlen hatte, auf ihn und das heer zu warten, welches er, nachdem er es in der Rabe von Moniggrat gesammelt, mit fich fuhrte. Es bestand aus ungefahr 8.000 Mann ber besten und atteffen Regimenter. Aus diefen und anderen notorischen Thatsachen fann man ichtiefen, um wie vieles unsere Etreittrafte fratter gemesen find, ale jene des Beindes, da biefer fich vor dem herrn Gallas gurudgezogen hatte, als letterer noch allem war. Huch fagte der Berr Gallas ju verschiedenen malen offentlich, daß er bom Beren General feine Unterstutzung verlange und Muth genng besitze, es mit bem Reinde allein aufzunehmen. Indeffen marichiete ber Berr General viel langfonier, ale er in Ausfaht gestellt hatte, gegen Glat, mahrend er an Golfas immer wieder ben Bejehl einenerte, fich nicht in ruhren. Endlich eilaubte er chin nach Münfterberg vorzurncken, aber nicht weiter, und unterfagte ihm etwas gegen ben Beind gu unternehmen, geschweige fich in einen Kampf eingutaffen, wenn er ihm auch biegn Belegenheit bote.

Der Teurd, ohne Zweisel hieven benachrichtigt, hatte die Auchnheit, eines Attends gegen funf Uhr mit seiner ganzen Armee heranzusommen, um, auf Nanouenschnsweite von uns entsernt, in unserer Rabe zu lagern und hielt sich dasellst acht Tage auf, wahrend dem er zweimal die Stellung anderte, und damit demonstrirte, daß er einige Castelle und Plätze, die wir besetzt hatten, vor unseren Angen einnahm.

Um diese Zeit fonnte man nach der Ansicht aller unserer Herigherer, teinen ausgenommen, den Zeind von verschiedenen Zeiten angreisen und mit Zicherheit auf gluckliche Erfolge rechnen. Dem damals war der Herr General schar dei der Armee augekommen, und hatten sich eines Tages der Herzog Tranz Albert von Zochsen und der Prinz von Dänemark nut einem Theile ihrer Cavallerie und einigen Dragonern in ein Scharmungel mit uns über einige enge und schwierige Passe hinaus eingelassen, durch welche sie sich unmöglich zuruckziehen konnten, ohne von uns in's Gedränge gebracht zu werden. Der Herr Gallas ließ dieß dem Herrn General durch Herrn Piecolomini berichten, hatte aber unr einen Berweis davon, da der Herr General sagte, er welle

nicht, daß man irgend was unternehme. Wie wir die Vorräthe, welche sich in der Umgegend von Münsterberg vorgefunden, aufgezehrt hatten, war es nothwendig, die Stellung zu ändern. Wir ließen daher den Teind, wo er war, und marschirten in der Entfernung auf eine Meile zu seiner Linken, von ihm durch ein Thal getrennt, in zwei Tagmärschen auf Niemes zu, welchen Ort wir mit Gewalt einnahmen. Inzwischen zog der Feind, unseren Marsch gewahrend, weiter gegen Heidersdorf, wo wir den folgenden Morgen gegen neun Uhr seine ganze Rachhut mit dem größten Theile der Bagage und der Artillerie trafen, während der andere Theil seines Heeres, welcher den Zobten= berg passirt hatte, durch die Engpässe soweit abgetrennt war, daß es ihm nicht möglich gewesen wäre, der Nachhut zu Hilfe zu kommen, bevor wir sie geschlagen hatten. Es stellte sich mithin unsere ganze Armee in Schlacht= ordnung auf, von der Hoffnung erfüllt, es werde zum Schlagen kommen; allgemeiner Jubel herrschte bis zum letzten Musketier. Nach der überein= stimmenden Ausicht aller unserer Officiere wäre ohne irgend welche Gefahr und mit Anfgebot eines geringen Theiles unseres Heeres die Nachhut des Feindes sammt der Artillerie und Bagage in unserer Hand gewesen und wir hätten dann die sichere Hoffnung gehabt, den Ueberrest zu vernichten. das hin kam der Herr Piccolomini auf Befehl des Herrn Gallas, welcher mit den Kroaten, Dragonern und einem Theile der deutschen Reiterei voraus war, zu dem Herrn General, um ihn zu bitten, er möge erlauben, den Feind In barscher Antwort wurden ihm selbst kleine Scharmützel anzugreifen. verboten.

Zur selben Zeit wurde der (Graf Trcka zu Arnheim geschickt, welcher, nach langer Unterredung zurückkehrend, den Waffenstillstand verkündigte. Unsere Armee vertheilte sich in der Umgebung von Heidersdorf und jene des Feindes etwas weiter in der Nähe des Verges Zobten, beide von einander durch eine Scheidelinie getrennt, damit Unordnungen verhindert würden. Als dann der Herr Gallas und der Herr Piccolomini mit dem Herrn General darüber sprachen, daß man dieser Tage den Feind hätte schlagen können, gab er erzürnt zur Antwort, daß er dem Feinde schon das Versprechen gegeben habe, ihn nicht zu belästigen.

Darauf nahmen die Tractaten ihren Anfang. Denselben wohnte weder her Herr Gallas noch ein anderer Heerführer jemals bei, sondern der Graf Trèta allein trug die Botschaften hinüber und herüber. Arnheim kam zweismal, der Herzog Franz Albert dreimal, Schwalbach zweimal und der Graf

von Thurn einmal zum Herrn General, um sich mit ihm zu unterreden. Man versprach sich große Dinge vom Frieden. Wenn die Chursursten und die Haupurter der Schweden nicht untwirfen wollten, wurden der Herzog Franz Albert mit seinen drei Regimentern und der Graf Thurn mit dem Volle, welches er unter seinem Commando hatte, sich mit uns vereinigen.

Nach dem, was man offentlich fprach, woren die Triebensbebingungen folgende:

Daß alles im Reiche auf den Stand vom Jahre 1612 guruchgebradt merden follte. Der Graf von Thurn verlangte, daß die lutherifche Religion in alten Erblandern, und zwar auch in Steiermart, wieder eingefuhrt, Die Rebellen anmefnet und ihnen die Guter wieder guruckgestellt werden. Die Armeen follten fich vereinigen, um in's Reich zu gieben, und die fremden Beere, welche in biefen Frieden nicht embezogen fein wollten, ju vertreiben. Den Gold fur Die beiberfeitige Goldatesca follten fie fich von den freien Etabten verschaffen. Die hanpter bes heeres ber beiben Churfurften follten in ihren Stellen verbleiben - mit dem Berfprechen, daß fie diefelben Belohnungen erhalten murben wie bie Beerfuhrer des Raifers. Busbefondere fehr große Belohnungen mit dem Titel von Reichefürften und einer Menge von Gutern follten ben Personlichfeiten Arnheim, Frang Albert und dem Grafen von Thurn ju Theil werden. Um den Drenftierna jum Beitritt jum Frieden gu bewegen, follte der Romg von Polen von dem Bertrage ausgeschloffen und ihm Orensternal große Hilfe und bis jur Erwerbung der schwedischen Arone fortge feste Unterfingung versprochen werden. Die beiden Biethumer Magdeburg und halbeiftadt hatten gur Berfugung Sachfene, und Pemmern gur Berfugung Prandenburge zu bleiben und in Betreff bes Gebietes ber beiben Laufigen fei ein anderer Entschadigungemobus fur ben Churfurften von Sadgen gu finden. Unferen Officieren machte ber Berr General große Berfpredjungen mit ber Confideation der Gurftenthumer in Echleften und anderer Buter, westwegen er zu verschiedenen malen an Ge. Majeftat ben Conig von Ungarn fcbrich, bamit die Confiscationen in Angriff genommen und vertheilt wurden, welche bis auf zwei Burftenthimer in jener Proving ftattfinden tonnten.

Der Herr General wurde auf das Herzegthum Medlenburg verzichten, wenn er mit Zustimmung der Churfarften jenes von Wurttemberg mit der Martgrafschaft Durlach erhalten fonnte. Tagegen versprach er einen Theil desselben nebst einigen darin gelegenen Grafschaften an Franz Albert abzu treten. Auch tonnte man ihm [dem General] einen Theil der Unterpfalz,

welche in den Leipziger Vertrag nicht eingeschlossen war, zugestehen. Das Reich würde nichts verlieren, wenn er Württemberg besäße, weil es durch keine Familienverträge mit andern Fürsten verbunden und nur ein Lehen des Hauses Desterreich sei, dessen Macht um dieses Land geschwächt würde, das ihm eines Tages in Folge einer Rebellion oder des Aussterbens der Resgentenlinie zufallen könnte, wenn es an eine Person übertragen würde, welche der einen wie der anderen Religionspartei als vertrauenswürdig erschiene. Er würde mit gezogenem Schwerte die Privilegien und Fürsten des Reiches schwerte die Privilegien und Fürsten des Reiches schwerte die Privilegien, die hier der Hof vorsnehmen Interesse gegen jede Aenderung vertheidigen, die hier der Hof vorsnehmen könnte.

Was Bahern anbelangt, so glaubte der Herr General, daß es sich mit der Oberpfalz und der Churwürde auf Lebenszeit begnügen dürfte. Und wenn es nicht in Güte wollte, würde es durch Gewalt gezwungen werden, dem Frieden beizutreten, um das Seinige zu behalten, weil es für sich allein keine beachtenswerthen Streitkräfte besitze, und weil Frankreich, seine letzte Zuflucht, wenn es uns mit Sachsen und Brandenburg vereinigt sieht, nicht die Kühnheit haben werde, mit Heeresmacht in Deutschland einzufallen. Es wäre auch für die Holländer von Vortheil, den Spaniern jede Hoffnung auf die Unterpfalz zu benehmen, wegen der versluchten Ketzerei des Martin Luther [?]

Als ein treuer Diener Sr. Majestät den Herzog Franz Albert fragte, ob der Friede zu Stande kommen würde, antwortete dieser, er habe wohl dazu Hoffnung; man könne aber dem Worte Sr. Majestät nicht trauen und noch viel weniger dem Hose, da er die den Churfürsten gemachten Versprechungen so oft nicht gehalten habe und alles von den Jesuiten geleitet werde. Noch weniger Vertrauen seize man in Se. Majestät den König von Ungarn, weil er ein Spanier und ein Baher sei. Deshalb sei es gut, daß der General in seinen Händen die Machtvollkommenheit habe, Krieg und Frieden ohne Zustimmung, Beschränkung und Vorwissen des Kaisers zu schließen. Dem General komme man mit unbedingtem Vertrauen entgegen. Da er aber sterblich sei, wäre es nothwendig, sich gut vorzusehen. Als ihm darauf erwidert wurde, man wisse nicht, wo und wann Se. Majestät ihr Wort nicht gehalten habe, wohl aber wisse man im Gegentheil, daß Se. Majestät jede Gelegenheit zum Kriege und Verderben des Reiches vermieden habe, selbst durch Beseitigung eitler und falscher Vorwände, wie dieß bei

der Commission Hegemulters vor dem Leipziger Bertrage geschehen, versetzte Franz Atbert, daß man jene Lenkerungen nicht in Abrede stellen konne, weil er sie eines Tages aus dem Munde des Generals subst gehort habe. (Pormulin verba.)

Co ist gewiß, daß so tange der Wassenstillstand von Heideredorf donkte, memand von nus auf den Frieden hosste. Ba ats der Herr General seinen Aftrologen, einen gewisen Wiovan Battista Sem, mit dem Auftrage nach Brestau geschäft, dort mit einem andern Manne dieser Annst aus ge nannter Stadt zu verhandeln, um zu erfahren, ob man auf Frieden hossen sonne, kehrte derselbe mit einer wenig gnasigen Antwort zurück und hatte in Kolge dessen einige Tage hindurch den Unwillen des Herzog-Generals in tragen.

Da in unferer Armee foweht bei der Infanterie wie bei der Cavatterie ungeachtet ftrengen Berbotes ber Unfug emgeriffen war, nach Willfur bernmguftreifen, gingen mahrend bes Baftenfrillftandes unter bem Borgeben Fourage ju fudjen, taglich funt bie feche taufend Mann von unferem Beere ohne Unfahrer auf Bichrand and und murden befihalb entweder von den Bauern getobtet oder fuchtig ober vom Beinde aufgerieben; benn als biefer unfere ubte Gewohnheit mahrnahm, faubte er unter bem Ediein, feine Quartiere ficher ju ftellen, in guter Didming Cherftlieutenante mit Abtheilungen bon vier bie fanf hundert Pferden ane, welche, wenn fie bie unfrigen innerhalb ber Grenglinien ihrer Quartiere antrafen, ein foldjes Gemegel unter ihnen amichteten, daß jedes Regiment einen bedentenden Bertuft erfitt, hauptfachlich bei ber Infanterie, welche unfere Quartiere noch ohne Obergewehr verließ, wefibath insgemein verlantete, baf wir mabrend biefes Waffenftillftandes 3.000 Mann vertoren haben. Bei Ausgang besselben erfannten alle Die Be trügereien bes Tembes. Aber bie Urfache bes Bruche bes Baffenftillftandes lag nicht allein borm, bag ber Gere General Die Stadt Schweiding haben wollte, wie das Werncht verbreitet worden war, fondern, fo viel une der obgenannte Grang Albert fagte, in bem Umftande, doft man fur die Pratenfionen des Beren Generate feine genngende Mecompenfe und Entschadigung ausfindig machen fomite.

Als daher der genannte Herzog von Sachsen das leutemal bei uns war und die Wahrnehmung mad te, daß eine Vertangerung des Waffenstill standes unmoglich sei, fchried er in dem Quartiere, wo ihn der Herzog hatte erategiren lassen, wahrend er mit uns zechte, insgeheim den Besehl, sein ge

fammtes Volk unvermuthet znsammenzuziehen und den folgenden Morgen früh einige Quartiere unserer Cavallerie, die von den übrigen getrennt waren, anzugreifen. Damit würde er uns ohne Zweifel einen beträchtlichen Schaben zugefügt haben, aber burch göttliche Fügung wurde dieser Befehl aufgefangen. Der General marschirte bemnach um Mitternacht von Heibers= dorf gegen Schweidnig, wohin auch der Feind sofort seinen Weg einschlug, und als der Oberst Kheraus, welcher mit 2.000 Musketieren, Kroaten und Dragonern vorausgeschickt worden war, sich schon in den Vorstädten befand, erschien der Feind mit seiner ganzen Armee auf der anderen Seite der Stadt. Allgemein herrschte nun die Ansicht, daß man sich auch an diesem Tage hätte schlagen können. Allein während der Feind die Dragoner mit einiger Cavallerie vorrücken ließ, erhielt der Herr Gallas den Befehl, den Rheraus zurückgehen zu lassen, was mit so großer Gile geschah, daß viele von unseren Leuten mit einer gewissen Menge von Schanzwerfzeugen und einiger Munition dem Feinde in die Hände fielen. Weil aber die unseren schon drei Tage früher in der Nähe der Stadt gestanden sind, zu deren Vertheidigung nicht mehr als 600 Mann, darunter Bürger, Edelleute und Soldaten, vorhanden waren, so hält man dafür, daß man diese Stadt hätte einnehmen können, insbesondere dann, wenn man sich auf der anderen Seite gelagert hatte, da man das Wasser überall passiren kann. Denn in diesem Falle hätte der Feind, wenn er der Stadt zu Hilfe kommen wollte, zu unserem Glücke sich mit uns zu einer Zeit schlagen mussen, wo wir schon verschanzt sein konnten, was ein solches Heer binnen vier und zwanzig Stunden thun kann. wir uns aber zurückgezogen, erschien der Feind auf eben dieser anderen Seite, um, die Stadt deckend, uns gegenüber, die wir uns an einem außerst günstigen Orte gelagert und verschanzt hatten, sein Lager aufzuschlagen.

Als der Herr General sich äußerte, er habe das Schicksal des Hauses Desterreich nicht in einer einzigen Schlacht und an einem einzigen Tage aus's Spiel setzen wollen, machte ihm der General Gallas folgende Borschläge: Man solle den Feind einschließen, um ihn in die äußerste Noth zu bringen, was ohne Zweisel dadurch geschehen würde, wenn man ihm alle Plätze ringsum und im Rücken, woher er die Lebensmittel und Fourage bezog, wegnähme. Da unsere Stellung so sest und vortheilhaft und die unseren dem Feinde an Streitkräften überlegen seien, möge man den Oberst Goltz, welcher mit effective 800 Pferden Cavallerie und 2.000 Mann Infanterie zu Zittau sag, zur Armee berufen. Diese Truppen hatten dort nichts anders

ju thun, als das Herzogthum Friedland zu schüten, das in gar keiner Ge fahr frand, da Armin alles in Sachsen befindliche Pols an sich gezogen hatte und der Chursurst wegen des Hollschen Heeres sich weder in Presden und noch viel weniger in Meißen sicher fuhlen kounte. Man konne auch von dem Infanterieregimente Morzins und den anderen Truppen, welche unter Sommando des Grasen Strozzi ganz unnüt in Bohmen standen, Bols zur Armee beordern; endlich konne Hols, wenn er das Commando dem Grasen Rudosph Coltoredo uberließe, von jener Seite mit dem größten Theise der Cavallerie und Infanterie zu uns stoßen, um den Keind von zwei Seiten mit der Zuversicht, ihn zu vernichten, anzugerisen, da Weimar nicht fo schnell in Bohmen einfalten und Eger, Elbogen und andere jeht gut bestestigte Plätze einnehmen konnte, zumal dem Cottoredo noch mehr als 8,000 Mann verblieben.

Um diese Zeit liefen vom durchtandstigsten Churfursten von Babern, dem Grafen Aldringen und von Hott wiederholte Bitten ein, der Herr General möge ihre Heere operiren laffen, indem sie versicherten, daß seder von ihnen stärker sei, als der gegenüberliegende Feind. Ueberdieß wurde der Generalcommissar Ruepp zweimal abgesandt, aber umsonst; er reiste unch unfrenndlichen Neden und Antworten mit Verdruß wieder ab.

Endlich entschloß fich ber Berr General außer ben Streifcorps ber Aroaten von einer Geite ben Gergeant Major Spane mit ber beutfchen Cavallerie, ben Kroaten und Dragonern, von ber anbern Gerte ben Oberft Lutterobeim und ben ber britten Geite ben Martino auszuschicken, ba er in Erfabrung gebracht hatte, bag Aruheim beinahe mit der Salfte femes Beeres von Edweibnit ausgezogen fei, um fur feine Urmee Bebensmittel gu con vemien und jugufuhren, was ihm auch gludlich gelang, weil ber Berr General die gegebenen Befchte widerrief, indem er immer wieder fagte, er welle fein Wagnig unternehmen, danit die Commandanten mit ihren Truppen nicht in Wefahr gebracht murben. Ungeachtet beffen machte ber herr Ballas den Borfchlag, man tonne, während Arnheim fich mit fo viel Bell angerhalb des feindlichen Lagers befinde, entweder mit einem Theile unjeres Beeres gegen ihn ausziehen und fich mit ihm ichlagen, in der ficheren Erwartung, ben Gieg ju gewinnen ober in feiner Abwesenheit das feindliche Lager von gwei Geiten angreifen, ohne irgend welche Gefahr auf unferer Geite, ba wir ihm an Madit, Stellung und Artillerie nbertegen waren; bed alles murbe abgelebnt. Das einzige, was geschah, war, bag nach einigen Tagen auf

bie einbringlichen Bitten des Herrn Gallas der Herr Philipp von Mannsfeld mit 4.000 Mann abgeschieft wurde. Dieser nahm Strehlen und andere Plätze ein, errichtete eine wahre Festung beim Zobten und bemächtigte sich überdieß Lisowitz's, das gewissermaßen vor den Thoren Breslau's liegt. Es ist ein starker Platz mit Verschanzungen und Wassergräben und wurde von Mannsfeld in vollsommenen Vertheidigungszustand versetzt. Damit schnitt er dem Feinde die Zusuhr der Lebensmittel ab, und bedrängte die Stadt Breslau derart, daß man von dort aus, wie aus aufgesangenen Briesen zu ersehen war, nicht einmal einen Voten sicher befördern konnte und der Feind gezwungen war, seine Lebensmittel mit dem größten Theile seiner Streitkräfte zu convohiren, wobei er alles von unseren Entschließungen abhängig machte, wie dieß schon oben gesagt wurde. Damals hatte man vielsache Gelegenheit, dem Feinde Schaden zuzussügen und die gewisse Aussicht, ihn zu vernichten, da er gezwungen war, seine Lebensmittel von verschiedenen Seiten her zu holen.

Darauf schickte Franz Albert einen Trompeter mit der Nachricht, daß Arnheim frank sei, und er mit dem Grafen Tröka zwischen den beiden Heeren eine Unterredung wünsche. Dieß war jedoch nur eine Kriegslist, um die Bewegungen Mannsseld's und unsere weiteren Absichten kennen zu lernen; denn als der genannte Graf von vielen seiner Officiere und Landsleute, die alle Freunde und Glaubensgenossen des Feindes waren, begleitet, zur Unterredung gekommen war und man ihnen einen tüchtigen Trunk vorgesetzt hatte, ersuhr man unsere Pläne, weil sie in dem Hause des Grafen Trèka immer früher bekannt waren, als in jenem des Grafen Gallas. Die Unterredung des Franz Albert bezweckte nichts anderes, als einen neuen Wassenstillstand abzuschließen.

In jener Nacht war Arnheim nicht krank, sondern vollkommen gesund und zog mit dem größten Theile seines Heeres aus, um die Fortschritte Mannsfelds zu verhindern, was von den Kroaten gemeldet und von Gallas und allen Officieren unseres Heeres als ein glückliches Ereigniß angesehen wurde, weil der Platz Lisowitz von Arnheim nicht forcirt werden konnte, nicht einmal in zehn Tagen und namentlich nicht ohne schweres Geschütz, welches Arnheim nicht mit sich führte. Deßhalb wurde der Vorschlag gemacht, ihm mit einem Theile unseres Heeres zu folgen, ihn in die Mitte zu fassen und zu schlagen. Aver man hörte den Vorschlag nicht einmal an, geschweige, daß man ihn angenommen hätte; vielmehr wurde dem Mannsseld

durch drei auf einander folgende Ordonnanzen befohlen, seine Verschanzungen sammt dem Lager beim Zobten zu zerstören und sich in's offene Feld zurückzuziehen. Diese günstige Gelegenheit benützte Arnheim, um sich der Stadt Vreslau zu nähern; er brachte von dort 400 Wagen mit Kriegsmunition und Lebensmitteln heraus und führte sie ohne Gefährdung nach Schweidnitz. Unterdessen wartete der Herr General umsonst auf die Ankunft Arnheims, um sich mit ihm zu unterreden, wie es Franz Albert versprochen hatte.

Ilm diese Zeit kamen Couriere aus dem Elsaß und brachten die Nachricht, daß die ganze Provinz Breisach, insbesondere Constanz und die ganze Grafschaft Tyrol in Gefahr seien. Als darauf der Herr General vernommen, daß die spanischen Minister Sr. Majestät Hilse aus Italien anboten, widerrieth er dieß, wie aus seinem Schreiben an den Kaiserhof hervorgeht, indem er sich dahin aussprach, daß er diese Hilse durch Albringen bewerkstelligen könne, und bestimmte so Se. Majestät das Anerbieten der Spanier vor der Hand abzulehnen, obgleich man bei der Wichtigkeit der Sache schon ein Jahr vorher an Elsaß hätte denken und Vorsichtsmaßregeln treffen können.

Inzwischen kam der Herr Markgraf von Baden zur Armee, welcher berichtete, daß Breisach mit einem Succurs von 4.000 Mann leicht geholfen werden könne. Es wurde also an Herrn Aldringen geschrieben, er solle das Dieser setzte aber sosort durch einen Courier die dem möglichste thun. Markgrafen von Baden unbekannten Schwierigkeiten eines solchen Unternehmens auseinander, vorerst wegen der Macht des Teindes, dann weil es keinen besseren Weg als durch Württemberg gebe, auf welchem man zuerst die Donau übersetzen müßte, bevor man sich der Plätze Donauwörth und Reuburg bemächtigen könnte. Dessen ungeachtet schloß er (obschon er den Unwillen des Herrn Generals vermuthen fonnte), daß auf jener Seite der Succure der Spanier im höchsten Grade erwünscht sei, weil, obgleich man befürchten musse, die französischen Waffen in's Reich zu ziehen, es doch andererseits sicher sei, daß wenn Breisach, das von den Schweden schon an Frankreich verkauft sei, verloren ginge, der Teind, im Besitze eines so wichtigen Plates und gedeckt durch deuselben, sich umsomehr ermuthigt fühlen würde, seine schlimmen Plane im Reiche zu verfolgen, während er im anderen Falle, wenn eine Macht ihm entgegen träte, sich zurückhalten würde.

Zur selben Zeit langte ein anderer Courier von Elsaß an, welcher Wien passirt hatte, und dem Herrn General einen eigenhändigen Brief Sr. Majestät brachte mit dem dringenden Ansinnen, Breisach zu Hilfe zu kommen.

In Hinblick darauf, daß der Herr Graf Aldringen aus eigenem Antrieb die Schwierigkeiten dieser Hilfeleistung hervorgehoben hatte, verbot der Herr General, um Sr. Majestät nicht ungehorsam zu sein (wenn gleich mit wenig Vertrauen auf Erfolg), nicht absolut das Unternehmen, sondern stellte alles dem Ermessen des Herrn Aldringen anheim, jedoch unter der Bedingung, nichts zu riektiren.

In dieser Zeit hörte man eines Abends im feindlichen Lager Freudenschüsse und am folgenden Morgen erfuhr man die Nachricht von der Nie= derlage Gronsfelds und Merodes. Aus diesem und aus anderen Gründen fand sich Se. Majestät bewogen, die Unterstützung der Spanier anzunehmen. Die Bitten und Befehle murben in Folge bessen erneuert. Dieg vernahm der Herr General mit großem Unwillen, — Zeuge dessen sind seine Gespräche mit den ersten Officieren unseres Heeres und mit Doctor Navarro, demselben, welcher im Namen des spanischen Gesandten sich bei ihm auf= hielt — indem er mit Uebertreibung sich äußerte, daß die Absicht der Spanier nicht dahin gehe, Succurs zu gewähren, sondern sich in die Angelegenheiten des Reiches einzumischen und den Frieden zu verhindern. Endlich gab er bem Grafen Holk Befehl in Meißen einzurücken, was mit glücklichem Erfolge und mit der Hoffnung auf noch weitere geschah. Da wurden durch einen neuen Aunstgriff die Waffenstillstandsverhandlungen auf Grund eines Uebereinkommens mit den beiden Churfürsten wieder erneuert, wovon, obschon zur selben Zeit auch die dänischen Commissäre erschienen waren, ber Herr General doch die Anzeige an Se. Majestät einige Tage, während welcher er mit Arnheim verhandelte, zurückhielt und sie erst später durch den Oberst Leon\*) an Se. Majestät gelangen ließ. Se. Majestät sendete sofort ihre eigenen Commissäre dahin. Diese fanden aber den Waffenstillstand den Abend vorher abgeschlossen, ohne daß der Herr General die Entschließungen Sr. Majestät vorher gehört hätte.

Das, was die genannten Commissäre über diese Puncte oder die Friedensartikel erfahren konnten, wird Sr. Majestät zur Genüge bekannt sein. Soweit jedoch das allgemeine Gerücht ging, scheint es, daß man darsüber bis jetzt keine Gewißheit hat; vielmehr kann man aus den nachfolgenden Ereignissen mit Wahrscheinlichkeit schließen, daß sie mehrmals geändert oder umstaltet worden sind. Da der Herr Graf von Trautmannsdorf beim Herrn

<sup>\*)</sup> Leo Gropello Medici.

General anwesend war, hat man nichts anderes ersahren, als was er dem genannten Herrn Grasen von Trautmannsdorf mitzutheilen sur gut befunden hat; wohl aber hat man eingeschen, daß der Wassenstlichtand fur uns lediglich nachtheitig war; denn er verhinderte die Fortschritte Holfs und hatte zur Totge, daß man Weißen räumte, ohne daß dasur Arnheim andere Plate in Schlessen algetreten hatte, wie es bei Beginn des Wassenstlichtandes voransgesetzt worden war. Man darf dabei nicht die Pest als Grund vorwenden, weit man nie geschen hat, daß der Teind ein mit Wassen erobertes Land ans einem solchen Grunde aufgibt, wie man zum Veispiel auch nicht sieht, daß Arnheim Schlessen verlassen hatte, wo die Pest noch mehr wüthete. Noch weniger hat der Wassenstillstand die Unterstutzung des Elfasses erleich tert, da er im Gegentheil dem Keinde die Möglichseit geboten hat, sich zur Verhinderung dieser Unterstützung zu vereinigen.

Nachdem ber Berr Bergog von Jeria in Throl angefommen war und gesehen hatte, bag feine Etreitfrafte, mit benen er noch jene Difa's vereinigen tounte, fur die beschloffenen Unternehmungen nicht andreichend seien, wurde bas Erfachen gestellt, daß Berr Aldringen fich mit Beria verbinden dinfe. Dagegen wurden vom herrn General immer Emwendungen erhoben und Sinderniffe in den Weg gelegt, mit der Simweifung, daß man Banern nicht im Etich laffen durfe, um es nicht zur Bergweiflung zu bringen und um ihm feinen Anfaß zu geben, fich mit Frankreich zu verbinden. Et lapis, quem reproduverant, factus est caput anguli. Ale fich endlich der Berr General gebrängt fah, fagte er, in ber Boffnung, bag Babern ben Atbringen nicht von fich giehen laffen werde; er habe das dem Churfürften anheim gestellt. Darauf wurde dem genannten Albringen der Auftrag ertheilt, den Succure in fordern. Diefer entschuldigte fich aber, daß er feine hierauf bezüglichen Befehle habe, fondern nur jum Schute und gur Bertheibigung des l'andes beordert sei, ohne sid in eur anderes gewagtes Unternehmen emzulaffen. Indeffen, ba Gott bie gerechte Cadje nuterftugen wollte, wurde burch des herrn Marfarafen von Baden Bermittelung von Lanern die Bufimmung gur Bereinigung Atdringens mit Teria erwirft. Es fehlte bei Diefer Gelegenheit nicht an Leuten, welche um die Spanier fchlechter Ab fichten zu beinzichtigen, fich verlauten ließen, bag ber Bergog von Geria gur Befagerung von Augeburg ausgiche, welches bod nicht ber Weg fei, Breifach ju hilfe ju tommen. Dieg attes, um die Berwürfnisse und Dligheitigkeiten ju eineuern, wiewohl man fpater bas Gegentheil erfahr. Und wer die 3nteressen der Krone Spaniens vorurtheilsfrei in Erwägung zieht, wird finden, daß für sie Breisach der wichtigste Platz von ganz Europa ist.

Als man endlich auf den Einmarsch der spanischen Truppen in das Reich drang, trachtete der Herr General, wenn man seinen Briefen und Aviso's glauben darf, den Friedensvertrag mit den Churfürsten abzuschließen. So viel man vermuthen konnte und öffentlich hörte, setzte er mit Arnheim und Franz Albert alle Puncte vom ersten die zum letzten sest, nachdem dieser Fürst erklärt hatte, daß wenn die Churfürsten diese Beschlüsse nicht bestätigen sollten, die Häupter des Heeres mit ihrem Bolke in den Dienst des Kaisers treten würden, indem er eröffnete, daß er nicht nur die Zusagen der Obersten, sondern auch alle ihre Unterschriften habe, daß es jedoch, um diese Action mit den Schweden in's Reine zu bringen, nothwendig sei, daß Arnheim Crenstierna aufsuche. Sie wären aber, auch wenn dessen Beschluß und Antwort gegentheilig ansfallen sollte, dessen ungeachtet zum Frieden entschlossen.

Nach alledem scheint es, habe dieser Besuch Arnheims bei Oxenstierna weit mehr dazu gedient, die Hilfeleistung zu betreiben, als den Frieden zu Stande zu bringen; denn noch vor der Rückfunft Arnheims ließ der Herr General auf das Bersprechen Franz Alberts hin und unter dem Vorgeben, daß Friede sei, in Ausführung desselben sein Heer von Schweidnit nach Böhmen zurückgehen, ohne aber zuvor die Friedensbedingungen unterschrieben, Geiseln gegeben und erhalten und alle jene Feierlichkeiten vollzogen zu haben, welche den Frieden sicherzustellen pflegen. Durch diese Kriegelist gewann der Feind die Möglichkeit, das wenige Kriegsvolk, die Munition und Artillerie, welche in Schweidnig geblieben war, nach Kanth zurückzu= ziehen, wo das General-Rendezvous stattfand. Als Franz Albert abermals zum Herrn General mit neuen höchst unverschämten Vorschlägen kam, die den eben vereinbarten schnurstraks entgegengesetzt maren, wurde jener Friede wieder gebrochen, der von vielen treuen Dienern Er. Majestät niemals für wahr und dauerhaft gehalten worden war. Hierüber erhielt man hier von feindlicher Seite früher Nachricht als vom Herrn General, welcher bann in einem kurzen Schreiben diesen gewaltigen Umschwung entschuldigte und die Hoffnung beifügte, große Siege zu erringen. Gebe Gott, daß sie in Erfül= lung gehe! Obwohl er furz zuvor dem Herrn Generallieutenant den Befehl ertheilt hatte, von Friedland und Meißen aus jede mögliche Diversion zu machen, berief er ihn dennoch später mit 9.000 Mann zu sich, indem er den Grafen Colloredo auf jenem Beschlohaberposten ließ Wie man heute fagt, hat er diefen Bescht in jenen nach Leitzuerit umgeandert, nachdem er einen neuen Infalag bes Beindes gegen Bohnten entbedt hatte.

Es wird Er. Maicfeat auch befannt fein, daß der Berr General mandlich, ipater burdt Briefe Bucelonume, noch por dem Bruche des Waffenftillftandes Abringen an den Grafen Galas gewiesen hat, d. h. daß er bem Grafen Gallas das Commando über Aldringen und ben Titet eines Generallieutenants, wie viele glanben, nicht gur Betohnung femer Tapferfeit und feiner Ber dienste, auch nicht, wie er selbst vermuthete, jur Behebung bes Competen; freites, namentlich mit bem Bergog von Geria, fondern vielleicht nur beghalb vertiehen hat, um Berdrieftlichkeiten gu erregen. Um dieg besto flaver gu ftellen, befahl er dem herrn Gallas, welcher die Beiderdenheit felbft ift, bag er fich bei den Titulaturen und bet allen anderen Borfommniffen als mit Beria gleichgestellt betrachten folle. Ebenfo befihl er ibm, daß die fagerlichen Truppen den Mhein nicht unr nicht überfeten durfen, fondern daß auch Beria, wenn er dieft mit jeinem Bolle thun wollte, baran zu verhindern fei, indem man die gesammten faiserlid en Truppen von ihm trennte. Dennoch war es, wenn man Cenftang gu Sitfe fommen und die fathetischen Schweiger und in Telge beffen Eprol nicht verlieren wollte, nothig, ben Ribein zu überschreiten. Gerner befahl der Berr Beneral, bag man nach dem Entfage Breifache dem Berig bedenten folle, er fonne nach Glandern giehen, da durch ben Frieden Die fremden Waffen aus dem Reiche ausgeschloffen fein werden und der Herr Meneral nicht wunsche, daß dem faif. Bolfe die Quartiere, welche es burch fo große Dienfte verdient habe, entzogen werben.

Aus diefen an emander gereihten mahren Berichten fann man, fo weit aus ber gegenwartigen Lage der Dinge erhellt, folgende Schlinfe gieben :

Nachdent der Herr General den ersten Vorschlag zum Wassenstullstande, der gemacht worden war, bevor die Zeit da war nut den Wassen zu operiren, mit so viel Nachdruck zuruckgewiesen hatte, durste er, wenn er seine richtigen Wrunde durch die That bewahren wollte, nicht so viele Gelegenheiten vorbei lassen, mit so viel Sicherheit, Bequemlichkeit und Ersolg den Zeind in Schlesien zu schlagen, und zwar sowehl in offener Zelöschlacht, als in steinen Abrieitungen, wie es nach den oben erzahlten Thatsachen der Falt war. Wenn er aber auch sich die Ariedensverhandlungen nicht aussichlagen wollte, was wellteicht ebenfalts nicht zwecknaßig genesen ware, wie ans seinen Vielen und den Hofmangen unseres Heeres in Schlesien hervorgeht, so ist dech zu

glauben, daß er den Endzweck des Friedens viel leichter gefördert und bei dessen Abschlusse größere Vortheile erreicht haben würde, wenn er mit den Friedensverhandlungen gleichzeitig den Waffengang fortgesetzt hätte, voraussgesetzt, daß auch der Feind alle jene Verträge gewollt hätte, die zuletzt mit ihm abgeschlossen worden sind.

Hatte der Herr General aus flugen Erwägungen, die nicht allen Häuptern bes Heeres bekannt waren, die Absicht, mit den Waffen nichts zu riskiren und den Krieg durch die Post zu führen — was, wie er sagte, ihm von Sr. Majestät anbesohlen worden sei — und wollte er sein Ziel durch Untershandlungen erreichen und den Feind durch Hunger und Pest verderben, so wurde dieser Plan durch die vielen Waffenstillstände vereitelt, denn als der Kern der seindlichen Streitkräfte durch Drangsal jeder Art erschöpft war, hat er sie durch die Waffenstillstände wieder aufgefrischt, indem diese ihnen die Möglichkeit gewährten, sich auszubreiten. Solchergestalt hat er jene wieder zum Leben gerusen, die er als vom Hungertobe dahingerafft ausposaunt hatte.

Der Herr General hat dem Aldringen und dem Holf verboten, sich in irgend welche Unternehmung einzulassen, unter dem Vorwande, daß er Böhmen und Bayern nicht in Gefahr setzen wolle, und daß die Feinde in jenen Gegenden stärker seien, als die unseren. Endlich viel zu spät, nachdem Gronsfeld und Merode geschlagen und in Folge dessen daselbst die feindlichen Streitfräfte überlegen waren, ließ er Holf nach Meißen einrücken. Und trothem wurden gute Erfolge ohne irgend welche Gefahr erzielt. Warum konnte der Herr General mit den Spaniern sich damals nicht aufrichtig auseinandersetzen, als er ihnen die Unterstützungen versagte, welche er ihnen nicht gewähren konnte oder wollte, und sie so Zeit, Geld und Plage unnüt verlieren ließ? Wenn der Herr General es nicht für zweckmäßig hielt, daß die spanischen Truppen in das Reich einrückten, warum dachte er während eines ganzen Jahres nicht an die Unterstützung von Elsaß, warum förderte er diese nicht, wie er doch konnte, trotz des dringenden Wunsches des Hauses Desterreich? Warum war der Herr General beim Friedenstractate nicht darauf bedacht, sich vor den feindlichen Streitfräften zu sichern, wie dieß bei dergleichen Unterhandlungen der Fall zu sein pflegt? Warum bediente er sich nicht der Intervention hochge= stellter Personen, durch Zuziehung von Staats= und Kriegsräthen seines Herrn? Warum griff er nicht, wenigstens in den hauptsächlichsten Puncten, zur schriftlichen Verhandlung, damit demjenigen, der einen Betrug verüben will, der Betrug stets nachgewiesen werden könnte — zum ewigen Gedächtniß

der Gefinnungen und Sandlungen fur die Welt und fur jedermann und um fich nicht ber Gefahr anszuseten, daß em geschloffener und bifentlich fundgemachter Friede gebrochen werde, welcher die wichtigen Bestimmungen über die Religion enthält, Bestimmungen, welche nicht allein die gesammten Burften und Stanbe des Reiches, fonbern auch die Potentaten von gang Europa und insbesondere bie nichften Berwandten, die mahren Arennde und Bundesgenoffen Er. Majeftat, intereffiren? Welche Grunde laffen fich bafur annehmen, daß ber herr General die Silfe ausschlig und verschmabte, weiche die Arone Spanien, die Gefahr nicht achtend, in der fich ihre italiemichen Besitzungen befanden, mit fo großem Roftenaufwande gewahrte? Und welchen Grund fonnte man haben, biefe Silfe iur verbachtig zu halten, da bas Fundament der Goge biefes erlauchten Saufes in Deutschland gu jener Zeit einzig und allein auf der Freundichaft, Unterftutung und dem guten Ginvernehmen mit Epanien beruhte, beffen Konig bei allen Gelegenbeiten, insbesondere bei der Bahl Matthias, gtorreichsten Andenkens, in den Rriegen von Friaut und in jenen bes jetigen Raifers, unferes allergnadigften herrn, bis gur Erlangung der Aronen von Ungarn und Bohmen und ichlieftich des deutschen Reiches, diefe Burften durch Weld, Unterhandlungen und Waffen unterftagt und feine Freundichaft auch auf die Berfon Er. Majeftat des gegenwartigen Konigs von Ungarn übertragen hat? Man barf auf diefe Freundichaft die ficherfte Soffmung bauen, weil fie außer den Banden ber Blutoverwandtichaft auch auf wechselfeitigem eigenen Intereffe beruht, ohne jemale einem widrigen Gedanken Ramn gu taffen.

Welche Erwägungen fonnten ben Herrn General bestimmen, seinen Herrn nicht aufrichtig von allem zu benachrichtigen, was den Frieden zu fördern vermochte, wenn nicht die große Antorität, welche ihm eingerännt worden war und welche in Vezug auf ihre Folgen ohne Verspiel dasteht? Er war boch sicher, Se. Majestät würde, das ließen die fruhere Tantbarkeit und die empfangenen überaus großen Belohnungen erwarten, keinen seiner Wünsche, anch wenn sie feine eigene Große betrasen, zurückgewiesen haben, wenn Se. Majestat von allen Vergängen wohl unterrichtet worden wäre und mit den Fursten des Rieiches und den andern Pundeogenossen zur Erreichung jenes Bietes die Dinge hätte in's Geleise bringen tonnen.

Wenn der Herr General eine hochbedentsame Angelegenheit für den Trieden beschließen wollte, ohne daß Ge. Majestat alle Ginzelnheiten deofelben ersuhr, um der Welt seine große Antoritat zu zeigen, warum hat er nicht nachher davon Nachricht gegeben, als er den Frieden für geschlossen erklärte, oder warum hat er nicht wenigstens die wahren Ursachen des Friedensbruches bekannt gegeben, danit Se. Majestät sich für die Zukunft den guten und bösen Folgen dieses Ereignisses hätte accomodiren können?

Aus den oben angeführten wahren Gründen kann man, soweit die allgemeine Ansicht geht, den mahrscheinlichen Schluß ziehen, daß im Rrieg und Frieden nicht für die Erreichung des vorgesteckten Zieles, also nicht so sehr für das gemeine Wesen und das öffentliche Wohl, als vielmehr für die persönlichen Interessen des Generals gewirkt worden sei. Um so weniger im Frieden, welcher, wie man geschen, den Gang aller Dinge unterbrochen und darin unerwartete und schlimme Wendungen herbeigeführt hat. Um hiefür den Beweis zu liefern, wird man aus den vom Herrn General so oft schriftlich wie mündlich dargelegten Gründen ersehen, daß, als er den Frieden für geschlossen erklärte, die Feinde durch benselben das erreichten, was sie erst nach einem Kriege von hundert Jahren hätten fordern können. Durfte man solchergestalt auf einen allgemeinen Frieden im Reiche hoffen? Demnach haben weder die Religion, noch das Ansehen, noch das Interesse bes Hauses Desterreich, noch auch jenes der übrigen Bundesgenossen — denn von dem allen war in dem vorausgegangenen Tractat keine Rede — sondern einzig und allein die großen Prätensionen des Herrn Generals den Abschluß des Friedens verhindert, da die Beseitigung der Fürsten und Stände des Reiches, wie man aus dem Verlaufe dieses Krieges gesehen hat, von so weittragender Bedeutung ist.

Aber trot des großen Vortheiles, den sie in den Händen haben, kommen unsere Feinde zu keinem Entschlusse, weil sie alle jene künftigen Uebel erwägen, die wir noch nicht haben in Betracht ziehen wollen. Denn wenn wir den Abschluß eines für uns so nachtheiligen Separat-Friedens um den Preis so vieler Staaten, um den Haß und die Schande des ganzen Reiches erkaufen müssen, was werden wir erst thun müssen, um einen allgemeinen Frieden zu erlangen? Welche Recompensen werden noch erforderlich sein, um den Fürsten zu bestimmen, die römische Krone dem König von Ungarn auf's Haupt zu seizen, was jetzt und noch weit mehr in der Zukunft in seiner Macht liegt? Zur Erhaltung dieser Macht will er immer die Wassen in den Händen behalten. Und er hat sich auf Kosten der Reichsversasssung und der öffentlichen Interessen, deren Träger die Reichsstände sind, zu einer Höhe emporgeschwungen, zweiselsohne entweder um seine weit aus

sehenden, wechselnden Plane, die er selbst in allen seinen Reden und Hand tungen geoffenbart hat, zu verwirklichen, oder aber um seinen Bortheit unausgeietzt zu verfolgen und inzwischen das Paus Desterreich unterwurfig und in altem von seiner Lanne abhangig zu erhalten, welches er verhaßt macht und in bestandige Furcht versetzt, wobei er auf jene Ereignisse wartet, welche die menschliche Natur mit sich bringt.

Die gegenwärtigen und noch bevorftehenden Uebel fonnen aus denfelben Gründen beducirt werden, die der Herr General angesuhrt hat, als er vor Beginn des Feldzugs teinen Waffenstillstand schließen wollte.

Erstens der Zeitverluft, welcher unersetzich ist; denn unser Vortheil befrand darin, die Zeit gut auszunützen, und zwar in der Weise, daß wir die Erdänder besreiten und in das Reich einrückten, um Elsaß, den Churtursten und den ubrigen geistlichen Fursten Hilfe zu bringen, welche lant idreien, daß sie, wie der tägliche Angenschein lehrt, ein Schauspiel jeglichen Jammers bieten, und betheuern, gezwungen zu sein, sich mit Frankreich zu verbinden. Nachdem ihre Staaten unserer Soldatesea zu wiederholten malen zur Vente überlassen und vom Herrn General und dem geringsten Commissär wie befannt mattraiturt, ihre Schäbe zu einer Zeit, als unsere Feinde den Krieg lediglich gegen die Erblander suhrten, verschlendert worden und schließlich ihre Neisdenzen verloren gegangen sind, kamen sie in eine solche Lage, daß sie keinen sicheren Zusluchtsort mehr haben, seit die geringen Streitkraste, die ihnen unter Grousseld und Werode geblieben, zu Grunde gerichtet sind, und jenes Heer durch den Competenzstreit, welchen der Herr General zwischen den beiden Beschlichhabern nährte, geschlagen worden ist.

Derzweiflung der Erbländer sein, wenn die erlittenen schweren Contributionen und Einquartierungen sich erneuern sollten. Es kann auch die Austosung der Armeen sein, die schwen herabgekommen und von Officieren entblößt sind, weil man aus dem Beispiele des verflossenen Jahres schließen darf, wie viel man gegenwärtig aus diesen Ländern wird herausbringen konnen. Es wird jedensalls viel weniger sein, obischon die Noth an Soldaten großer geworden ist, unangesehen den Abgang von Menschen, Pserden und Bassen, welcher zur Completitung der Regimenter zu ersehen ist. Die Absicht der Feinde ist ummer dahm gegangen, und auf diesen Punct zu bringen.

Der britte nicht gut zu machende Schaden ist der Berluft eines fo treuen Furfien und guten Freundes, wie der bes Herzogs von Lotheungen, und Dreisach, benn durch die Hindernisse, die der Herr General dem Succurse in den Weg gelegt hat, wurden die Spanier so lange aufgehalten, daß inzwischen Frankreich Lothringen genöthigt hat, sich mit ihm zu verbinden. Auf diese Weise verlieren wir nicht nur den Beistand jener Macht, sondern die Gedanken des französischen Königs versteigen sich auch dis zum Kaisersthume. Durch ein derartiges schlechtes Beispiel wird jedem der Muth benommen, sich in unseren Schutz zu begeben, weil dieser nur den gänzlichen Ruin zur Folge hat, wie der Herzog von Savohen die verflossenen Jahre gesagt hat.

Der vierte Schaben, nachdem die Jahreszeit so weit vorgerückt ist, betrifft Schlesien — ein Land, welches so unzählige zur sicheren Einquartierung geeignete Plätze hat, ohne daß man gezwungen ist, sich in einen Kampf einzulassen. Nach der allgemeinen Ansicht würde es daher für den Herrn General nicht so leicht sein, den Feind zu schlagen und den Jahrestag von Lützen zu seiern. Auch weiß ich nicht, ob, wenn die göttliche Vorsehung den König von Schweden nicht hätte sterben lassen, Grund zu einem solchen Glückwunsch wäre. Und was die Hoffnung anbelangt, daß die Pest den Feind vernichte, so schweden kar, sollte man eher daran denken, welchen Verlust unsere Armce bis jetzt erlitten hat, denn man behauptet, daß sie gegenwärtig nicht mehr als 10.000 Mann kampstähige Truppen zählt.

Bu guter letzt kann man von einem neuen Waffenstillstand oder einem anderen Tractate befürchten, daß er jeden militärischen Fortschritt verhindern wird. In Bezug auf die Frage, ob der General Gallas, wenn er von den Grenzen von Eger mit 9.000 Mann wegzieht, dort eine genügende Anzahl Bolfes zur Vertheidigung Böhmens und der Oberpfalz zurücklassen könne, beruse ich mich auf den Vericht jener, welche das Heer Holf's gesehen haben, als er nach Meißen zog, welches damals kanm 13.000 Mann zählte, und die Pest und die Märsche haben zu jener Zeit noch einen Theil davon aufsgerieben. Ueberdieß verursacht die Entsernung der Orte, daß diese Dislocationen keinen Nutzen bringen; wohl aber kann man im Gegentheil fürchten, daß unsere anderen Feinde, mit Arnheim verbündet, den Versuch machen, in Böhmen, in der Pfalz und ganz besonders, wegen der Entsernung Aldringens, in Bahern einzudringen, und daß ein Theil der Truppen von Lüneburg und Cassel möglicherweise sich mit Weimar vereinigt. In diesem Falle könnte es geschehen, daß Bahern, sei es aus Noth oder aus Furcht, den Aldringen

oder einen Theil seines Bolfes gurudrufen murde und daß auf diese Beife gener Succurs vereitelt murde.

Editieftlich fteht febr gu beforgen, ber Reind tonnte alle unfere Streit frafte festhalten und ben Solbaten die Möglichkeit benehmen, in bie Quartiere in gehen, was von großtem Rachtheile ware. Bit ja gegemvärtig die Jahreszeit jo weit vorgernat, dan der Berr General, felbst wenn er die bewuften Sinderniffe nicht hatte, fann vor Weihnachten Die Quartiere erreichen wird, Die man für ben Winter gehofft hatte. Ob ber Friede mit ben Churfarften, namlich ein bloger Particular-Friede, fur und gut und ficher fein und und von anderen Arlegen befreien wurde, daruber zu urtheilen übertaffen wir der Beit Man tonnte bafur ein Beifpiel in Italien anfuhren; bort haben die Frangoscu, nad dem man ihnen altes jugestanden, was sie wunschten, den Brieden, den wir fo gewissenhaft beobachteten, gebrochen und mit ihren Ber kandeten ohneweiters Pinarolo, Cafale mit gang Montferrat, Mantna und Die Plate von Graubundten widerrechtlich in Befit genommen. In Folge ber errungenen Bortheile griffen ihre Blane und Machingtionen fewohl in Italien wie in Flandern und Deutschland immer weiter um fich, bis fie fich logar bie gur Raifertrone aufschwangen. Dieselben Gedanken und Tendengen, welche dieß verursacht haben, find es auch, die Berg und Ginn aller unferer Bemde in Dentichtand beherrichen.

3d fchließe mit den Worten: 3d ziehe aus dem Berangebenden nicht die Folgerung, daß dem Herrn General ein Mangel an Treue mine mobile, (Bott bewahre!) wohl aber, daß seme hochfliegenden und unfteten Gedanten geeignet find, abuliche Birfungen bervorzubringen, wodurch er gezwungen fein tonnte, seine Hoffnung und fein Jundament auf die nicht fatholischen Chur furfien und Jurften bes Meiches zu ftuten. Dabei leitet mich bie Borans ichung, daß wir bei dem Rachtheit, mit welchem wir dermalen ben Mrieg fuhren, da es sich darum handelt, das unsere wieder zu gewinnen, nur insoweit Mittel fur große Belohnungen haben, als uns unfere Teinde welche quae fichen. Defhalb will auch ber Berr Weneral, bag man bei jeder Berhandlung eingedent fei, daß die Annahme ober Berwerfung bes Friedens von ihm allein ablange und daß der Bortheil der Seinde zu unserem Schaden fich beim Briedenofchluß nach feinen Aufpruchen und nach feiner Große richten muffe, welche Grofe, wie er gu vernehmen gibt, ben Feinden felbft gur Gicherheit dienen wurde. Im ubrigen unterwerfe ich nuch ber unendlichen Weisheit Er. Majeftat und beren guten Rathen und aberlaffe es Gett und ihnen, bem llebel zu steuern, indem ich betheuere, daß nur der Eifer, meine Treue zu beweisen, mich bestimmt hat, dieses niederzuschreiben.\*)

Nicht jedes vergilbte Papier, selbst wenn es sich in einem Archive sindet, kann schon als glaubwürdige Geschichtsquelle behandelt werden. Man wird doch vorher darauf sehen müssen, wer dessen Berfasser und was an der Schrift selber ist. Wenn nun Ranke trot der Bedeuken, welche, wie wir gleich sehen werden, der Glaubshaftigkeit des Bamberger Manuscriptes nach Inhalt und Form entsgegenstehen, diesem eine so große Bedeutung beimist, so mag er wohl nur durch die Autorität des Verfassers bestochen worden sein, als welchen er, Hösser solgend, \*\*) den Hosseriegsrathspräsidenten Grasen von Schlik voraussetzt, und zwar mit einer Zuversicht, daß er ihm ganze Stellen aus der Schrift in den Mund legt, ohne durch Hinweisung auf die Quelle das Maaß ihrer Gewähr ansyudenten.

Für die Antorschaft Schliks gibt jedoch Hösler keinen anderen Grund an, als daß derselbe in das Friedländische Hauptquartier gessendet worden sei, den Generalissimus fortwährend zu beobachten.\*\*\*) Das ist keineswegs richtig. Schlik hatte eine genau präcisirte Mission, zu deren Bollführung er sich nur wenige Tage im Hauptsquartier aushielt. Er war am 12. August von Wien dahin abgesreist und soll nach bayerischen Verichten am 18. dort eingetroffen sein. Am 27. schon schreibt aber der Kaiser an den Herzog, daß Graf Schlik bei ihm (also wohl mündlich) die Relation abgelegt habe. Seiner auf schwebende Fragen beschränkten Sendung +) wäre

<sup>\*)</sup> Auf Grund des möglichst richtiggestellten Textes von Herrn Professor Luigi Tonelli gefälligst übersetzt.

<sup>\*\*)</sup> In den "fränkischen Studien" ist Höfler noch geneigt, sür den Berfasser der Schrift denselben Italiener zu halten, welcher das welsche Scriptum verfaßte, ohne jedoch denselben näher zu bezeichnen. Damit war er auf der richtigen Spur. Später änderte er aber seine Ansicht.

<sup>\*\*\*)</sup> Höffer: Beiträge zur Katastrophe des Herzogs von Friedland. (Desterr. Revue 1867.)

<sup>†)</sup> Aretin. Seite 57.

ce zudem taum augemoffen gewosen, fich in lange hiftorifdje Rud blide einzulaffen, noch weniger burfte fich feine Relation auf bas ausgebehnt haben, was erft nach feiner Rudreife fich beim Beere gutrug, wie es in ber Schrift ber Gall ift. Ans bem Echreiben bes Raifers vom 27. Angust fennen wir übrigens jest bie Gegen ftande, über welche Schift berichtete. \*) Gie fchliegen fich giemlich genan ber Inftruction an, welche er erhalten hatte. Die barüber vom Bergog erhaltenen Aufschlüffe und Erflärungen haben bem erwahnten Schreiben gufolge in Bien fehr befriedigt. Bon bem ge heimen fünften Buncte ber Justruction, "in höchster Gebeim und unvermerkter Dinge den Graf Gallas, Piccolomini und andere hohe und vornehme Difficiere babin zu disponiren, bag Seine faiferliche Majeftat auf den Fall, wenn mit bem Bergeg von Friedland seiner Straufheit halber oder fouft eine Beränderung erfolgen follte, deren ftanbhafter Treue und Devotion versichert seien", fann aber ber Bergog nicht Wind befommen haben, weil er fonft nicht nach wie vor diefen Officieren, inebesondere Biccolomini, fein Bertrauen geschenkt hatte. Damit finft auch die Erzählung von Mine und Wegenmine und vom Nachsenden von Menchelmördern, die man an ben Befuch bes Grafen Echlik fnüpft, gur blogen üblen Rachrebe herab.

Nach bem Gesagten darf es als gewiß angenommen werben, daß die Bamberger Schrift nicht von Schlit herrnhet. Wenn aber nicht mehr sein Namen ihren Inhalt deckt, welche Garantien bietet sie dann an sich selbst für ihre Glandwürdigseit? Wer sie auf merksam durchgelesen, dem wird es aufgesallen sein, daß sie mit Absicht alles hervorsucht, was nur immer den Herzog in ein schlieses Licht zu stellen geeignet ist. Wohl fällt hie und da auch ein lobendes Wort, aber nur zu dem Eude, um den Tadel besto greller hervortreten zu lassen, und manches wird nur leicht hingeworfen, damit der Phantasie Spielraum bleibe, sich es um so ärger selbst auszumalen.

<sup>\*)</sup> Palheich, Nr. 645.

Kurz, was wir vor uns haben, ist, zum mindesten gesagt, eine Tendenzschrift, und darum allein hätte ihr von vornherein mit Mißtrauen begegnet werden sollen.

An der Hand authentischer Quellen, namentlich der jüngst von Hallwich publicirten, würde ohne Zweisel vieles, wenn nicht alles, als unwahr oder entstellt und verdreht nachzuweisen sein. Das ginge jedoch über die Grenzen unserer Abhandlung weit hinaus, weil zu diesem Ende nicht bloß die militärischen Operationen vom Frühjahre dis zum Herbste 1633, sondern auch die Friedensverhandlungen mit Sachsen und Brandenburg und die Beziehungen Wallensteins zu Spanien, Lothringen und Bahern in dieser Zeit klargelegt werden müßten. Auch gehören zur eingehenden und richtigen Beurtheilung der den Hauptinhalt der Schrift bildenden militärischen Operationen Fachsenntnisse, die uns nicht zu Gebote stehen. Wir müssen uns daher, um doch einigermaßen ihre Haltlosigkeit auszuheden, bescheiden, die Gesichtspuncte, von welchen sie ausgeht, herauszuheden und einige Stichproben von ihren Widersprüchen und Unwahrheiten zu geben.

Soweit man aus glaubwürdigen Schriften und aus den Erseignissen den Plan Wallensteins im Jahre 1633 erkennen kann, bestand derselbe darin, gedeckt durch eine an allen bedrohten Puncten zur Vertheidigung der ausgedehnten kaiserlichen Lande, an einzelnen Orten auch für den Angriff vorgesehenen Ausstellung der Heeresmacht, in Friedensverhandlungen mit Churschschen und Brandenburg einzutreten und, sollten diese sich zerschlagen, unter entsprechender Cooperation anderer Heeresabtheilungen, mit der Hauptmacht auf Sachsen und Brandenburg loszugehen, nach deren voraussichtlicher Ueberwältigung auch die Bezwingung der in Mittels und Süddeutschsland zerstreuten schwedischen Streitkräfte um so mehr erhofft werden durste, als in diesem Falle die denselben gegenüberstehenden kaiserslichen und ligistischen Truppen von der anderen Seite hätten in die Offensive mit eingreisen können.

Bur Aneführung biefes Planes hatte ber General bereits im Anjang bes Jahres 1633 ber gangen weiten Grengfinie, von Polen bis jum Etfaß, entlang für eine Rette von Bertheidigungemagregeln geforgt, die nach Bulaf ber fich ergebenden Mittel in ben folgenden Menaten allenthatben noch ergänzt wurde. Um einem etwaigen Mufbruche ber mit Rafoczy verbindeten Türken zu begegnen, war cin Abfonnuen mit dem "palatinus Russiae ' Lubomirefi und mit bem Monige von Polen getroffen, bas Edilof Tefchen mohl befest und der Jablunka Pag verhauen worben; die weitere Greuze von Mahren und Bohmen bedte die in Schlefien aufgestellte faijerliche Sauptmacht; die Baffe von Bittan und Auffig hatten Befahungen und jene im Ergebirge, namentlich bei Prefinie, Befatungen ober Berhaue. Bald wurde übrigens unter Solf, fpater unter Gallas, mit bem Sauptquartiere zu Eger, ein ganges Armeecorps mit ber Sidjerung ber links von ber Elbe fich erftredenben bohmifch fachfifchen Grengen betrant, eventuell auch jum Angriff bestimmt. Die Bertheis bigung ber Grenzen bei Pilfen und jener von Oberöfterreich lag den Dberften Reinach, beziehnugsweife bem alteren Wangler ob. Bur Dedung Tyrols war an bie Erzherzogin Claudia bas Ersuchen ergangen, 6,000 Mann zu werben. In Bagern und Schwaben commandirte Attbringen, gunachft bem Churfürsten Maximilian zur Sand, eine beträchtliche Armee, während bie vorderöfterreichischen Lande, wo namentlich um Preisach gefämpft wurde, unter ber Obhut Monte enculie und Edjauenburge ftanden. Außerdem waren an ber Wefer, um Minden und Sameln, von früherher einige von Grondfeld und Merode befehligten Truppentheile jum Schute ber Rheinlande gu rudgeblieben.

War die "Confervation Ihrer kaiserlichen Majestat Länder" und die entsprechende Mitwirkung bei aggressivem Vorgehen der unter dem numittelbaren Vesehle des Feldherrn stehenden Hauptmacht der Zweck bieser Aufstellung, so mußte ihm auch viel daran liegen, die selbe durch vorzeitige vereinzelte Operationen nicht stören zu lassen. Darum auch die bei jeder Gelegenheit erncuerten Befehle an die betref= fenden Commandanten, wohl nichts zu verabfäumen, was dem Feinde zu schaben vermöchte, aber sich doch nicht so weit einzulassen, daß daraus eine ernste Verwicklung ober eine unnütze Verzettelung ber Streitkräfte entstehen könnte. Er selbst hatte sich zur Operationsbasis Schlesien ersehen, wo sich die durch einige schwedische Regimenter verstärkte, vereinigte chursächsisch strandenburgische Macht befand. Kaum dort eingerückt — er überschritt am 19. Mai die Grenze — knüpfte er, seit Aufang des Jahres durch König Christian IV. von Dänemark und den dursächsischen Feldmarschall Herzog Franz Albrecht von Sachsen-Lauenburg wiederholt darum angegangen und im Auftrage des Raisers mit Arnim ohnehin seit anderthalb Jahren dießfalls schon im Einvernehmen, Verhandlungen mit dem Feinde an, die zwar zu zweimaligen Waffenstillständen — vom 7. Juni an auf zwanzig Tage und vom 22. August an auf vierzehn Tage — aber ebenso wenig, als die gleichzeitige Mission von Friedensgesandten der beiden Theile nach Breslau, zu dem so sehr ersehnten Frieden führten. So waren vier kostbare Monate umsonst verstrichen. Als er die Erfolglosigkeit der Verhandlungen inne wurde, da entwickelte er allerdings wieder seine ganze Thatkraft. Während seine leichte Cavallerie den abziehenden Arnim verfolgte, führte er den weithin Schrecken verbreitenden Schlag von Steinau. In vierzehn Tagen war ganz Schlesien, die Hauptstadt Breslau inbegriffen, vom Feinde gefäubert; die kaiserlichen Truppen streiften bis Berlin und er selbst wendete sich, nachdem Frankfurt an der Ober ohne Schwertstreich genommen war, im raschen Laufe jeden Widerstand beseitigend, durch die Lausitzen nach dem nördlichen Böhmen, nm sich mit dem inzwischen von Eger nach Leitmeritz commandirten Grafen Gallas zu vereinigen. Damit war wie im Handumdrehen die militärische Situation eine andere, für die kaiserlichen Waffen ungleich günstigere, geworden. Da

tam (15. Rovember) der unvermuthete Fall von Regensburg. Wie wohl berselbe in der vorgerückten Jahreszeit keineswegs die Bedeutung besass, welche ihm der zunächst immer nur um sich besorgte banerische Churfürst beilegte, so gab der Berzog endlich doch dem Drängen des von jenem bestürmten Raisers nach und rückte in Eilmärschen nach Polien. Bon hier drang er mit einem Corps in Bayern ein, war aber zu keinem Rampse mit Bernhard von Weimar zu bewegen, sondern kehrte nach Bohmen zurück, wo er die Winterquartiere bezog.

Doch bis zu Steinan reicht die Bamberger Schrift nicht. Ihr Berfasser hatte den Abschluß der Campagne nicht abgewartet, sondern in der klugen Erwägung, daß man die Gelegenheit benüßen müsse, so lange sie günstig ist, noch während der über die scheinbare Unthätigkeit des Feldheren herrschenden Ungeduld seine Anschuldigung an Mann gebracht.\*) Wir müssen daher in unserer Betrachtung von der späteren Bendung absehen und die Dinge in's Ange sassen, wie sie vor derselben lagen.

Da nehmen wir unn wahr, daß die Schrift, um einen plan siblen Grund zum Tadel zu haben, von einer ganz satschen Borans setzung ansgeht. Sie nimmt es nämlich — diesen Eindruck empfängt man aus ihren Darlegungen — als seststehend an, daß der Herzog gleichsam nur zu winken brauchte, um Truppen nach Belieben zur Berfügung zu haben. Das war seider nicht der Fall. Zwar betrug sein Heer nach Hallwichs Schahung mindestens 120.000 Manu, eine sur jene Zeit bedeutende Macht. Doch diese war, wie wir gesehen, auf weite Strecken und in viele Corps zertheilt; sie bestand zudem großentheils aus nenen Truppen, die erst über Winter geworden worden waren; es mußte daher schon als ein Glück betrachtet werden, wenn jeder dieser Posten der ihm übertragenen Aufgabe bis dahin

<sup>\*.</sup> Da in der Schrift noch der Ordre an Gallas, fich mit der Aimee nach leitmerth zu begeben, gebacht wird, und diese Ordre (Hallwich Nr. 728 und 729) vom 2. October datut, so fallt die Bollendung der Schrift nach diesen Tag.

nur halbwegs nachkam, wo entweder ein ehrenhafter Frieden weitere Operationen überflüssig machte oder der Moment gekommen sein würde, in die planmäßige Gesammtaction einzugreifen.

Läßt man sich von der erwähnten falschen Boraussetzung irrestühren, dann wird man es freilich befremdlich oder gar verdächtig sinden, wenn er nicht jedem Hilferuse gleich Folge leistet, der Insantin gegen die Holländer, oder dem Herzog von Lothringen und Gaston von Orleans gegen Frankreich Armeen sendet, Breisach und Constanz sosort entsetzt oder dem Churfürsten von Bayern auf jedesmaliges Berlangen Beistand leistet. Wenn man aber bedenkt, daß seine Mittel beschränkt waren und daß durch ein planmäßiges Vorgehen viel eher ein großer und nachhaltiger Erfolg zu gewärtigen war, als durch vereinzelte kleine Bortheile, und daß erfahrungsgemäß große Erfolge die inzwischen etwa erlittenen kleinen Einbußen reichlich wieder gut zu machen pslegen, so wird man den Heersührer vielmehr loben, als tadeln, wenn er seine Streitkräfte nicht durch Einzelnkämpse aufreiben ließ und dadurch das Gelingen des Hauptplanes gefährdete.

Uebrigens ist es nicht einmal wahr, was die Bamberger Schrift behanptet, daß er nach den angegebenen Seiten jede Hilfe ablehnte. Aus seinen Briefen überzeugt man sich, daß er im Gegentheile, wo immer ein Bedürsniß dazu vorlag und die Möglichkeit geboten war, nach Kräften hilfreich beisprang. Doch konnte er nicht so weit gehen, wie es Maximilian von Bayern wünschte, welcher bei jeder Bewegung des Feindes in der Nähe seiner Länder in nervöse Zuckungen versiel.\*) Dann hätte er seine Armee meist unr zum Schuze gegen eingebildete Gesahren sortwährend hin und her schieben müssen. Auch durste er, so enge verbündet Spanien mit dem Kaiserhause war, dessen Interessen doch nicht jenen des Kaisers und des Reiches voranstellen. Das hätte er aber durch Einrathen auf die Forderung der Spanier

<sup>\*)</sup> Pallwich II. Einleitung: "Die Krisse." Daselbst ist auch das Berhältniß zu Spanien in dieser Zeit übersichtlich zusammengedrängt.

gethan, Gronsfeld solle über den Athein gehen, um die Hollander anzugreisen, und die Armee Aldringens solle unter dem Beschle des Herzogs von Feria zur Decupirung des Elfast verwendet werden, da in solchem Kalle zu befürchten stand, daß das dis dahin die Feinde des Kaisers in Dentschland unr diplomatisch und mit seinem Gelde unterstützende Frankreich so wie Holland activ in den Kamps einge treten wären. Am Kaiserhose selbst verschloß man sich solchen Besorg nissen nicht. Das geht aus dem im Austrage des Kaisers versasten Schreiben Duestenbergs vom 27. Mai hervor, womit der Herzog um sein Gutachten über die Begehren Spaniens angegangen wurde (Ar. 453 und 454). In vollster Klacheit aber spricht sich darüber dieses von Münsterberg 1. Inni 1633 (Ar. 465) datirte Gutachten aus. Dasselbe ging bahin:

Dag das Universalwerf hierburch in die angerfte Wefahr gesetzt, indem nicht allein bei Granfreich und anderen fremden Potentaten, fo es mit dem ergherzoglichen Saus von Defterreich nicht halten, eine gelosia und Gifer mit genugiant vermeintem Recht, in Clfag gu irrumpiren, erwecket, fondern auch die sowohl fatholifche ale untatholifde Reichestande in die außerfte Des peration and Erregung einer allgemeinen Commotion gerathen, zudem auch Die vorhabende Friedenstractaten ichlechten Anfang und Progreß, wenn fremdes Arregevolt infonderheit unter bergleichen directorio in's Reich geführet und alles auf folde gefährliche Extremitaten gestellet werben follte, gewinnen wurden. Und verbleiben nach Erwägung alter Umftande ein fur allemal dabei, baß die ein foldes gerathen, entweder bas Werf nicht verfteben ober bie Beforderung 3hr faifert. Daj. Dienft in feine Confideration gieben . . . Alls ift an Ihre Daj. Die unterthanigfte Bitt, daß der Gerr Teldmarschalt von Schauenburg und Berr Graf von Monteeneuti bergeit allein in terminis defensivis mit deme in Etjag ubrigen Belt gelaffen, das Sanptwert mehr als eines ober des anderen pratendurendes Privatintereffe in Adit genommen und durch des Duca de Beria Empig in's Reich nicht alle Gaden in gejahrlichftes Compromig gestellet werben.

Der Herzog hatte auch diefe feine Meinung nicht aus ber Luft gegriffen, denn es war ihm bereits bekannt, wie die Hollander die

Nachricht vom Einrücken einiger spanischen Compagnien in das Chursfürsteuthum Köln aufgenommen, da ihm der Churfürst in einem Briesc vom 18. März 1633 (Nr. 232) unter anderem berichtet hatte:

Die Generalstaaten in Holland haben solches hoch ressentirt und sowohl meinem in den Hagen [im Haag] residirenden Agenten solenniter angezeigt, als auch schriftlich wissen lassen, daß, do ich mich bedeuter spanischer Truppen zu bedienen gesinnet, sie solches nit allein nit gestatten und dieselbe an Ort und Enden, wo sie nur könnten, als Feind verfolgen, sondern mich auch dergleichen tractirn und, was für Städt und Platzen sie darunter in ihren Gewalt bringen würden, solche als vom Feind erobert an sich behalten wollten, inmaßen sie dann bereits auch an alle umliegende Garnisonen Ordinanzen ertheilt, alsobald die Spanischen in meinem Erzstift Fuß setzen oder ichtwas attendiren, sich alsdann auch zu moviren, den Schwedischen zu assistirn und ihr bestes vorzunehmen.

Den Spaniern war eben in erster Linie um ihr specielles Interesse zu thun. Dieses drehte sich um die Niederlande. Dort sollten
ihnen die Kaiserlichen helsen. Namentlich lag ihnen daran, durch das Elsaß eine unmittelbare Verbindung mit den Niederlanden herzustellen. Daher auch das große Gewicht, welches sie auf den Entsatz von Breisach legten. Albringen meldet in dieser Beziehung dem Herzog unterm 4. Februar (Nr. 110) eine recht charakteristische Aeußerung des spanischen Gesandten, indem er schreibt:

Der spanische Ambassador, so zu Innebruck residirt, hat mir unlängst etwas scharf und empfindlichen geschrieben und gleichsam vermeint, ich solle alles bleiben lassen und fortlaufen, Breisach zu succuriren; seie mehr an derselben Festung als an Bahern gelegen.

Wie sich der Herzog zu dem Borgehen der Spanier, nachdem man bei Hofe bereits auf dasselbe eingegangen, verhielt, dafür einige Belege aus feiner Correspondenz.

W. an Albringen. Bei Schweibnit 1. Angust: Alldieweilen uns nun von Wien avisirt wird, daß Ihre kais. Maj. bereits bewilliget, daß des Duca de Feria Liebden mit sechs tausend Mann seinen Herauszug nach Deutschland fortstellen und der Obriste Ossa mit sechs tausend Mann in der Grafschaft Throl sich mit demselben conjungiren solle, dahero wir nicht mehr nöttig befinden, daß der Herr den Arthmarschalttieutenant von Scherffenberg mit den 20 Compagnien Reitern und allen bei sich habenden Pragonern unser jüngsten Ordinanz . . . gemaß nacher Breisach, zumalen im Durchsommen sich allerhand impoclimenta ereignen, Churbayern auch zu weit an Bolt entbloßt und dardurch dem allgemeinen Wesen viel Schaden zugesaget werden möchte, schiese: als haben wir dem Herrn solches . . weiten verhossentlich beruhrte Aestung Breisach durch das anziehende spanische Bolt ohne das ent seizet werden wird, innezuhalten, hiermit intimiren wollen. Im übrigen wir gedachten Heranszug des spanischen Bolts an seinen Ort gestellet sein und ob derselbe den Frieden im rönnschen Reich, zumalen nicht zu zweiseln, daß Frankreich und andere asmuli sich auch darein mischen werden, facilitien werde, jedermann erkennen lassen. (Ir. 584)

28. an Albringen. Bei Schweibnig, 12. August: Allbieweilen wir nun, basern ber Herr in ber Beisorge begriffen, daß der spanische Succurs zu spät ausommen sollte, es darbei bewenden lassen, daß der Herr auf Mittel, wie beruhrte Festung (Breisach), weiten Ihr Mai, und dem allgemeinen tatholischen Wesen wiel daran gelegen, entsetzet werde, bedacht seie; auch da Er vermeinet, daß über vorige dem Feldmarschaltlieutenant von Scherssenberg zugeordnete 20 Compagnien Reiter er noch etliche mehre, um desto bessere Ssiect darmit zu thun, entrathen könne, ihme seiner besten Besindung nach dieselbe zuzugeben, zusrieden: als wird der Herr seiner bekannten Discretion nach solches alles ausrdnen. (Nr. 620.)

Ferdinand II. an Wallenstein 22. August: Wir haben Dr. Vb... Schreiben zu recht empfangen. Darans auch . . . mit sonderbarem gnädigsten Velieben vernommen die beforderliche gute Anstalt, so Sie wegen Succurirung Breisach uber erste Verordnung von neuem an . . Aldringen . . . abgeben lassen. (Nr. 635.)

W. an Albringen. Bilgramsborf 6. October: Wie wir uns nun den mit dem Onca de Teria gemachten Antaß [eine Unterredung] wegen Succurirung der Jeftung Breisach und der Stadt Constanz allerdings gesalten tassen, im ubrigen aber auf feinerlei Weise zufrieden, daß der Herr desselben Vorschlag gemaß über das spanische Bolt commandire, sondern allein ats Ihrer fail. Maj. Teldmarschaft sich mit demselben conjungire: als erinnern wir Ihn hiermit erustlich, diesem also, zumalen wir, warum ein foldzes beschiehet, hochwichtige Bedenken haben, wirklich und unsehlbar nachzuleben. (Nr. 746.)

Auch zur Beleuchtung einiger anderen Puncte der Bamberger Schrift mögen einige Stellen aus der von Hallwich veröffentlichten Correspondenz hier stehen:

W. an Gallas. Prag 20. Jänner 1633: Durch die leichte Reiterei und Dragonen bisweilen kann man den Feind wohl travagliren und das deutsche Volk reposiren lassen, doch Böhmen so viel, als immer möglich ist, bedecken. Es wäre auch nicht bös, wenn etliche Polen jenseits der Oder könnten an ein sicher Ort logiret werden, welche den Feind auch stets travagliren müssen. (Nr. 67.)

W. an Gronsfeld. Prag 1. März: Alldieweilen nun solches burch niemanden besser, denn durch den Herrn, als welchem nit allein das völlige Commando über des katholischen Bundes, sondern auch über Ihr Maj. der Enden vorhandenes Bolk bereits vor diesem vertrauet, beschehen kann, zu welchem Ende wir denn nochmals alle und jede der Orten befindliche, jetige und künftige, kaiserl. Truppen nebenst dero hohen und niedern Officieren mit ihrem Respect auf den Herrn remittiren und solcherwegen ihm beiverwahrtes offenes Patent, um sich dessen zu solchem Effect zu prävaliren, zuschicken, auch solcher wegen dem Grafen von Merode und dem Obristen Beninghausen, wie es den copeilichen Einlagen mit mehrerm abzusehen, zuschreiben, auch Ihm zugleich die originalia, um sich deren nach Belieben zu bedieuen, übersenden thun: als ersuchen wir den Herrn, sich hinfüro solches Commando und Gewalts zu halten und vermittelst dessen auf alle Weise dahin bedacht zu sein, wie bemeldten in den niederrheinischen Landen periclitirenden Chur- und Fürsten mit aller Macht succuriret und des Feindes fernere besorgende Progresse der Orter verhindert werden können. (Nr. 182.)

W. an Montecuculi. Prag 5. April: Des Herzogs von Lothringen ehrbar Intention und eiferige Affection gegen Ihr Maj. und dem
heiligen röm. Reich ist gnugsam bekannt. Ich habe S. L. meine Meinung
in allem durch dero Residenten zu Wien eröffnen lassen. Bitt, Sie wollen
in terminis desensivis stehen, bis ich kann in einer solchen forma deroselben auswarten, wie es sich gebührt, denn ich hosse, daß solches in kurzem
geschehen wird. Ich bin auch entschlossen, wegen dieses Herrn alles, was ich
in der Welt habe, in compromes zu stellen. (Nr. 286.)

W. an Montecuculi. Prag, 27. April: Allermaßen wir nun bereits im Werk, uns mit einer starken Armada alldort in der Nähe und

zwar in kurzem zu befinden begriffen: als erinnern wir den Herrn, ihm auf alle Weise, wie unterdeß Ihr Maj. Dienst alldar in Acht genommen und die Örter, die noch in Ihr Maj. Devotion sich besinden, so lange conserviret, insonderheit die neue Werbungen aller äußersten Möglichkeit nach besördert werden, angelegen sein zu lassen, zu welchem Ende wir Ihm bewerswahret noch eine Anzahl Werbungspatenten, benenntlichen 25 auf Reiter und 25 auf Fußvolk, sowohl an des Herzogs zu Lothringen Ld. inliegends Schreiben schreiben an Montecneuli übereinstimmend], so Er Ihro zu behändigen wissen wird, nebenst dessen Abschrift übersenden thun. (Nr. 347 und 348.)

Albringen an den Kaiser. Regensburg 22. Mai 1633: Euer fais. Maj. gnädigstes Schreiben vom 14. dieß hab ich . . empfangen und daraus vernommen, wasgestalt Deroselben durch 3hr fürstl. Durchl. in Bayern beweglichen vorgebracht worden, daß der Feind in Wahrnehmung, daß durch die von Ihr fürstl. Gnaden Herzogen zu Mechelburg-Friedland von neuem restringirten Ordinanzen mir die Hand gesperrt worden, wider denselben etwas zu tentiren, dannenhero der Feind um so viel mehr in Bayern eingedrongen, auch mit Feuer und Schwert auf's grausamste verfahren . . . . In unterthä= nigster Rachfolg und schuldigstem Gehorsam Euer kais. Maj. allergnädigsten Befelch solle Derselben ich nicht verhalten, daß diejenige Ordinanzen, so von Ihr fürstl. Gnaden Herzogen zu Mechelburg-Friedland mir gegeben worden, des Inhalts, daß ich mich befensive halten und in ein' sicheren Posto logiren, auch nichts hazardiren oder wagen solle, welches ich auch so weit in Acht genommen, als . . . Dieses alles habe ich für eine hohe Nothdurft erachtet, Euer fais. Maj. in unterthänigsten Treuen ausführlichen zu repräsentiren, dabei auch nochmalen in schuldigem Gehorsam so viel zu gedenken, daß Ihr fürstl. Gnaden Herzogs zu Mechelburg-Friedland zu unterschieblichen Malen wiederholte . . . Ordinanzen dahin zu verstehen, daß ich mit Succurrirung eines oder des anderen Orts nicht präcipitirn, noch mich impegniren, sondern auch an einem guten und sicheren Posto so lang halten solle, bis daß Ihr fürstl. Gnaden durch Verleihung göttlicher Gnade und Segen ihre vorhabende Impresa fortgesetzt, alsdann verhoffentlichen der Feind von selbsten sich von denen herobigen Orten wegbegeben und die Occasion sich zeigen werde, mit Sicherheit etwas Fruchtbarliches zu verrichten. Und obwohlen Ihr fürstl. Gnaden Vorhaben dem gemeinem Wesen zum besten angesehen, so will doch von anderen passionirten Leuten viel anders judicirt, ja auch meine actiones,

indeme ich mich meiner Ordinanzen bequeme, syndicirt und nicht erkannt werden, daß, gleichwohl indeme ich mich zu München und dieser Orten defensive aufgehalten, der Feind anders nichts gewonnen, als daß er bereits über die seche Wochen zugebracht, so viel Zeit consumirt und ziemlich viel Bolk verloren, welches zum Theil ausgerissen, von denen Kroaten niedergehauen, auch viel gefaugen worden. Hingegen hat der Feind das Land Bahern von sich selbsten verlassen müssen.... Ihr churfürstl. Durchl. und dero ministri vermeinen, man alsbalden auf den Feind dargehen und mit demselben schlagen solle, als wann man gleichsam der victori versichert wäre und dieselb' in Handen hätte, weilen man ein' gerechte Sach' habe. Nun ist nit ohne, daß der Feind allem Anschen nach zum Schlagen nit ungeneigt. Wann er aber nit wollte und sich an einem sicheren Posto, allda er den Rucken, die Profiant und allen Vortl in Handen, legen und mich aufhalten thäte, würde ich ihne eben so wenig, als er mich, zum Schlagen obligiren können, und würde ich eben dessen, was ihme begegnet, gewärtig sein mussen. Wann man auch beiderseits zum Schlagen kommen sollte, weiß ich nicht, ob man eben wegen der gerechten Sache der victori versichert wäre. Herr General Graf von Tilly hat auch in einer gerechten Sache militirt; was aber die erlittene Niederlag bei Leipzig für ein gemeines Unheil verursacht, ist weltkündig. Ihr fürstlichen Gnaden würde in Fortsetzung ihrer Impresa nichts oder gar wenig helfen, wann schon etwas wenigs dieser Orten verrichtet werden sollte; hin= gegen würden dieselben an ihrem Vorhaben merklichen irrgemacht, ja wohl gar verhindert werden, wann man dieser Seits etwas setwa? Schaden leiden follte ... (Nr. 1103.)

W. an Gallas. Glat, 25. Mai: Wie wir ihm nun durch den Generalwachtmeister Piccolomini, daß er ein Meil oder zwei für sich avanciren, das Volk in sicheren Posto legen, doch gegen den Feind dis zu unser Ankunft nichts tentiren sollte, andeuten lassen: als erinnern wir ihn hiermit nochmals, diesem also, weiln wir in zweien Tagen von hinnen aufzubrechen vermeinen, nachzukommen, inmittels alle nothwendige Anstellung wegen der Artillerie, Proviant und sonsten, damit kein Mangel erscheine, und wir nachmals alsbald auf den Feind gehen können, zu machen, auch den Feind durch die Kroaten nicht zu viel, damit sie unterdeß nicht zu sehr abgemüdet, zumaln man dem Feind, wann man ihm näher kommt, er auch die Fourage weit wird holen müssen, niehren Abbruch thun können wird, travalliren zu lassen. (Vr. 438.)

Albringen an W., Regensburg 25. Mai: E. fürstl. Gdn. soll ich beinebens nicht verhalten, als vermuthet worden, daß der Feind mit seiner ganzen Armada durch die Oberpfalz gehen und gegen Böhmen auf Herrn Feldmarschall Holfe avanciren würde, habe ich mich bei Ihr churfürstl. Durchlaucht in Bahern angegeben, ob sie sich auf solchen Fall gelieben lassen wollten, all ihr Volk mit mir fortgehen zu lassen. Ungeachtet ich aber sie durch vielerlei bewegliche Umstände hiezu zu disponiren vermeint, so sind dieselben doch bei der Resolution geblieben, daß sie zwar Theils ihres Volks mir zu geben, aber guten Theils desselben zurückhalten und den Feind anderer Orts divertiren wollen. Mir will nicht gebühren, E. fürstl. Gnaden ferner zu behelligen, was ich hören und erdulden muß, weil ich nicht präcipitiren und auf den Feind darauf lausen, sondern daszenige, was E. fürstl. G. mir besohlen, in Acht nehmen will. (Nr. 442.)

W. an Holf. Glat 26. Mai: Wir verhalten dem Herrn hiemit nicht, welchergestalt wir von den beeden Herren Churfürsten zu Mainz und Köln L. Ad., daß der Obriste Aniphausen mit einer starken Anzahl Volks sich herauswärts zu begeben im Werk begriffen, berichtet worden. Alldieweiln wir nun in denen Gedanken stehen, daß derselbe zweiselsohne gegen Vöhem auf Leitmerit und selbiger Orten, um Diversion zu machen, gehen wird: als erinnern wir den Herrn hiermit, auf alles ein wachsames Ange zu haben und sich noch derzeit im Reich keineswegs zu impegniren, sondern auf den Gränzen berührtes Königreichs Vöheim zu verbleiben und die Conservation Ihrer kais. Maj. Länder in Acht zu nehmen, denn wir dahier mit dem Feind auf eine oder andere Weise in kurzem fertig zu sein und alle Sachen im Reich und anderswo sich bald ändern verhoffen, darauf den (tit.) Gallas vollends ausmachen lassen und uns mit der Armada in's Reich hinaus zu dem Herrn begeben, alsdann mit zusammengesetzter Wacht was Nützliches wider den Feind ausrichten werden. (Nr. 444.)

W. an Holk. Heidersdorf, 11. Juni: Des Feinds moti aber betreffend sind Ihr fürstl. Gnaden [es schreibt der Bevollmächtigte] gnädig dahin entschlossen, daß mein hochgeehrter Herr darauf ein wachsames Auge habe und auf alle Weise dahin bedacht seie, daß, wenn seinem gethanen Bericht nach der Feind auf Schlesien gehen sollte, Er sich zum mindesten mit ein 4.000 Pferden und ein 6.000 Mann zu Fuß auf allen erheischenden Nothsfall mit Ihro fürstl. Gnaden conjungiren, inmittels aber den Herrn Feldzeugmeister Colloredo und Herrn Feldmarschalt-Lieutenant von Hatzseld bei

der Armada hinterlassen und dieselbe mit dem Herrn Feldmarschalk von Aldringen erfordernder Gelegenheit nach correspondiren und einander bei vors fallender Nothdurft die hüsliche Hand bieten können. (Nr. 473.)

Albringen an W., Burglengenfeld 1. Juli: Weilen ich nun in soviel gegen der obern Pfalz avancirt und mich in etwas dem Feldmarsschalken Holfe genähert, habe ich darfür gehalten, wann er auch in soviel gegen mich avancirn, zu mir stoßen und allein etlich wenig Tage dieser Orten verbleiben könnte, daß wir in gesammt dem Feind ein merklichen Abbruch thuen und gleichsam mit Sicherheit schlagen, auch gleichwohl das Königreich Behem bedecken und zugleich assecuriren könnten. (Nr. 496).

W. an Holf. Bei Schweidnit 6. Juli: Was uns ber Feldmarschalt Graf von Aldringen wegen des Feinds Gelegenheit in der Oberpfalz und derer gegen ihn vorhabender Impresa berichten thut, solches geben wir dem Herrn ab der copeilichen Einlage mit mehrem zu ersehen. Allermaßen wir uns nun, dasern der Herr vermeinet, daß man bemeldtes Grasen von Aldringen Bericht nach gelinge etwas gegen den Feind richten und doch Böhem in keine Gesahr setzen dürste, nicht zuwider sein lassen, daß der Herr mit ein 8 oder 10 tausend Mann, doch ohne Bagagi und allein mit etlichen Regimentstückle, sich mit gedachtem Feldmarschalt von Aldringen conjungirn und sie mit zusammengesetzter Macht dem Feind Abbruch thuen . . . In Summa: Kann der Herr die Impresa ohne Gesahr in etlich gar wenig Tagen verrichten und sich in Puncto wieder nach Böheimb wenden, so bin ichs zufrieden. Sollte aber solches längere Zeit bedürsen, so ist es besser, daß wir uns mehr, als andere in Acht nehmen. (Ar. 511.)

W. an Golt. Bei Schweidnitz 8. Juli: Wie wir nun derer Ihm darbei notificirter unserer Meinung nochmals inhäriren: also wird Er derselben zufolge dieß, was sich gegen den Feind thun läßet, vor die Hand zu nehmen und fortzustellen, doch in allem Gewahrsam, damit Ihme kein Spott widersahre, zu gehen nicht unterlassen. (Nr. 516.)

W. an Holk. Bei Schweidnit 3. August: Wir thun dem Herrn hiemit Bericht, welchermaßen wir dem Feind dahier mit den Kroaten nech großen Abbruch thun. Alldieweiln wir aber denselben auf der andern Seiten auch travagliren lassen und gar wenig Kroaten darzu bei der Hand haben: als erinnern wir den Herrn hiermit, alsbald nach Empfahung dieses den Obr. Prichowsth mit seinen unterhabenden Kroaten ohne Bagagi... zu dem

Obr. Marazini, welcher sich auch im Fürstenthum Schweidnitz befindet und den Feind travagliret, zu stoßen . . . anzubefehlen. (Nr. 594.)

W. au Holf. Bei Schweibnit, 10. August: Alldieweiln nun zu beforgen, daß bei angehender Friedenshandlung vor allen Dingen wegen Bewilligung eines armisticii — wie ich denn insonderheit in denen Gedanken, daß der chursächsische Generallientenant von Arnim, weil er dahier sehr bedrängt, darauf gehen werde, begriffen — vom Gegentheil werde tractiret werden, auf welchen Fall er dahier im Vortheil liegen bleiben würde: als erinnern wir den Herrn, unserer voriger Ihme zugeschickter Ordinantz gemäß, keinen Augensblick zu versäumen, sondern seinen Zug im Voigtland und Meißen ohne einige Dilation fortzustellen und in Vöhmen allein die nothwendigen praesidia, und zwar mehrentheils von Rekruten, zu hinterlassen. (Nr. 610.)

Mit der Ordre Wallensteins aus Glatz vom 25. Mai hören dessen Schreiben an Gallas nach Schlesien auf, weil er sich nun bald mit ihm vereinigt und daher persönlich oder durch Ordonnanzen mit ihm und anderen Unterbeschlshabern zu verkehren in der Lage Eine Cynosur für die Richtigkeit dessen, was in der Bamberger Schrift über die militärischen Vorgänge in Schlesien seit der Aukunft des Feldhauptmanns bis zu dessen Aufbruche von dort erzählt wird, können daher seine Briefe nicht geben. Bon Gallas aber liegen noch aus Reisse vom 10. und 14., aus Johannesberg vom 15., 16., 18., 19., 21. und 22., aus Patschkan vom 25., aus Münsterberg vom 27. Mai (Nr. 392, 408, 413, 417, 423, 424, 429, 432, 434, 443 und 452) Berichte vor, welche, bis zur Erwähnung des Anrückens des Prinzen von Dänemark in der Rähe von Strehlen reichend, auf in der Schrift berührte Vorfälle sich beziehen. Daraus ist jedoch nicht die seiseste Spur einer Unzufriedenheit des Generallientenants mit den Anordnungen seines Chefs zu merken, obgleich er sie in Form von Wünschen oder Anregungen unbedenklich hätte äußern können. So viel darf man daher behaupten, daß bis dahin die Schilderung der Kriegsbegebenheiten in dem Bamberger Manuscripte dem aus den Acten sich herausstellenden Sachverhalte nicht entspricht, zumal sie schon in dem Hauptpuncte, als hätte der Herzog immer wieder jede Unternehmung gegen den Feind untersagt, an Unrichtigkeit seidet.

Ueber die weiteren Vorgänge auf dem Kriegsschauplatze in Schlesien fehlen noch mehr, als bisher, actenmäßige Belege, um die sich vielfältig auf mündliche Aeußerungen der Generale Piccolomini und Gallas berufende Darstellung der Schrift zu widerlegen. An einzelnen Beispielen haben wir aber gesehen, wie sehr sie den Thatbestand verdreht und entstellt, um nicht auch hier das Gleiche annehmen zu können. Doch wir brauchen nicht einmal zur Analogie die Zuflucht zu nehmen. Ihr allzugroßer Eifer, den Heerführer zu verschwärzen, bringt selbst ihre Lügenhaftigkeit an den Tag. höre nur! Täglich sind fünf bis sechstausend Mann auf Biehraub ausgegangen. Diese sind entweder von Bauern getödtet oder flüchtig oder vom Feinde, der in Abtheilungen von vier bis fünf hundert Mann auszog, aufgerieben worden. Dessenungeachtet nahmen sie kein Obergewehr mit sich. Und so kamen während eines zwanzig= tägigen Waffenstillstandes 3.000 Mann in Verlust. Nach Ablauf des Waffenstillstandes wieder will der General sich der Stadt Schweidnig, die nur von 600 Mann, darunter Edelleuten und Bürgern, vertheidigt wird, bemächtigen und schickt zu diesem Ende, wäh= rend er selbst nachrückt, den Obersten Kehraus mit 2.000 Mann poraus. Dieser dringt auch in die Vorstadt ein. Wie aber der Feind sich zeigt, wird er eiligst zurückbeordert und zwar aus keinem anderen Grunde, als weil der General das Schickfal des Hauses Desterreich nicht in einer einzigen Schlacht und an einem einzigen Tage auf's Spiel setzen wollte. Offenbar ein bei den Haaren herbeigezogenes Plagiat der Acuferung bei Rürnberg, wo Wallenstein mit seinen neugeworbenen Truppen sich nicht sofort mit dem kampfgeübten und sieggewohnten Heere Gustav Adolphs in eine offene Feldschlacht ein= lassen, sondern seinen Gegner sich erft vor seiner gedeckten Stellung

an der alten Beste "die Hörner abstoßen lassen wollte". Weiter läßt zufolge der Schrift Wallenstein den Grafen Manusfeld eine wahre Festung am Zobtenberge aufschlagen und das starke Lisowitz nehmen, wodurch Breslau auf das äußerste bedrängt wird. Bald nachher muß aber Mannsseld diese Befestigungen wieder zerstören und Lisowit aufgeben, wodurch der Feind, welcher vordem seine Lebens= mittel mit dem größten Theile seiner Streitkräfte zu convoyiren gezwungen war, in den Stand gesetzt wird, 400 Wagen mit Kriegsmunition und Lebensmitteln von Breslau herans und nach Schweidnitz zu führen. Solche Fälle, die wir unr als Beispiele herausgreifen, mußten doch klar darthun, daß Walleustein entweder ein Stümper in der Kriegführung oder ein Verräther war; und da das erstere nicht gut angenommen werden konnte, so blieb eben nur die andere Alternative übrig, was die Denkschrift, wenn sie es auch nicht ausdrücklich sagt, überall zu verstehen gibt und am Schlusse mit Händen greifen läßt.

Auf Berbächtigung ist insbesondere auch das abgesehen, was von den Waffenstillstands: und Friedensverhandlungen gesagt wird. Des Herzogs Schwager Treta wird zu Arnim geschickt und verstündigt, nach langer Unterredung zurücksehrend, den Waffenstillstand. Weder Gallas noch ein anderer Heerführer wird den Tractaten jemals beigezogen. Thurn verlangt die freie Religionsübung in allen Erbländern, auch in Steiermark. Was im Texte sonst von Friesbensbedingungen aufgezählt wird, ist so verwischt, daß man nicht klug darans werden kann, ob es die Privatmeinung Thurns oder officielle Formulirung ist. Die Friedensbedingungen werden, wie es heißt, fortwährend geändert und es wird darüber weder was Schriftsliches aufgesetzt, noch werden Geiseln gegeben. Im Hause des Grasen Treta sind die Pläne des Feldherrn immer früher bekannt, als in jenem des Generallientenants Gallas, und, da jener die Botschaften hinüber und herüber trägt und bei solchen Gelegenheiten

Officiere, die Landsleute und Glaubensgenossen des Feindes waren, in's feindliche Lager mitnimmt, so werden bei Trinkgelagen die Pläne des kaiserlichen Hauptquartiers dem Feinde verrathen. Dem Kanzler Oxenstierna will man zur schwedischen Krone verhelsen und, um Schweden zum Frieden geneigter zu stimmen, soll der König von Polen von demselben ausgeschlossen werden. Wären aber Schweden und die Churkürsten zum Frieden durchaus nicht zu bewegen, so würden die Hänpter des seindlichen Heeres, darunter auch Graf Thurn, wie es bereits mit den Obersten vereinbart sei, sich mit ihren Corps dem kaiserlichen Heere ausschließen.

Es widerstrebt, in die Widerlegung solcher Lügen und Ungereimtheiten einzugehen. Es wäre dieß auch überflüssig, da der richtige Thatbestand bereits in der den Berichten Arnims, des gewiß nebst Wallenstein bestunterrichteten Gewährsmannes, folgenden Darstellung Helbigs gegeben ist. \*) In Kürze wollen wir nur bemerken, daß Trefa Tractate weder abzuschließen hatte, noch abschloß, daß Piccolomini und Gallas den Verhandlungen beiwohnten, dagegen Thurn als Theilnehmer derselben nicht genannt wird, daß weder in Arnims noch in anderen uns bekannten glaubwürdigen Berichten von einem Versuche, Oxenstierna durch die Aussicht auf die schwedische Krone zu gewinnen, und von einer beabsichtigten eigenmächtigen Vereinigung feindlicher Befehlshaber mit der kaiserlichen Armee die Rede ist. Von einer Ausschließung Polens vom Frieden konnte nicht einmal die Rede sein, da es sich vorerst nur um einen Separatfrieden handelte. Das Friedensprogramm Wallensteins war Ende October noch das= selbe, wie es am 7. Juni gewesen. (Hallwich Nr. 470 und 1185.) Nachdem es zum Abschlusse des Friedens nicht gekommen, so kounte derselbe auch nicht verbrieft und besiegelt und durch Geiseln ver= sichert werden. Was endlich die vom Grafen Thurn geforderte Ausdehnung der Religionsfreiheit auf Steiermark, das Stammland

<sup>\*)</sup> Wallenstein und Arnim. 1632.

des Kaisers, von wo die katholische Gegenreformation ausgegangen, betrifft, so sollte dadurch der Kaiser augenscheinlich in seinen heisligsten Gefühlen verletzt werden.

Unwahr ist ferner die Behauptung, daß die Ursache des Bruchs des Waffenstillstandes und überhaupt des Nichtzustandekommens des Friedens in den eigenen Prätensionen des Herzogs lag, indem er als Ersatz für Mecklenburg das Herzogthum Württemberg, die Markgrafschaft Baden=Durlach und Theile der Unterpfalz gefordert habe. Der Waffenstillstand wurde nach Arnims Bericht lediglich deßhalb nicht verlängert, weil Arnim die gestellte Bedingung, den dießseits der Oder gelegenen Theil von Schlesien oder wenigstens die Fürstenthümer Schweidnitz und Jauer den Kaiserlichen einzuräumen, nicht eingehen wollte. Die Prätensionen des Herzogs aber bildeten vorläufig gar nicht den Gegenstand einer Stipulation, da ce sich erst nur um die Präliminarien des Friedens handelte, welche lediglich allgemeine Bestimmungen enthielten. (Seite 151.) Bloß gesprächsweise erfuhr Arnim davon. "Sonsten bleibt der Herzog zu Friedland bei seinem Erbieten beständig, daß er nichts anderes als Friede und Ruhe im hl. römisch. Reiche wiederum aufzurichten suche; doch habe ich so viel vernommen, daß er sein' Mühe auch nicht vergebens anwenden wolle; suchet die Unterpfalz austatt Mecklenburg vor sein Recompens." (9. Juli 1633.) Man wird daher das Verlangen nach Württemberg und Baden-Durlach mit allen daran geknüpften Consequenzen in das Gebiet der Erdichtung verweisen müssen, so lange nicht lauterere Duellen dafür gefunden find, als die Bamberger Schrift. Als solche Quellen können jedoch auch die Berichte britter Personen — und wären es selbst die des spanischen oder eines anderen Gesandten — nicht angesehen werden, sofern sie aus derselben Quelle — der Bamberger Schrift oder ans sonstigen Mittheilungen ihres Verfassers — geschöpft sind.

Recht sonderbar nimmt sich die dem Herzog angesonnene Absicht aus, die Fürstenthümer und andere Güter in Schlesien — selbstverständlich mit Ausnahme seiner eigenen zwei — confisciren und an die Officiere vertheilen zu lassen. Das Land war noch zum größten Theil im Besitz des Feindes und er soll an die Confiscation gedacht haben, zudem zu einer Zeit, wo er sich bemühte, mit den protestantischen Fürsten einen Frieden auf Basis der Gleichberechtigung der Religions= bekenntnisse zu Stande zu bringen. Von den verschiedenen Schreiben, die er in dieser Frage an den König von Ungarn gerichtet haben soll, haben wir in Hallwichs Urkundensammlung, die doch so ziemlich das Wichtigste der Wallensteinschen Kanzlei aus jeuer Zeit bringt, keines gefunden. Wohl kennen wir ein Schreiben von ähnlicher Tendenz an den Kaiser, in welchem es heißt: "Wann ich dann solches annoch vor sehr hochnothwendig halte, als welches, da es keinen andern Effect uit thue, doch zu Euer kais. Maj. großem Nuten gereichen und viel confiscationes daraus erfolgen würden: als bitte Dieselbe ich noch= malen gehorsamst, Sie gnädigst geruhen wollen, einen solchen Bando in Schlesien unverzüglich thuen zu lassen gnädigst anzubeschlen." Allein dieses Schreiben ist vom 9. September 1626.\*) Möglich, daß er auch noch später in dieser Richtung sich verwendet hat. Das mag nun, weil der Herzog eben in Schlesien verweilte, dem Verfasser der Bamberger Schrift im Kopfe herumgegangen sein, bis es, auf die Gegenwart angewendet, zu einem der Pfeile sich formte, mit deren Hagel er den Gegner überschüttet.

Wie ungegründet ist der Vorwurf, der General habe Zittan und Gabel nur zur Sicherung seines Herzogthums Friedland besetzen lassen? Als ob das nicht der wichtigste Paß gewesen wäre, durch welchen von Sachsen aus eine Diversion gegen die kaiserliche Armee in Schlesien gemacht werden konnte! Welche Ursache hatte er und wie sehr hätte er gegen sein eigenes Interesse gehandelt, wenn von

<sup>\*)</sup> Schebet: Ballensteiniana S. 24.

ihm Eifersucht und Zwietracht zwischen den Unterfeldherren, auf deren Mitwirkung er angewiesen war — Gronsfeld und Merode, Gallas und Aldringen — geweckt und genährt worden wäre? Und welche Zumuthung ist es, er hätte schon ein Jahr früher, an die Vertheis digung von Elsaß denken sollen, wo er, noch im Kampfe mit Gustav Adolph begriffen, alle Kräfte gegen diesen concentriren mußte?

Doch der Beispiele sind genug, um den nur vom "Chaos" übertroffenen Gallimatthias der Schrift zu erkennen. Suchen wir jetzt ihren Verfasser zu erforschen.

Das militärische Detail und das Abkanzeln eines Generals, welcher Europa mit seinem Kriegsruhm erfüllt hatte, imponirt im ersten Augenblicke; man denkt daher an einen Militär. Geht man aber die Schrift etwas genauer durch, so schlägt die Meinung in das Gegentheil nm; es erscheint fast unmöglich, daß ein solches Hinwegssetzen über die realen Möglichkeiten, ein solches Berkennen militärischer Grundregeln und ein so unstetes Hins und Herspringen, wie es sich da sindet, von einem Bertreter jenes Standes herrühren sollte, zu dessen Maximen Ordnung, Disciplin und beständige Kückschnahme auf die gegebenen Berhältnisse gehören. Berriethe nicht jeder Satz Berechnung, so würde man sie vielmehr als den Aussluß politischer Kannegießerei, und zwar der niedersten Kategorie, halten. So aber stellt sie sich als ein Pamphlet dar, freilich mit so offen zur Schau getragener Tendenz, daß sie bei allen anderen, als im höchsten Grade voreingenommenen Lesern die Wirkung versagen mußte.

Eben diese Eigenschaft bringt uns auf die Bermuthung, daß die Schrift demselben Manne ihre Entstehung verdankt, wie die vielen anderen Schmähschriften, welche uns bereits bekannt sind oder noch werden bekannt werden. Sie füllt in denselben eine Lücke aus, da sie zwei wichtige Angelegenheiten, den schlesischen Feldzug und die Beziehungen Wallensteins zu Spanien im Jahre 1633, die in anderen Denkschriften nur gestreift werden, aussührlicher behandelt.

Aber auch die in ihr eingehaltene Methode ist die gleiche. Dasselbe kecke Umspringen mit Thatsachen und Behauptungen und je nach den Umständen ein ähnliches Verwischen und Verschweigen. Dabei zeigen sich bald da bald dort Fäden, welche sich auch durch andere Denkschriften ziehen, als: das angebliche Streben des Herzogs, die Waffen beständig in Händen zu behalten (1624—1625, erste Kapuziner= relation, votum cujusdam consiliarii), die Bedrängung der Reichs= fürsten (Brucker Unterredung, Kapuzinerrelationen, Unvorgreiflicher Discurs, Wohlgemeintes Bedenken, an expediat, exhortatio), die Terrorisirung des Kaiserhoses und die Speculation auf den Tod des Kaisers (Kapuzinerrelationen), ferner die Bemerkungen, daß die zur Verzweiflung getriebenen Reichsstände genöthigt sein werden, sich mit Frankreich zu verständigen (an expediat), daß er keine Räthe zuläßt, sondern alles selbstständig verfügt, (Wohlgemeintes Bedenken, an expediat, votum, exhortatio), daß er von den Friedensbedin= gungen den Kaiser zu spät oder unvollständig unterrichtet (votum, chaos). Die beiden Lausigen werden zwar dießmal nicht, so wie in der Wolkenstein'schen Relation und im Votum, ausdrücklich als ein Gegenstand des Begehrs Wallensteins hingestellt, aber doch andentungsweise, insofern als diese beiden Herzogthümer nach der Forderung Wallensteins nicht als Entschädigungsobjecte für den Churfürsten von Sachsen verwendet werden sollen. Die im Chaos und im "ausführlichen und gründlichen Berichte" bis zur förmlichen Ländervertheilung aufgeblähte Belohnung der Heerführer und Officiere, wovon die Berichte Arnims gänzlich schweigen, wird hier zum erstenmal, jedoch noch im allgemeinen ohne Angabe der Länder und Güter, die den einzelnen zu Theil werden sollen, aufgetischt. Zu bemerken ist auch, daß die Sprüche: agitur de summa rerum — jacta est alea, schon in der zweiten Kapuzinerrelation vorkommen. Das Ende krönt das Werk. Während die Tendenz offenkundig ist, Friedland verdächtig zu machen, wagt der Verfasser mit einer an seinen Brief an Abam von Waldstein (Seite 135) erinsucrnben Gleißnerei noch zu sagen: "Jo non concludo, essere mancamento alcuno di sedeltà (dio guardi!)..." und schließt: "il solo zelo della mia sedeltà m'indusse a porre questo in carta", ähnlich wie im votum cujusdam consiliarii: "Et haec sunt, quae ex sidelitate et humili sed serventi zelo salutis et prosperitatis M. V. animus mihi dictavit."

Wenn wir Slawata die Urheberschaft der Bamberger Schrift zuerkennen, so wollen wir damit nicht leugnen, daß er von dritten Personen, was wir insbesondere von den damals schon, vielleicht von Schlik zufolge des fünften geheimen Punctes seiner Instruction, ge= wonnenen Piccolomini muthmaßen, mit Stoff verschen worden sein fönne, noch daß andere die Schrift revidirt und übersetzt haben mögen. Auch dünkt es uns wahrscheinlich, daß jemand vom Militär seinen Ramen dazu hergegeben habe, um den Ausführungen der Schrift eine gewisse Autorität zu verleihen. Zu verwundern wäre es bei den intimen Beziehungen Slawatas zu Bayern gleichfalls nicht, wenn der bayerische Kriegscommissär Rogge, welcher sich im Feld= lager aufhielt, Material dazu beigesteuert hätte. Eben wegen dieser Beziehungen dürfte es sich empfehlen, den Berichten Rogges und den anderen aus und über Schlesien nach München gelangten Mittheilungen eine größere Anfmerksamkeit zu widmen. So mauche Briefe, deren Schreiber nicht genan bekannt sind — man sehe z. B. die von Aretin, Seite 54 und 59, angeführten \*) — könnten wohl von Slawata fingirt sein, wie es so manche andere sind. Auch das, was der spanische Botschafter dem bayerischen Abgesandten über den Erfolg der Schlik'schen Mission und über die Friedensverhand= lungen gesagt haben soll (Seite 60), klingt so, als hätte sich der= selbe nur zum Sprachrohr Slawatas hergegeben.

Was die Adresse, an welche die Schrift gerichtet ist, anbelangt,

<sup>\*)</sup> Milnchner Ausgabe.

so wendet sie sich zwar nicht direct an den Kaiser, da von ihm in der dritten Person gesprochen wird; gleichwohl geht aus ihrer ganzen Haltung hervor, daß es dem Verfasser vorschwebte, sie werde auch dem Kaiser zur Kenntniß kommen. Als Mittelsperson war ohne Zweisel der spanische Botschafter in's Auge gefaßt, da die Schrift mit besonderer Rücksicht auf Spanien, dessen Interessen sie durch Friedland als gefährdet hinstellt, geschrieben ist. Auf das längst gegen letzteren eingenommene Bayern brauchte nicht mehr gewirkt zu werden. Desselben wird daher auch nur so nebenhin gedacht; dennoch aber wegen des geringschätzenden Tones und des Absprechens der erblichen Churwürde und der Hoffnung auf die Unterpfalz in einer Weise, die, wenn die Schrift zufällig in die Hände des hochstrebenden Bayersürsten kam, ihn auf das empfindlichste beleidigen mußte. Die Bayern betreffende Stelle erinnert übrigens lebhaft an das Estratto dal francese, von dem später gehandelt werden wird.

Ein unmittelbares Ergebniß hat die Schrift wohl nicht gehabt, weil erst der bald folgende siegreiche Umschwung und nachher wieder der Fall von Regensburg einen zu bedeutenden Wechsel der Situationen herbeisührte; aber die Gemüther derjenigen, auf die sie berechnet war, wurden durch sie mit Mißtrauen und Besorgniß erfüllt und dadurch für Sicherstellungsmaßregeln gegen die vermeintlichen gefährslichen Tendenzen Wallensteins geneigter gestimmt, wozu die kommenden Ereignisse Veranlassung boten.

15.

## An expediat.

Mit dem "Judicia" oder "Wohlgemeintes Bedenken" betitelten Gutachten steht ein anderes mit der Ueberschrift: "An expediat d. generalissimum ducem Friedlandiae ab officio revocare et regem Ferdinandum III. bello praesicere" der Aussassiung der Situation, der Art der Argumentation und der Sprache nach in so

naher Verwandtschaft, daß man sie unbedenklich dem gleichen Verfasser zuschreiben kann.\*)

Ein wie gewaltiger Fortschritt in der Schärse der Diction sowohl als in der Heftigkeit der Auklage ist aber schon in dieser Schrift in Vergleich zu jeuer früheren zu erkennen! Daß bereits der Fall von Regensburg inzwischen liegt, erklärt diesen Abstand noch nicht zur Gänze, auch im Zusammenhalte mit dem Umstande nicht, daß der Verfasser im Lateinischen sich offenbar mit mehr Leich= tigkeit und Eleganz, Kürze und Berve auszudrücken vermag, als in der damals noch schwerfälligen deutschen Sprache, die übrigens eben so wenig seine Muttersprache war, als die lateinische. Der Unterschied in Ausdruck und Gedanken fällt zum Theil sicherlich auf Rechnung der verschiedenen Adressen, an welche die beiden Gutachten gerichtet sind. Dort ist es der Raiser, hier eine andere Persönlichkeit. Als solche vermuthen wir den Grafen von Dnate, damaligen außerordentlichen Botschafter des Königs von Spanien in Wien, und zwar aus dem Grunde, weil Spanien in dem fraglichen Schriftstücke so sehr voran= gestellt wird. "Die Legaten des Königs von Spanien, die Minister, die Mönche, die Beichtväter hätten den Herzog von Friedland für den würdigsten zu dem Amte gehalten," und dann wieder "die spanischen wie auch die kaiserlichen Minister hätten ihn in gutem Eifer zum Feldherrn auserkoren," wird daselbst gesagt und die Gemein= schaft der beiden Reiche durch die häufig wiederkehrenden Collectiv= Bezeichnungen: "Haus Desterreich, österreichische Könige, österreichische Stönigreiche" in Erinnerung gebracht, zu geschweigen davon, daß nebstbei nicht unterlassen wird, die Abberufung des Herzogs auch als ein Postulat der Christenheit, des christlichen Gemeinwesens, der Kirche hinzustellen, was ja bei dem Vertreter des "katholischen" Königs cben so wenig wie die Nebeneinanderstellung der Monche und Beicht= väter mit den Ministern seine Wirkung verfehlen konnte.

<sup>\*)</sup> Beilage 6.

Der zuversichtliche Ton, welchen die Denkschrift anschlägt, beweist ferner, daß ihr Verfasser der Empfänglichkeit für starke Würze bei dem Grafen Dñate bereits versichert war. Der Instruction desselben lag zwar eine Wallenstein feindselige Tendenz ferne; im Gegentheile hatte ihn der Graf von Olivarez, bestürzt über die am Wiener Hofe eingetretene Mißstimmung gegen benselben, von welcher er fürchtete, daß sie ihn erst in das feindliche Lager hineintreiben könnte, zu dem Zwecke nach Wien gesendet, damit er sich über die Lage orientire und möglichst vermittelnd wirke. Duate aber fand die Dinge wo möglich noch bedenklicher, als der ordentliche Botschafter Marchese de Castaneda. Er sernte sie eben auch wie die anderen durch die von Slawata geschliffenen Gläfer kennen. Kaum des Verfangeus vergewißert, ließ dieser auch nicht mehr los. Mittelst der in Rede stehenden Schrift knüpfte er ohne Rücksicht darauf, daß ihn sein Amt auf die böhmischen Angelegenheiten beschränkte, direct mit dem Vertreter der Macht au, deren Beitritt zur Allianz seinen Sieg fast unzweifelhaft machen mußte. Wahrscheinlich war er übrigens mit Oñate von früher her bekannt, da derselbe bis in die zwanziger Jahre hinein Botschafter am Maiserhofe gewesen.

Seine Meisterschaft in der politischen Intrigne beruhte nicht zum wenigsten darin, daß er die Gelegenheit zu benüßen verstand. Da nun das Ereigniß, das ihm jetzt so gelegen kam — der Fall von Regensburg — am 15. November 1633 sich zugetragen, so ist anzunehmen, daß die Schrift noch im Lause desselben Monates zu Stande kam. Daß sie nicht das Resultat langen lleberlegens und Feilens ist, zeigt ihre ganze Haltung. Die Gedanken sprudeln sörmlich heraus und gestalten sich in den grellsten Antithesen, in den kecksten Behauptungen über Kriegführung und Kriegskunst, und in geschickter Ausbentung einer und der anderen vielleicht wirklichen Blöße zu den blendendsten Effecten. Man spürt bereits den Flügelschlag des Chaos. In Dialektik und Sophistik darf sie als Minster

einer Streitschrift gelten; ihre Stichhaltigkeit bleibt aber nur so lange bestehen, als sie nicht durch kritische Untersuchung erprobt wurde. Zur Kritik wäre zunächst die Gegenpartei berufen gewesen, die wohl wenig an ihr ganz gelassen hätte. Doch eine Prüfung war bei der damals in Wien herrschend gewordenen Strömung und bei der Geheimhaltung, welche der Verfasser stets ängstlich zu wahren sich befliß, nicht zu besorgen.

Die bei Besprechung bes "wohlgemeinten Bebenken" bereits hervorgehobenen Rügen werden im "an expediat" erneuert. Ans berer Tabel kommt nen hinzu; nicht jedoch, weil die Beranlassung bazu erst jüngst sich ergeben, sondern weil die Gelegenheit, ihn vorzubringen, jetzt günstiger ist. Am meisten in die Augen fällt die Gradation an einigen hier wie dort erwähnten Umständen. So wird z. B. im "wohlgemeinten Bedenken" die Unzulänglichkeit des Gesnerals bloß auf seine Leibessungelegenheiten und Schwachheiten, im "an expediat" aber geradezu auf seine Ignoranz oder Bosheit geschoben; dort heißt es noch von der Schlacht bei Lützen: "er habe seine Ehre und Stand auf's höchste gebracht und mit ewigem Lob den siegreichen Schweden im offenen Feld erlegt", hier: "da Gott bei Lützen den Sieg durch den Tod des Schweden verliehen, habe er voll Schrecken die Flucht ergriffen."

Im Schlußantrage, Entfernung Wallensteins vom Obercomsmando, begegnen sich beide Schriften; bloß in der Form weichen sie ab. Dort soll er zur freiwilligen Niederlegung bewogen werden; hier ist nur von einfacher Abberufung die Rede. Der Kaiser soll ihn "sanst" (so setzt er endlich mildernd hinzu) entheben, den Solsdaten befehlen, ihm nicht weiter zu gehorchen, den König Ferdinand als Generalissimus erklären und Gallas zum Generallieutenant bestellen — Vorschläge, die zum Theil schon vor fünf Jahren in den Kapuziner-Relationen gemacht worden waren.

Die Bedenken, welche dem König entgegenstehen, werden auss
führlich widerlegt. Er sei zwar an Jahren ein Jüngling, an Einssicht jedoch mehr als ein Greis; und was ihm an Erfahrung abgehe, werden andere ersetzen. Wenn in den Gutachten Slawatas immer wieder auf den Thronfolger als Generalissimus hingewiesen wird, so ist dieß ein sehr geschickter Zug. Er gewann damit den jungen König für sich, welcher den sehnlichen Wunsch hegte, sich im Kriege auszuzeichnen, und dem Kaiser mußte es wohlthun seinen Erstsgebornen, dem König von Spanien seinen Schwager für einen solchen Vosten begehrt zu sehen.

Der Kriegsrath ist in dem späteren Gutachten beibehalten; das gegen wird nicht mehr Graf Schlik, sondern Graf Gallas für die Stelle des Generallieutenants vorgeschlagen, worüber sich inzwischen wohl Schlik und Slawata verständigt haben mochten; vielleicht bestrachtete man das als ein Mittel, den Grafen Gallas herüberzusiehen, welcher in seiner Bewunderung Wallensteins lange Zeit gegen die Verlockungen der Gegner desselben taub blieb.

16.

## Die Winterquartiere.

Im Leben Wallensteins spielen die Winterquartiere eine wichtige Rolle, als Bedingung seiner Heerführung sowohl, wie als Hebel zu seinem Sturze. Mit der Heeresverfassung in zu engem Zusammenshange, kann diese Frage nur von dem Fachmanne gründlich erörtert werden. Doch drängen sich auch dem Laien gewisse Momente auf, aus denen er einigermaßen einen Schluß auf den Einfluß ziehen kann, welchen die Winterquartiere auf den Sturz des Feldhauptsmannes ausgeübt haben.

Mit der Erholung, welche die Winterquartiere der Jahr aus Jahr ein im Felde angestrengten Mannschaft gewährten, ist deren militärische Bedeutung keineswegs erschöpft. Auf eine regelmäßige und

stetige Heranbilbung von Armeen im Frieden für den Krieg wurde dazumal kaum gedacht. Machten die Verhältnisse die Aufstellung einer solchen nothwendig, so schritt man zur Werbung. Da aber dabei meist nur ausnahmsweise bereits geschulte Leute sich stellten, so verursachte die Einexercirung und Disciplinirung der geworbenen Manuschaft eine große Arbeit, die eben deßhalb, weil die Werbung in der Regel erst knapp vor dem unmittelbaren Bedarf stattsand und weil im Sommer die Kriegsoperationen ihren Gang sortgingen, der Haupstsache nach nur im Winter gethan werden konnte. Für Wallenstein vergrößerten sich diese Schwierigkeiten in dem Verhältznisse, als auch die Armeen, die er in's Feld stellte, das zu seiner Zeit gewohnte Maß überschritten. Daher auch seine ängstliche Fürsorge für angemessene Winterquartiere und seine Abneigung im Winter irgendwelche kriegerische Operationen zu unternehmen.

Während der Feldhauptmann bis zu seiner ersten Enthebung, mit Ausnahme des Frühjahrs 1627, wo ihn die Verfolgung Mannsfelds nach Ungarn geführt hatte, die Armee auch den Winter über, vielleicht mit aus dem Grunde, weil dieß zu seinen politischen Zielen paßte, im Reich, sei ce in Feindes oder Freundes Land, ernährt hatte, befolgt er von der Wiederübernahme des Commandos an, wo die politische und militärische Situation wesentlich verschieden war, die entgegengesetzte Maxime. Er erwirkt sich ausdrücklich das Recht, die Winterquartiere in den Erbländern zu nehmen, und macht von diesem Rechte auch umfassenden Gebrauch. Sobald er gegen Ende 1631 die Aufstellung eines neuen Heeres übernommen, ist seine ganze Sorge der Kräftigung der in Böhmen, Mähren und Desterreich sich sammelnden Truppen gewidmet. Nichts, selbst nicht der Wunsch des Kaisers, welcher die Hauptstadt Prag gerne dem Feinde entrissen gesehen hätte, vermag ihn zu bewegen, im Winter einen Schlag auszuführen. Mit dem anbrechenden Frühjahre aber werden, wie spielend, die Sachsen aus Böhmen hinausmanövrirt, und bald

nachher nimmt er an der alten Beste bei Nürnberg jene berühmte Stellung ein, gegen welche die Schaaren Gustav Abolphs vergebens austürmen. Durch dieselbe war letterer veranlaßt worden, Süddeutschland zu räumen, und in Folge der unerwarteten Schwenkung Wallensteins nach Sachsen wird derselbe weiter genöthigt, auch Franken zu verlassen und sich nach Thüringen zu wenden. Nach der Schlacht bei Lützen eilt dieser ohne erkennbare Nöthigung wieder nach Böhmen. Der Winter wird zur Reorganisation der Mannschaften verwendet, und im Frühjahre 1633 steht abermals ein zahlreiches Heer wohlgerüstet und wohlgeordnet auf den Beinen, an jedem Puncte, je nach dem Winke des Feldherrn, zur Vertheidigung oder zum Angriffe bereit. Nur in der Jahreswende 1633—1634 wollte er in Feindesland überwintern. Da rief ihn aber mitten in seinem Siegeslaufe nach Brandenburg und Sachsen der dem Drängen des bayerischen Churfürsten, welcher wegen des unvernutheten Falles von Regensburg um sein Land zitterte, nachgebende Kaiser zurück. Nach dem Zuge nach Furth gibt er jedoch jede weitere Operation auf und verweigert auch, unter voller Zustimmung des Kriegsrathes, der ihm von Wien aus zugekommenen Aufforderung zu entsprechen, die Winterquartiere in den erst durch weite Rückmärsche zu erreichenden und erst zu erobernden Landschaften von Thüringen und Sachsen zu suchen. Ihm liegt vor allem "die Conservation der Armada" am Berzen, um so mehr, als ein zweites Beer kaum mehr zu schaffen war. Den Beweis von der Richtigkeit seiner Auschanung zu liefern, war ihm dießmal selbst nicht mehr vergönnt, da er am 25. Februar 1634 sein Leben aushauchte; der Beweis wurde aber doch geliefert, denn mit der von ihm disciplinirten und conservirten Armee wurde am 10. Juli 1634 Regensburg ohne Schwierigkeit zurückerobert und am 7. September der glänzende Sieg bei Mördlingen erfochten.

Wie nothwendig ruhige und reichliche Winterquartiere für das Heer waren, so drückend waren sie für die Bevölkerung. Zwar sind

Militäreinquartierungen für den Bürger niemals angenehm gewesen; sie sind es selbst in unseren Tagen nicht, obwohl die Last derselben in Folge der geregelten Einrichtung des Heerwesens und der Fürsorge des Staates für dasselbe heute eine ungleich geringere ist. Um so weniger konnten sie es zur Zeit Wallensteins sein, wo das Heer zum großen Theil durch die Leistungen der Stände mit ihren Unterthanen und der Städte erhalten werden mußte und die Finanzwirthschaft des Staates in einer heillosen Unordnung sich befand. Durch den ungewöhnlichen Umfang seiner Werbungen und dadurch, daß er, um den Stand der Armee dei Abgängen immer wieder zu ergänzen, vielsältig auf undisciplinirtes Volk angewiesen war, das selbst seine eiserne Strenge oft nicht im Zaum zu halten vermochte, wurde die Last der Bevölkerung noch mehr gesteigert.

Mit seiner wunderbaren Sagacität wußte der böse Geist, der sich an Wallensteins Fersen geheftet, gleich die Seiten herauszusinden, wo er ihm schaden konnte. Es stellten sich ihm die zwei Richtungen dar: einerseits dem Feldherrn die Hilfsquellen zur Ariegführung zu entziehen oder doch zu schmälern, andererseits das Lästige der Leistungen auf ihn zu wälzen, als ob der Krieg nur seinetwegen geführt worden wäre und er nicht das Nöglichste gethan hätte, um Ausschreitungen hintsanzuhalten und die Verpslegung in einen geregelten Gang zu bringen.\*)

Nach der ersten Richtung hin haben wir ihn schon 1626—1627 thätig gesehen, als er zum großen Verdrusse des Feldherrn die böhmische Kammer zu allerhand Schwierigkeiten wegen der Contributionen veransaste. Im Jahre 1628 wiederholte sich das Spiel, wie es sich aus dem Postscript zu einem Briese desselben an den Abt von Krems-

<sup>\*)</sup> In der Slawata'schen Correspondenz zu Neuhaus findet sich aus dem Jänner oder Februar 1632 in italienischer Sprache folgender Bericht: "Von Znaim schreibt man, daß die Werbungen für die kaiserliche Armee rasch fortschreiten und daß gegen Ende Mär; au 28 Regimenter Infanterie und eben so viel au Cavallerie aufgestellt sein dürften. Der Herzog-Generalissimus verbietet auf's schärsste jeden Exces; er machte die Obersten und Difficiere für ihre Soldaten verantwortlich und droht mit harten Strasen. Dieser Tage wurden sieben Polen in Kolin wegen Excessen enthauptet . . ."

münster ddo. Gitschin, 2. März ergibt: "Die böhmische Kammer macht mir wieder krumme Sprüng; aber schadt nichts; wenn ich werde auf Prag kummen, sie werden schon müssen grad springen."\*) Die böhmische Kammer und wohl alle übrigen Landesämter wurden aber gerade so wie später auch der Kaiser, ohne es vielleicht zu wissen oder zu fühlen, von Slawata geseitet. Die Rathschläge, die er im April 1628 durch den Kapuziner P. Alexander dem Churfürsten von Bayern ertheilt, erinnern in einzelnen Stellen gleichsalls daran, daß er den Gedanken, durch Entziehung der Mittel für das Heer die Thätigkeit des Herzogs zu lähmen, beständig im Kopfe herumtrug. Was in dieser Beziehung in den setzten Monaten durch Einstellung der spanischen Subsidien und Säumigkeit in den eigenen Leistungen der kaiserlichen Regierung geschah, mag auch auf seinen Rath erfolgt sein. Stand er doch mit den spanischen Botschaftern und mit dem Hosstriegsrathspräsidenten Schlik im innigsten Einvernehmen.

Biel mehr noch, als nach bieser Seite hin, richtete Slawata mit seiner Agitation wegen der Winterquartiere aus. So lange der Berzog mit den Armeen im Reiche steht, verhet er ihn bei den dortigen Kürsten, und wie die Quartiere in die Erbländer verlegt werden, bei den heimischen Phnasten. Die in den Briesen an den dauerischen Agenten Dr. Leuker enthaltenen Schilderungen der Verwüstungen auf den Gütern des Fürsten Liechtenstein, des Cardinals Dietrichstein und seinen eigenen im Winter 1626—1627 sind das erste Beispiel davon. Aus der Zeit, wo der Herzog, ohne noch den Oberbeschl definitiv übernommen zu haben, auf den dringenden Bunsch des Kaisers ein neues Heer sammelt, im Winter 1631—1632, erliegen wieder in der Correspondenz Slawatas zahlreiche Briese, welche davon zeugen, wie er die Unzufriedenheit zu nähren bestrebt ist. Den einen theilt er seine eigenen Prangsale mit, den anderen drückt er seine Ibeilnahme aus oder tröstet sie und wieder andere gibt er sich den

<sup>\*</sup> Ardin ter Abiei Rrememunfter.

Anschein beruhigen zu wollen, gießt aber damit erst recht Del in's Feuer; kurz er weiß sich vortrefslich nach der Person zu richten, an deren Adresse er eben sich wendet. Liest man nur einen oder den anderen Brief, so sindet man kaum etwas Berfängliches darin; aus ihrer Gesammtheit jedoch tritt die planmäßige Agitation unverkennbar hervor. Damals blieb sie noch ohne unmittelbare Folgen; sie war aber eine gute Borbereitung für den Winter 1633—1634, wo er die unter der Asche glimmenden Funken zu hellen Flammen aufachte.

Ohne Zweifel sind die Berichte der Würdenträger und Privatpersonen über die Militärlasten, welche Dvorsty in seiner Schrift aus ber Slawata'schen Correspondenz veröffentlicht, auf Slawatas Bestellung oder Einflüsterung eingebracht worden. Einige der Berichtenden scheinen, nach ihren Aeußerungen zu urtheilen, wohl geahnt zu haben, daß die Enquête noch auf etwas mehr, als Erleichterungen der Lasten hinauslaufe. Von Slawatas Gesinnungs= und Fenstersturz-Genossen Martinit ist die Mitwissenschaft mit Gewißheit anzunchmen. Andere jedoch waren dabei völlig arglos. Dieß gilt insbesondere von dem Dberftburggrafen Adam von Waldstein, dem Bater des von Friedland zum Fideicommißerben eingesetzten Grafen Maximilian, welchem die Augen erst später aufgingen. (Seite 136.) Mit Grund ist auch zu vermuthen, daß die Schilderungen der Lasten der Winterquartiere im Theatrum europaeum\*) von Slawata eingesendet worden sind, da einzelne Stellen an die erwähnten Berichte und deren Verarbeitung bei Dvorstý erinnern.

Wie sehr Slawata an dieser Bewegung lag, gibt er dadurch zu erkennen, daß er einzelne Wellenschläge derselben in seine tagebuchartigen Aufzeichnungen einbezieht, die Dvorský im sateinischen Driginaltexte folgen läßt.

Wie viel an all' den Klagen und Beschwerden wahr oder übertrieben und falsch war, soll hier nicht untersucht werden. Genng an

<sup>\*)</sup> Förster. Ar. 395.

bem, daß Slawata das, was er wollte, erreichte, indem er die Frage der Winterquartiere in Fluß brachte. Wie aus seinem votum cujusdam secreti consiliarii hervorgeht, war sie Ende November bereits (Begenstand der Berathungen geworden. In welchem Sinne er sie auszubeuten suchte, sagt er gleich im Eingange selbst: "Bei der jüngsten Berathung über die Klagen der Böhmen habe ich gesagt und es ist auch das Votum der Kanzlei und aller, welche dieser Berathung beiwohnten, dahin gegangen, daß es kein anderes Mittel gebe, als daß der König sich mit den nothwendigen Prärogativen ausrüste." Wenn man erwägt, daß die Winterquartiere eine Lebensfrage für die Heerführung waren und daß er derselben seit Jahren die vollste Auf= merksamkeit zugewendet hatte, so wird man keinen Angenblick austehen, ihm auch den Impuls zu der im folgenden Auffatze zu besprechenden Questenberg'schen Instruction zuzuschreiben, mit welcher an den Herzog das Ansinnen erging, die Winterquartiere in Sachsen und Thüringen aufzuschlagen.

17.

Votum eines kaiserlichen Kriegsrathes in secreto consilio.

Im December 1633 war Questenberg mit seiner Instruction, den Feldhauptmann zur Wahl der Winterquartiere in Feindesland, beziehungsweise zu einem Winterseldzug zu bestimmen, in's Hauptsquartier nach Pilsen gekommen und der Herzog hatte darüber einen Kriegsrath einberusen.\*) Wie seit einem Jahre sast jede Phase der änseren Vorgänge, so wurde auch diese von einem geheimen Acte der Gegenpartei begleitet. Derselbe liegt in dem in der Ueberschrift genannten Votum vor.\*\*) Um den Standpunct dieser neuen Denkschrift ohne viel Umschweise zu bezeichnen, schicken wir gleich voraus, daß auch sie nach unserer Ansicht von Stawata ausgegangen ist.

<sup>\*</sup> gerfter. Ar. 396 und 399.

<sup>\*\*</sup> Aretin, Beilage A. ju Urfunde 30.

Während derselbe sonst Wallenstein es nicht genug verübeln kann, daß er keinen Kriegsrath einberuft, hält er ihm dießmal das Gegentheil vor. Die Officiere dürfen nicht Untersuchende und Kritiker sein, sondern pünctliche Vollstrecker der Befehle Sr. Maj., heißt es, und die Resolutionen seien zweierlei Art, facultative oder nothwendige; erstere könnten discutirt werden, die anderen erheischten lediglich die Ausführung. Nun sehe man sich einmal die Instruction an. Es wird dem General die Verschonung der Erbländer mit den Winterquartieren, allerdings crustlich, zu erwägen gegeben. "Um unseres General = Feldhauptmanns wohlmeinende Intention zu vernehmen, wie etwa bei itt eingegangenem Winter die Erblande mit weiterer Quartierung verschont und unsere kaiserliche Armada etwa außer derselben anderwärts hin logirt werden möchte", lautet wörtlich der Auftrag an Duestenberg. Sollte es aber durchaus nicht möglich sein, die Onartiere in Thüringen aufzuschlagen, so möge, ehe eine Ordonnanz über die Vertheilung der Onartiere im Inlande ausge= geben werde, die dießfällige "Intention klar und ausführlich genug dem Kaiser notificirt werden", damit dieser darüber berathschlagen und mit den Ständen tractiren könne. Das letztere hatte der Herzog bereits durch Vorlage der von ihm beabsichtigten Dislocation vom 10. December gethan, womit die innerösterreichischen Lande von der Belegung ausgenommen und dafür nur die Grenzländer, Ober= österreich, Böhmen und Mähren wegen des Schutes gegen feindliche Angriffe in's Ange gefaßt waren. \*) Er hatte mithin den Befehl, dessen Vollzug nach der Behauptung des Votums als "nothwendig" sich darstellte, befolgt; über den ersten "facultativen", also nach der Meinung seines Verfassers discutirbaren Theil der Instruction, die Wahl der Winterquartiere in Thüringen betreffend, durfte und sollte er seine Intentionen bekannt geben. Zu einer Vorstellung war er daher jedenfalls berechtigt. Die Frage beschränkt sich daher auf

<sup>\*)</sup> Förster. Nr. 398. Hallwich. Nr. 1222.

Stände durch die vereinigten Waffen zu Paaren getrieben werden sollen; es wird also der Friede schon im Waffenstillstand anticipirt. Die Vereinigung der Waffen soll eine Frucht des Friedens sein; nach der Vereinigung aber sollen erst die Commissäre über die Friedensbedingungen verhandeln. Gemäß des Waffenstillstandes haben Friedland und Arnim den Frieden zu schließen, nach den Friedensbedingungen aber Commissäre mit dem Dänenkönig als Schiedsrichter. Wie diese die Einleitungen zum Frieden treffen konnten, nachdem ihre Bestellung selbst zu den Bedingungen des Friedens gehörte, bleibt vollends unerfindlich. Nicht übel ausgedacht aber ist der Zusatz zu dem dritten Friedensartikel, als ob es sich bei der Verzeinigung der beiderseitigen Heere um nichts anderes gehandelt hätte, als daß der Kaiser für die Armeen der beiden Chursürsten den Sold zahle.

Gleich anderen Streitschriften Slawatas kommt auch diese Strafpredigt zu dem Schlusse:

Es gibt keine andere Abhilfe, als Ihr beruft einfach den Heerführer ab und sezt dem Kriegswesen in reiner Absicht den König Ferdinand III. vor . . . . Dieß hat Gott durch mich, seinen Engel, kundgemacht. Das muß schnell ausgeführt werden. Man befolge es oder gehe unter!

20.

## Das welsche scriptum.

Vom Herausgeber wird diese Schrift als "Gutachten an den Kaiser über den Herzog von Friedland" bezeichnet. Der bayerische Vicekanzler Richel aber hatte sie mit Bericht vom 18. Jänner 1634 seinem Herrn, begleitet von der Bemerkung, eingeschickt:

Mir ist dieser Tage ein welsches seriptum, des Herzogs von Friedland schädliche Proceduren betreffend, welches ein Rath dem Kaiser übergeben, communicirt worden, darvon ich Copie genommen, und E. Ch. D. beischließen der Winterquartiere auf sich geladen haben. Mit dem Kriegsrathe wich er jedoch der ihm von seinen Gegnern gesteckten Falle aus.

Das war es, was diese wurmte. Bielleicht kam noch das Gefühl der Beschämung hinzu, einen unmöglichen, widersinnigen und zugleich unpatriotischen Rathschlag gegeben zu haben. Als solcher war derselbe, wenn auch in der geziemendsten Form, vom Kriegerathe durch Sinweisung darauf, daß die Berlegung der Winterquartiere nach Thüringen die Occupation der Erbländer durch den nahen Feind, und der Kampf einer mit dem nöthigen Winterbedarf nicht versehenen Armee mit durch ihre Suartiere gedeckten und wohlversorgten Truppen den Ruin eben dieser Armee zur Folge haben müßte, dargelegt worden.

Das Gefährliche der Anforderung lag zu sehr auf der Hand, als daß man nicht hätte von deren Ausführung Umgang nehmen Der Unterhändler selbst und Graf Trautmannsdorf, der ihn unterstüßen sollte, nachdem sie das Gutachten des Kriegsrathes kennen gelernt, vermochten nicht mehr den Zweck ihrer Mission zu vertreten.\*) Offen konnte selbst die Partei, welche dazu gerathen, dagegen nichts vorbringen. Um so mehr wühlte sie, wie wir aus dem anonymen Votum ersehen, unter der Decke. Die Einberufung des Kriegsrathes wird als etwas Ungewöhnliches und das kaiserliche Ansehen Verletzendes hingestellt, und hierin so wie in der Besorgniß einer daraus entstehenden Meuterei der gemeinen Soldaten begegnen sich auch die Ansichten des Churfürsten von Bayern. \*\*) Nun der Vorwurf, das kaiserliche Ausehen gefährdet zu haben, fällt wohl auf diejenigen zurück, welche zur Instruction gerathen. Vom General dürfte nach dem bereits Gesagten kanm behauptet werden können, daß er mit deren Vorlage an den Kriegsrath einen Verstoß gegen die Disciplin begangen habe. Was aber die Meuterei anbelangt, so übersah auch der Kriegerath die Gefahr einer solchen nicht und be-

<sup>\*)</sup> Hallwich. Ar. 1222 und 1224.

<sup>\*\*)</sup> Aretin. Urfunden, Dr. 27.

schloß deßhalb, die Instruction geheim zu halten, die eben zur Mensterei aufzuregen geeignet war. Das Votum kommt selbst zur Einssicht, daß man mit derselben einen Mißgriff gethan; nur schiebt es die Schuld auf Duestenberg, indem es ihm Mangel an Discretion vorwirft, weil er die Instruction dem Herzog übergeben habe. Er hätte, meint dasselbe, damit warten sollen, bis er sähe, was dieser für Anstalten treffe, mit anderen Worten: der Unterhändler hätte seinen Auftrag gar nicht anssühren sollen.

Wir So manches ließe sich noch über die Schrift sagen. wollen uns indessen nur auf zwei Puncte einlassen, weil sonst bereits Gesagtes zu oft wiederholt werden müßte, anderes wieder der Wider= legung gar nicht bedarf. Es wird hier Wallenstein der Vorwurf gemacht, er habe acht Monate umsoust verzettelt. Das ist Uebertrei= bung. Er lag, wenn man die Friedensverhandlung schon Inactivität nennen will, nur vier Monate inactiv in Schlesien. Wenn er aber nicht früher, als Mitte Mai, dahin aufbrach, so ist er nicht allein der Schuldtragende. Wie lange branchte es nicht und wie vieler Mahnungen, um das für die Ausrüstung Erforderliche nur halbswegs herbeizuschaffen, und zuletzt mußte er, da der versprochene Dreimonat= Sold sich bis Ende April noch immer nicht einstellte, sich entschließen, auf seine parola hin das Heer in's Feld zu führen (Seite 11). Was zweitens die Winterquartiere betrifft, so hatte er bereits im August dem Grafen Schlik, als dieser sich bei ihm befand, die Zusicherung gegeben, sie in Feindesland aufzuschlagen, wie es aus dem Schreiben des Kaisers vom 27. August ersichtlich ist: "Daß Euer Liebden meiner Königreich und Lande mit künftigen Winterquartieren zu verschonen nach Möglichkeit trachten wollen, gereicht mir zu ganz gnädigistem Gefallen." Und am 2. October berichtet Wallenstein au den Kaiser: "Berhoffe, daß ich in kurzem mit dem Feind sertig werden und alsdann mit den Armeen in beider Churfürsten Land, den Stiftern Magdeburg und Halberstadt und in Thüringen hiberniren werde; mittels ich den Grafen Gallas unumgänglich gegen jenseit des Elbestromes erfordern müssen, damit wir auf beiden Seiten der Elbe gehen und uns eines Passes wegen nothwendiger Communication beider Armeen daran bemächtigen können."\*) Dieses Vorhaben wurde aber durch das Drängen Maximilians von Bayern wegen des Schuzes seines Gedietes vereitelt, welchem Drängen nach dem Falle von Regensburg Friedland wider seine bessereus gung nicht umhin konnte nachzugeben.

lleber die Autorschaft des Votums eines angeblichen Kriegs= rathes braucht es keine lange Beweisführung. Die Uebereinstimmung mit den anderen Deukschriften Slawatas macht sie jedem Leser der= selben klar. Der Vorwurf, daß der Herzog die Gelegenheiten obzusiegen nicht benütze, ist schon in der Brucker Unterredung, im wohl= gemeinten Bedeuken und im an expediat erhoben worden und der Gedanke, daß die auswärtigen Potentaten und die Reichsfürsten auf die Zusagen des Kaisers nichts geben werden, wenn seine Anordnungen an dem Widerstande Friedlands scheitern, ist nur eine Wiederholung aus der Bamberger Schrift. Ebenso ist der Schluß, "daß die schlimmen Folgen sich nicht vermeiden lassen, so lange die bewirkende Urfache derselben fortdauert," seit dem wohlgemeinten Bedenken und dem an expediat nichts Reues mehr, und die Apo-Signore clementissimo! harmonirt mit dem domine clementissime! in dem um dieselbe Zeit geschriebenen votum cujusdam secreti consiliari, als deren Vater sich Slawata selbst Es ist übrigens hier so wenig als in der Bamberger bekennt. Schrift ausgeschlossen, daß ein anderer durch einzelne Zusätze und durch llebersetzen in's Italienische mitgeholfen und vielleicht auch seinen Namen zur Schrift hergegeben haben könne. Daß aber der= selbe, wie die lleberschrift besagt, ein kaiserlicher Kriegsrath gewesen und die Schrift in secreto consilio, sofern darunter der Hoffriegs=

<sup>\*)</sup> Pallwich. Nr. 645 und 728.

von verschiedenen Seiten zusammengebracht, den Soldaten aber nicht ausgezahlt wurde.

Bei Beginn des Feldzugs ließ er den Feind mit 8.000 Mann des besten Kriegsvolkes, das zwischen Schlan und Prag lag und sich auf Gnade und llngnade ergeben hatte, frei abziehen. Nachdem man letztere Stadt glücklicherweise erobert hatte, unterlag es keinem Zweisel, daß der Churfürst von Sachsen binnen wenigen Tagen in unseren Händen gewesen wäre, und zwar zu einer Zeit, wo wir dem Schweden vor Nürnberg noch die Stirme bieten konnten; allein die Friedensunterhandlungen und die ohne alle Sicherheit abgeschlossenen Verträge halfen dem Feinde und führten den Berlust von Schlesien herbei.

Vor Nürnberg gedachten wir den Feind zu vernichten, verloren aber den größten Theil unseres Heeres; und während wir ihn hätten verfolgen sollen, dachte man an andere unmögliche Unternehmungen. Nach unserer Bereinigung mit Pappenheim fanden wir, als wir es am wenigsten vermutheten, den König von Schweden in der Nähe von Naumburg viel stärker als uns.

Darauf wurden gegen jede Ariegsraison, in der eitlen Hoffnung, im Angesichte eines so mächtigen und ersahrenen Feindes, der nie eine Gelegensheit oder einen Vortheil des Arieges aus den Augen gelassen, unsere Streitsträfte in drei Theile getheilt, und der Herr Herzog von Friedland zog sich in Sicht der seindlichen Macht mit weniger als 12,000 Mann kampffähiger Truppen zurück und machte dann einen Tag Rast, gleichsam um ihn zur Verfolgung einzuladen. Und was noch viel schlechter ist, unser Volk wurde in sehr zerstreuten Abtheilungen nicht vor der Front, sondern hinter dem Hauptquartier, mit der Artillerie und Munition einquartiert und nur von einem Regiment Infanterie und einem der schwächsten Cavallerie-Regimenter bewacht, so daß es, wenn der Keind seinen Plan am Abende vor der Schlacht weiter ausgeführt hätte, ein Quartier nach dem anderen ohne Kampf versloren hätte.

Wenn die göttliche Barmherzigkeit in der Schlacht bei Lüken nicht durch den Tod des Schweden ein Bunder gewirkt hätte, zweisle ich sehr, daß die kaiserliche Residenz heute noch in Wien wäre, und beim Rückzuge verlor man weit mehr Bolk, als in der Schlacht. Darauf ließ man viele Besatzungen in den Castellen von Leipzig, Chemnik, Freiberg, Zwickau und anderen Orten gegen jede Kriegsraison zurück, und diese gingen mit vielem

Friedensunterhandlungen anzuknüpfen, wird dem geheimen Rathe wohl auch nicht verborgen geblieben sein. Wenn er dessenungeachtet daraus eine Verdächtigung schmiedet, so beweist das nur die Dreistigsteit seines Vorgehens. Was die chevalereske Behandlung der Sachsen bei ihrem Abzuge von Prag anbelangt, so gibt der dringende Wunsch, welchen der Kaiser damals hegte, mit Sachsen einen Separatfrieden zu Stande zu bringen, hiefür genügende Aufklärung. Ein ähnliches Bewandtniß hatte es wohl auch mit der späteren Freilassung des bei Steinau gefangenen Grasen Thurn; denn wenn ein Frieden auf breiterer Basis zu Stande kommen sollte, so mußte hiezu der Beitritt Schwedens erwirkt werden; dabei konnte aber Thurn gute Dienste leisten, wie es Bischof Anton in einem seiner Briefe an den Herzog selbst anerkannte. Uebrigens erfolgte die Freilassung des Grasen nicht bedinsgungslos, sondern wurde mit der Herausgabe mehrerer kesten Plätze erkauft.

Auch an leerem Gerebe und Hörensagen mangelt es in dem Botum nicht. So z. B. von der allenthalben nacherzählten und bereits oben (Seite 183) gewürdigten Aeußerung des Herzogs, der Graf Schlik habe ihm eine Mine gelegt, er aber habe immer eine Gegensmine in Bereitschaft und bedaure nur, daß er ihn nicht vor seiner Abreise (aus dem Feldlager in Schlesien) umbringen ließ; ja er hätte, wie einige wissen wollten, ihm sogar, aber zu spät, Meuchelsmörder nachgesendet. In dasselbe Gebiet gehört auch der citirte Ausspruch des Churfürsten von Sachsen, "der Kaiser habe auf der Welt keinen gehässigeren und größeren Feind als Friedland, und es drohe dem Kaiser von ihm viel weniger Gesahr, als von diesem." Ueber diese Aeußerung so wie über das Verhältniß Friedlands zum chursächsischen Hose sosse sollen unter III, 22 u. V, 2 einige Andeutungen, welche das Erlogene letzterer Aeußerung genugsam darthun werden.

Das weitaus größte Interesse in dieser Deduction nimmt der Plan in Anspruch, welchen Slawata für die Durchführung der militärischen Action gegen den Herzog entwirft.

Graf Gallas ist von Sr. Majestät auf einen bestimmten Tag nach Prag zu eitiren, welchem Befehle zu größerem Nachdruck einige eigenhändige Worte beigefügt werden mögen; dann sind zu ihm zwei Commissäre zu schicken mit folgendem Auftrag:

Vorerst wird an Gallas ein zweites Handbriefl übergeben, in welchem ihm der Kaiser, auf die Commissäre sich beziehend, kurz seinen Willen ersössent, die Wassen vom Herzog auf seinen Sohn, den König, zu übertragen, Gallas selbst aber inzwischen als künftigen Ablatus des Königs dem Heere vorzusen. Mittlerweile wäre an den Herzog die ohne Angabe der Ursache in allgemeinen Ansdrücken gehaltene Vorladung, alsbald vor Er. Maj. hier in Wien zu erscheinen, zu schieken, und Se. königl. Majestät hätte sich an die böhmische Grenze, vielleicht nach Budweis, zu begeben. Das alles könnte sast gleichzeitig geschehen. Ueberdieß würde Se. Maj. gleicherweise an alle Generalofficiere Handbriefl schreiben mit dem Ansinnen und dem gnädigen Beschl, daß sie den König als ihren Herrn anerkennen.

Außerdem sind, damit sie geheim blieben, vierzig geschriebene Patente den Commissären beizugeben, welche von dem Herrn Gallas nach dem ihm ertheilten Rathe den einzelnen Obersten, wenigstens den hervorragenderen, zu senden wären. Sobald dieß geschehen, hätte sich der König je nach der Entwicklung der Dinge weiter unter die Truppen zu begeben, [von dem Obersbeschle] Besitz zu ergreisen und mit Gottes Zulassung (virtute) die Schlacht für das Peil, nicht für die Zerrüttung der Völker zu kämpfen.

Stellt sich der Herzog von Friedland, so wird die Zeit lehren, was weiter Er. Majestät zu rathen sei. Erscheint er nicht, so wird zu erwägen sein, wie er mit Gewalt zum Gehorsam zu bringen wäre, damit er nicht, da er rachsüchtigen Geistes ist, etwas Boses (obwohl er wegen seiner weltsbekannten Febler und des dadurch erzeugten Hasses wenig vermögen wird) aussinne. Wenn nur die Bassengewalt in den Händen des Königs und der Getreuen sich besindet, wird es an Nitteln nicht sehlen.

Denkt man sich das, was mit dem Herzog selbst und den ihm nächtstebenden Getreuen vorging, und das zwar in Borichlag gebruchte, aber durch den schnellen Ersolg überstüssig gewordene Eintreten des Königs Ferdinand III. hinweg, so dat man bereits in den Grundzügen die spätere militärische Action vor sich. Es ist das ein Moment von Bichtigkeit, weil damit Stawata auch als der intellectuelle Urheber dieser Action sich darstellt. Im Keim hat er den Plan übrigens schon in der zweiten Kapuzinerrelation niedergelegt.

Es ist nur noch herauszubringen, um welche Zeit Slawata diese Dispositionen entwarf. Auch dafür gibt es einen Anhaltspunct, da er im Eingange des Votums sich auf den jüngst, d. i. wohl den am 27. November abgehaltenen Rath in Betreff der Klagen der Böhmen beruft, worüber, so wie über die Frage, was mit dem Herzog zu geschehen habe, die Entscheidung bis nach der Ankunft des Grafen Trautmannsborf vertagt worden war, die nach der Beschaffenheit seiner Sendung zum Herzog schon um die Mitte December als möglich betrachtet werden konnte. Da nun der in seiner Agitation niemals säumige Slawata sein Votum, wie er vorgab, der besseren Ueberlegung halber für das nach der Rückkehr des genannten Grafen abzuhaltende "consilium generale" schriftlich formulirte, so mag die Entstehung in die erste Hälfte des December fallen. Aretin sagt dießfalls, es finde sich keine Nachweisung, wann dieses Schriftstück von Slawata dem bayerischen Abgeordneten mitgetheilt worden, und reiht es in seine anderen Urkunden zwischen den 25. und 28. De= cember ein.

Trügt uns unsere Vermuthung nicht, so hat das Votum bereits der Instruction als Vorlage gedient, welche Maximilian den 22. Descember aus Braunau an Richel in Wien abgehen ließ, denn auch da wird, wie in dem Votum, dem gottesfürchtigen Kaiser das Fluchen und Gotteslästern seines Feldhauptmannes und dessen Hang zur Sterndeuterei vorgehalten.\*)

Es ermangelt an dem Segen Gottes, als den man auf des Herzogen Seiten so vielfältig gleichsam mit Füßen tritt, sintemalen unschwer zu ersmessen, ... daß J. M. als ein so gottseliger Kaiser selbsten höchst vernünftig zu gedenken, was doch derjenige bei seiner Kriegsdirection von dem allmächstigen Gott für Glück und Segen haben könnte, welcher seine Allmacht mit so erschrecklichen, unerhörten alten und neu erfundenen Flüchen und Gottess

<sup>\*)</sup> Aretin. Urfunden, Nr. 28.

lästern und blasphemiis, wie männiglich bekannt, unaushörlich verletzet, . . . auch seine actiones und der katholischen Religion Wohlfahrt mehrer auf die betrügliche Astrologia, als auf das Vertrauen zu Gott fundiret.

Wenn auch früher schon bisweilen der astrologischen Liebhaberei des Herzogs gedacht wurde, so war das doch nur gelegentlich und in Form bloßer Anspielungen der Fall. Nun wird sie aber geradezu als Motiv für seine Absetzung benützt, und das geschieht gleichzeitig von Slawata und Bayern aus, was ein zufälliges Zusammentressen nicht gut annehmen läßt. Die Instruction enthält jedoch außerdem Anklänge au Auslassungen Slawatas. Im Zusammenhalte mit anderen Borkommnissen, zumal auch mit dem Umstande, daß in den Berichten der bayerischen Agenten seit Dr. Leuker Slawata nie mehr genannt wird, macht es wohl zur Gewißheit, daß Maximilian und Slawata unter einer Decke spielten; es bleibt nur die Frage offen, bis zu welchem Grade ersterer die Ausstellungen und Deductionen des letzteren für wahr gehalten hat.

19.

Exhortatio angeli provincialis.

Das höchste an Aufreizung wird in einer Mahn= und Strafspredigt mit dem Titel: Exhortatio angeli provincialis ad imperatorem et reges austriacos geleistet. Arctin sagt, sie sei unter den höheren Beamten in Umlauf gewesen und selbst dem Kaiser zu Gesicht gekommen.\*) Sie muß aber, wenigstens später, noch eine viel größere Berbreitung erlangt haben, da sie einigen gleich nach der Katastrophe erschienenen Flugblättern beigedruckt wurde.\*\*

<sup>\*)</sup> Aretin. S. 64. Urkunden Nr. 30, Beilage B.

<sup>\*\*)</sup> Eigentliche Beschreibung — Was sich mit dem General Wallenstein beneben etlichen andern Officirern und Obristen den 15. Febr. zu Eger und andern Orthen bes geben und zugetragen. — per Jahr MDCXXXIV (o. D.— 10 Bl. 4°. K. u. k. Hofsbibliothek Wien. Sign. FA. 63 c. 27) — Copia eines nachdenklichen Schreibens de dato 1. Martii 1634, so über deren an dem Hertzogen von Friedland und anderen Cavallieren verübten Mordthat außgangen. Cum subnexa Exhortatione angeli provincialis ad Im-

Nach der Vermuthung Aretins stammt sie von Slawata. Es ist das aber ganz gewiß. Für seine Antorschaft spricht nicht nur die Verwandtschaft mit den von ihm dem P. Alexander mitgetheilten Charakterschilderungen Wallensteins, sondern mehr noch die beinahe wörtliche Uebereinstimmung in ganzen Stellen mit seinem votum cujusdam secreti consiliarii, abgesehen von den verwandten Stellen in anderen seiner Schriften, wie z. B. von der Zusammenfassung der Monarchen von Desterreich und Spanien als reges austriaci in der Denkschrift an expediat. Die Ucbereinstimmung mit dem Votum ist so unverkennbar, daß es nur zu verwundern ist, wie dem Kaiser über das agitatorische Treiben seines geheimen Rathes nicht die Augen aufgingen. Die Abfassung des Schriftstückes fällt ohne Zweifel noch in den Herbst des Jahres 1633, weil es ausschließlich auf die Unthätigkeit des Feldherrn in Schlesien und auf die Waffen= stillstände und Friedensverhandlungen daselbst basirt. Vom Stapel gelassen wurde es aber erst in der zweiten Hälfte des December, denn sonst hätte der auf alles aufmerksame bayerische Agent Richel es gewiß früher, als am 28. December, nach München geschickt. Vermuthlich kam der Aufbruch aus Schlesien mit den folgenden raschen Schlägen dazwischen und blieb es demnach liegen, bis die neuerliche Verfinsterung des Glückssterns Wallensteins aus Anlaß des Falles von Regensburg sich geeigneter erwies, damit hervor= zutreten.

Zur Kennzeichnung seines Geistes eine Probe aus dem Pamphlete.

Gebt acht, Könige von Desterreich! auf das, was ich zu Euch spreche. Gott, der Allerhöchste, hat mir den Schutz Eurer Reiche anvertraut. Ich habe treulich das meinige gethan; der feindliche Mensch aber hat Euch

peratorem et Archiduces Austriae: de removendo Fridlandio & copiis Caesreis praeficiendo Ferdinando III. rege Hungarico & (s. l. & ao, 2 Bl., 4°. K. u. f. Hofbibliothet Wien, Sign. S. A. 9 B. 70). (In Abschrift freundlichst durch Herrn Dr. Hallwich versmittelt.)

Schlafenden auf mein Feld, Eure Reiche, die Retzerei ausgesäet. . . . Ihr habt Euch einen Kriegsführer gewählt, von dem Ihr wisset, daß er rachsgierig, excommunicirt, stolz, unsinnig, ja rasend ist, der nicht Gottes, sondern seinen eigenen Ruhm sucht, der die Religion für nichts achtet, der in Euren Lagern öffentliche Predigten der Ketzer duldet, der nicht Gott zu Rathe zieht, sondern Magier und Wahrsager um sich her versammelt und nach ihrem Rathschlage und den Deutungen der Astrologen Krieg und Frieden bestimmt, welcher die ihm übertragene Kriegführung schmählich vernachlässiget und sich einen unvernünftigen Frieden ausklügelt und anstrebt, der aus bloßer Rache für die zu Regensburg erfahrene Absetzung den Kaiser, die Churfürsten und alle Gutgesinnten verdirbt und zu Grund richtet, der keine Rathgeber zuläßt und alles selbständig nach eigenem Geiste verfügt, der Eure Provinzen fast erschöpft und alle Getreuen zur Verzweislung treibt. Ich sage nicht mehr, Ihr wißt es und verhehlt es . . . . . . .

Wohl zu bemerken ist der Tadel, daß der Herzog keine Rathsgeber zulasse, sondern alles selbstständig versüge. Das war es ja, was die Herren in Wien am meisten verdroß, daß sie nichts darein zu reden hatten, während sie doch, freilich nur auf dem Papiere, Märsche mit Leichtigkeit auszusühren und den Feind mit Uebermacht zu erdrücken verstanden. Das ist gewiß mit ein wesentlicher Grund der vielen Feindschaft gegen den Herzog gewesen, zwar nicht jener Slawatas, die tieser wurzelte, sondern Seitens der Minister, Generäle und Räthe, die er in das Bündniß gegen ihn hineinzog.

Dießmal ist es jedoch in erster Reihe der Friede, gegen welchen angekämpft wird. Es ist also kein Friedensengel, der da predigt, sondern ein Engel mit flammendem Schwerte. Er tritt als Streiter für die Religion auf, die durch den vom Herzog geplanten Frieden preisgegeben werden soll. Kein schlechter Vorwand das, denn damit konnte er hoffen, den Kaiser, die Geistlichkeit und alle zelotischen Katholiken gegen den falschen Friedensstifter aufzubringen, um dessen Sturz es ihm nur zu thun war. Man höre nur, wie er sich über ihn und sein Friedenswerk ausläßt.

Der Herzog verabschent jeden Krieg und erzittert bei der Erinnerung Wie er sagt, ruht er vom Kriege aus, um desto leichter den Frieden zu erlangen, und in ihrer Liebe zum Frieden glaubt ihm die Be= völkerung. Wenn man aber die Personen, mit denen er verhandelt, die Art des Vorgehens und die vorgeschlagenen Bedingungen betrachtet, so kann man sich nichts Thörichteres benken. . . . Die Personen sind der Herzog von Friedland allein ohne Mandat des Kaisers und der katholischen Stände, denen so viel daran gelegen ist. Bon der anderen Seite der ketzerische, treulose, schlaue und ränkevolle General Arnim mit dem Mandate, wie er sagt, von Sachsen und Brandenburg, ohne Zustimmung der Conföderirten und der häretischen Stände. Die Art des Vorgehens war 1. daß das kais serliche Heer überall in den Waffen ruhe, das feindliche aber nur in Schlesien den Stillstand einhalte, souft aber ungestraft angreifen könne; 2. daß jene beiden Generale über das Höchste der Christenheit, über Krieg und Frieden, verhandeln und abschließen; 3. daß alle dem Frieden derselben nicht zustimmenden Stände des Reiches durch die vereinigten Waffen des Kaisers und der Ketzer zu Paaren getrieben werden. Die Friedensbedingungen werden nicht einmal dem Raiser mitgetheilt. Es sollen folgende sein: 1. Alle Feindseligkeit zwischen dem Haus Habsburg und Sachsen und Brandenburg soll aufhören. 2. Alles joll im Reiche auf den Stand, wie er 1612 war, zurückgebracht werden. 3. Der Kaiser soll die Truppen des Gegentheils als seine annehmen und ihnen den Sold zahlen. 4. Nach der Vereinigung der Waffen sollen Com= missäre über jene Friedensbedingungen verhandeln und in controversen Puncten den König von Dänemark zum Schiederichter haben.

Auf die inneren Widersprüche in dem, was er den österreichischen Schutzengel vordringen läßt, hat der Verfasser nicht gebacht, vielleicht aus allzugroßer Eile, vielleicht auch darum, weil er keine nähere Prüsung von Seite derer, zu welchen er sprach, zu besürchten hatte. Waffenstillstand und Frieden werden da kunterbunt durch einander gewürselt. Der Waffenstillstand wird mit Sachsen und Brandenburg abgeschlossen; dennoch wird es verübelt, daß die Schweden nicht inbegriffen waren, obgleich kurz vorher gesagt ist, daß Arnim kein Mandat für die Conföderirten besütze. Im Wassenstillstand wird ansgemacht, daß alle dem Frieden nicht zustimmenden

Stände durch die vereinigten Waffen zu Paaren getrieben werden sollen; es wird also der Friede schon im Waffenstillstand anticipirt. Die Vereinigung der Waffen soll eine Frucht des Friedens sein; nach der Vereinigung aber sollen erst die Commissäre über die Friedensbedingungen verhandeln. Gemäß des Waffenstillstandes haben Friedland und Arnim den Frieden zu schließen, nach den Friedensbedingungen aber Commissäre mit dem Dänenkönig als Schiedsrichter. Wie diese die Einseitungen zum Frieden treffen konnten, nachdem ihre Vestellung selbst zu den Bedingungen des Friedens gehörte, bleibt vollends unerfindlich. Nicht übel ausgedacht aber ist der Zusatz zu dem dritten Friedensartikel, als ob es sich bei der Bereinigung der beiderseitigen Heere um nichts anderes gehandelt hätte, als daß der Kaiser für die Armeen der beiden Chursürsten den Sold zahle.

Gleich anderen Streitschriften Slawatas kommt auch diese Strafpredigt zu dem Schlusse:

Es gibt keine andere Abhilfe, als Ihr beruft einfach den Heerführer ab und sezt dem Kriegswesen in reiner Absicht den König Ferdinand III. vor . . . . Dieß hat Gott durch mich, seinen Engel, kundgemacht. Das muß schnell ausgeführt werden. Man befolge es oder gehe unter!

20.

## Das welsche seriptum.

Vom Perausgeber wird diese Schrift als "Gutachten an den Raiser über den Perzog von Friedland" bezeichnet. Der bayerische Vicekanzler Richel aber hatte sie mit Bericht vom 18. Jänner 1634 seinem Perrn, begleitet von der Bemerkung, eingeschickt:

Mir in dieser Tage ein welsches seriptum, des Herzogs von Friedland ichädliche Proceduren betreffend, welches ein Rath dem Kaiser übergeben, communicirt werden, darvon ich Copie genommen, und E. Ch. D. beischließen wollen, weil etliche Particularia darin zu finden, darvon man daroben nichts wissen möcht.\*)

Zum Unterschiede von anderen Gutachten sei also der Schrift der Namen belassen, welchen ihr derjenige beigelegt hat, ohne dessen Diensteifer sie vielleicht nebst manchen anderen Documenten von Wichtigkeit für die Wallensteinforschung verloren gegangen wäre. Es ist dieß ein Umstand, welcher einige Beachtung verdient. wären Actenstücke, wie das wohlgemeinte Bedenken, das Votum eines Kriegsrathes, das votum cujusdam secreti consiliarii, die Mittheilungen des Herzogs von Savoyen, denen das Estratto dal francese entlehnt ist, von der Bamberger Schrift zu geschweigen, die möglicherweise nicht in die Hände des Kaisers gelangte, der Aufbewahrung werth gewesen. Was ist mithin Ursache, daß sie bis jett in Wiener Archiven nicht zum Vorschein gekommen? sie vorhanden, so würde sicherlich längst davon Erwähnung geschehen sein, wenigstens würde auch nach Aretins Publication Hurter die Ausbeute sich nicht haben entgehen lassen, die ihm die Eröffnungen des Herzogs von Savoyen in ihrer Vollständigkeit geboten hätten. So aber entsteht der Verdacht, daß die genannten Schriften absichtlich auf die Scite geschafft wurden, und dieser Verdacht lenkt sich un= willkürlich auf denjenigen, welcher sie fabricirte, weil er fürchten mußte, daß eine genauere Untersuchung ihre Unhaltbarkeit und damit auch seine Intriguen an den Tag bringen würde.

Nachdem wir schon das in Frage stehende Actenstück mit mehserern bereits erörterten Schriften in Bezug auf ihre Autorschaft in Zusammenhang gebracht haben, ist es eigentlich überflüssig zu sagen, wen wir für den Berfasser halten. Nur das sei bemerkt, daß Slawata sich dabei desselben Mitarbeiters und wohl auch Namensträgers, wie bei der Bamberger Schrift und bei dem Votum eines Kriegsrathes, bediente. Also seit October bis Ansang Jänner drei

<sup>\*)</sup> Aretin Urfunden, Rr. 32.

Klagschriften. Dazu in derselben Zeit noch die drei ausschließlich Slawata'schen Elaborate — das an expediat, das votum cujusdam consiliarii und die exhortatio angeli provincialis. Fürwahr! es wurde mit Dampf gearbeitet.

Welchen Geist das welsche scriptum athmet, ist aus dem in deutscher Uebersetzung folgenden Eingange und Schlusse desselben genugsam zu ersehen.

Der Wechsel der menschlichen Dinge geht ohne Unterbrechung vor sich und kann auch bei einem und demselben Subjecte eintreten. Deshalb lebt ein gesunder Körper ohne ärztlichen Beistand und der kranke bedarf der Heilsmittel. Aus diesem Grunde nennt man auch den Wechsel der Gesinnungen nicht Unbeständigkeit, sondern nothwendige Klugheit, weil auch die Handslungen der Menschen sich ändern; und wenn dieselben in ihrem Verlaufe gefährlich oder unheilbar werden können, darf man keine Zeit verlieren, Vorskehrungen zu treffen und Gegenmittel anzuwenden.

Da, wie es scheint, der Mensch nach seiner Natur und seinen Hand-lungen beurtheilt werden kann, Eure Majestät sich aber gegenwärtig von zahllosen Feinden umgeben und in bekannter Bedrängniß sinden, wird es für Ihre unbegränzte Weisheit mehr denn nothwendig sein, an die Hauptursache der eigenen und inneren Angelegenheiten die heilende Hand anzulegen, um einen Ausgangspunct und ein Fundament zu haben, den äußeren Dingen Widerstand zu leisten und sie zu bewältigen. Daher bestimmt mich einzig und allein mein Eiser und meine Ergebenheit für den kaiserlichen Dienst, Eurer Wlajestät nach meinem Gewissen und vor Gott das zu berichten, was ich gegenwärtig Gefährliches an der Natur und den Handlungen des Herzogs von Friedland wahrnehme.

Und um nur eine Andentung von seinem ersten Auftreten an zu geben, so ist Eurer Majestät bekannt, wie großartig, extravagant und gewaltthätig die Gedanken dieses Fürsten stets, selbst noch in seinen mehr privaten Berhältnissen, gewesen, und daß sie dann durch die Conjunctur der Zeiten zu ihrer gegenwärtigen unbegränzten Höhe herangewachsen sind: und in dem Viscurse wird dargethan werden, daß seine Pläne sich bis zu einem Grade verstiegen haben, daß in diesem Subjecte, über seine natürliche Anlage hinaus, sich eine üble, unheilbare Gewohnheit entwickelt hat, alles erreichen zu wollen,

was seine Begierde ihm eingibt, ohne irgend welche Rücksichtnahme, ohne Respect, Schicklichkeit und Möglichkeit.

Diese Natur mit ihrer eingewurzelten Gewohnheit war in den ersten Jahren, als er den Oberbefehl führte, weder für das gemeine Wohl, noch für den Dienst Eurer Majestät so gefährlich, weil er damals noch nicht im Besitze der absoluten Gewalt war; und mit den beständigen Siegen, die damals errungen wurden, stiegen in ihm die Hoffnungen und bei Eurer Majestät die Mittel zu großen Belohnungen.

Man kann auch mit Grund der Wahrheit behaupten, daß seine damaligen Kriegserfolge zum großen Theile ebensowohl dem Glücke und der Unsersahrenheit der Feinde, als auch hauptsächlich dem Fenereiser zu verdanken sind, der ihm durch die Siege in den Schlachten bei Prag, Minden, Hörter, Stadlon, Lutter und anderen großen Treffen verlichen wurde, an welchen aber der Herzog von Friedland weder durch Rath noch durch That irgend welchen Antheil hatte.

Was die Bildung des von ihm befehligten ersten Heeres anbelangt, so muß auch erwähnt werden, daß nicht mit seinem eigenen Gelde oder durch einen anderen Aunstgriff, sondern mit Hilse der Eurer Majestät gehörigen Länder und der großen Anzahl reicher Officiere, die damals im kaiserlichen Dienste standen, ein Heer aufgestellt wurde, welches unter dem Schutze der Waffen Tillys, der damals gegen den König von Däntemark im Felde lag, in die Bisthümer Magdeburg und Halberstadt einrückte, um die dortigen guten Quartiere in Besitz zu nehmen; und zur selben Zeit beanspruchte der Herzog von Friedland größere Autorität und größere Zusicherungen.

Und um zur zweiten Periode scines Commandos zu kommen, geruhen Eure Majestät die harten Bedingungen und großen Versprechungen in's Gestächtniß zurückzurusen, die jener Fürst haben wollte, als er die Ablehnung des Armeecommandos heuchelte, während er doch nichts sehnlicher wünschte, als dasselbe zu erlangen, und nicht hätte leben noch sich beruhigen können, wenn es ihm nicht zu Theil geworden wäre.

Die Anordnungen, welche er bei Beginne des zweiten Generalats zur Bermehrung der Armee traf, erscheinen großartig, weil ihm viele Mittel zu Gebote standen. So zahlreiche, wenn auch schwache Regimenter und eine große Anzahl reicher Officiere, außer den Erbländern viele Quartiere im Reiche und eine große Summe Geldes bis zum Betrage von 2,400.000 Fl., die

von verschiedenen Seiten zusammengebracht, den Soldaten aber nicht ausgesahlt wurde.

Bei Beginn des Feldzugs ließ er den Feind mit 8.000 Mann des besten Kriegsvolkes, das zwischen Schlan und Prag lag und sich auf Gnade und Ungnade ergeben hatte, frei abziehen. Nachdem man letztere Stadt glücklicherweise erobert hatte, unterlag es keinem Zweisel, daß der Churfürst von Sachsen binnen wenigen Tagen in unseren Händen gewesen wäre, und zwar zu einer Zeit, wo wir dem Schweden vor Nürnberg noch die Stirne bieten konnten; allein die Friedensunterhandlungen und die ohne alle Sichersheit abgeschlossenen Verträge halsen dem Feinde und führten den Verlust von Schlesien herbei.

Vor Nürnberg gedachten wir den Feind zu vernichten, verloren aber den größten Theil unseres Heeres; und während wir ihn hätten verfolgen sollen, dachte man an andere unmögliche Unternehmungen. Nach unserer Vereinigung mit Pappenheim fanden wir, als wir es am wenigsten versmutheten, den König von Schweden in der Nähe von Naumburg viel stärker als uns.

Darauf wurden gegen jede Ariegsraison, in der eitlen Hoffnung, im Angesichte eines so mächtigen und ersahrenen Feindes, der nie eine Gelegensheit oder einen Bortheil des Arieges aus den Augen gelassen, unsere Streitsträfte in drei Theile getheilt, und der Herr Herzog von Friedland zog sich in Sicht der seindlichen Macht mit weniger als 12,000 Mann kampffähiger Truppen zurück und machte dann einen Tag Rast, gleichsam um ihn zur Berfolgung einzuladen. Und was noch viel schlechter ist, unser Bolk wurde in sehr zerstreuten Abtheilungen nicht vor der Front, sondern hinter dem Hauptquartier, mit der Artillerie und Munition einquartiert und nur von einem Regiment Infanterie und einem der schwächsten Cavallerie-Regimenter bewacht, so daß es, wenn der Feind seinen Blan am Abende vor der Schlacht weiter ausgeführt hätte, ein Quartier nach dem anderen ohne Kampf versloren hätte.

Wenn die göttliche Barmherzigkeit in der Schlacht bei Lützen nicht durch den Tod des Schweden ein Wunder gewirkt hätte, zweisle ich sehr, daß die kaiserliche Residenz heute noch in Wien wäre, und beim Rückzuge verlor man weit mehr Volk, als in der Schlacht. Darauf ließ man viele Besatzungen in den Castellen von Leipzig, Chemnitz, Freiberg, Zwickan und anderen Orten gegen jede Kriegsraison zurück, und diese gingen mit vielem

des besten Bottes verloren, da sie ju sehr zwischen den feindlichen Streitfraften lagen, ohne daß man ihnen hilfe leisten konnte.

Int Winter griff man zur Ackrutirung. Gegen alle Erwartung hatte man aber das Gluck, die Regimenter wieder in guten Stand zu bringen, und obwohl man Enter Majestät versprochen hatte, aufangs April in's Reld zu ziehen, geschah es doch erst Ende Mai.

Die Befehte, welche der Herr General dem Baron Suns und theilweise auch allen anderen Officieren gegeben, beweisen, daß er feine andere Absicht hat, als Eurer Majestät alles Auschen zu entziehen, und obwohl jene, welche den Nath gaben, die kaiferliche Autoritat durch den Erkaß absoluter Besehte an den General zur Geltung zu bringen, mit Grund hofften, daß er besserungsfähig sei, so scheint mir doch, daß aus der Wirkung, welche ins Gegentheil umschlug, Nachstehendes argumentirt werden konne:

Es ist fein Zweisel, daß der Herr General, wenn er Ziese verfolgt hatte, die von dem Willen seines Herrn abhingen, um die gerechten Klagen über versorene Zeit und geschene Handlungen verstummen zu machen, punitlich hatte gehorchen und den Ruf der höchsten Treue, den er bisher genoffen, hatte erhalten sollen, welche Treue auf keine andere Weise bewiesen werden kann, als durch Gehorsam und Nespeet.

Da aber, wie erwähnt, seine Pline viel weiter gehen und er durch die Art, wie er den Krieg gefuhrt, Eurer Majestat die Mittel benommen hat, seinen in's Unermestiche schweisenden Gedanken Genäge zu leisten, will er seine Hossungen auf ein anderes Jundament bauen; deshalb künnnerte er sich weder um das Verhastwerden noch um den üblen Ruf seines Herrn, sondern wollte dieß, in dem Glauben, bereits unabseydar zu sein, der Welt offenbaren, um seine absolute, ungetheilte, ihm allein gehorige Macht zu zeigen und nut deren Hilfe unter allen Umständen das auszusuhren, was ihm mehr in seinem Vortheile zu liegen scheint.

Ich übergehe das, was man öffentlich über seine Verhandlungen mit Frankreich, insbesondere durch Vernuttelung des Barons Kinsky, erzahlt, weil ich es mündlich Eurer Mageftät berichten werde, da dergleichen Tinge sich nicht beweisen lassen, außer nachdem die schlechte Wirkung und der ganzliche Nain eingetreten ist.

Ich weiß, man wunscht und hofft diesen Fürsten zu bessern, aber ich halte es fur unmöglich und gesahrlich, weil es viel gewehnlicher ist, von der Tugend zum Laster zu nbergehen, als umgesehrt

Die Natur dieses Subjectes, nachdem es sich einmal in seine Autorität eingewöhnt hat, wird keine Verminderung derselben zulassen, und das Beisspiel des letzen Ungehorsams beweist dieß hinlänglich. Deßhalb war ich immer der Meinung, daß, wenn Eure Majestät sich entschieden hat, ihm einen absoluten Besehl zu ertheilen, Sie auch auf Mittel gegen den Ungeshorsam gedacht und sich zu deren Anwendung entschlossen habe, denn es ist nicht wenig gefährlich, eine so leidige Angelegenheit angeregt zu haben, ohne sie zur Gänze zu erledigen.

Und wenn man durchaus wider jede vernünftige Annahme auf Besserung hoffen wollte, welchen Nutzen könnte man in dem Falle erwarten, als die Waffengewalt in den Händen dieses Mannes weiterhin bleiben sollte?

Man kann in Wahrheit sagen, daß der Herr General bei seinen kriesgerischen Unternehmungen weit mehr verabsäumt als ausgeführt hat. Der Stand der gegenwärtigen Dinge beweist das.

Wenn Eure Majestät geruhen wollen, die Briefe des Herrn Generals nachsehen zu lassen, so werden Sie finden, daß er nichts von dem in's Werk gesetzt, was er versprochen, indem er entweder aus Unentschlossenheit oder Böswilligkeit so gehandelt hat. Das eine wie das andere ist ein Fehler von unendlicher Tragweite.

Es ist bekannt, daß die Actionen dieses Krieges von einem Gallas, Aldringen und anderen Häuptern des Heeres ausgeführt worden sind; wenn es nach deren Rath gegangen wäre, würde die Leitung des Krieges einen andern Erfolg gehabt haben, als gegenwärtig.

Ich spreche nicht von der Gerechtigkeit bei der Verleihung der Stellen, da man sieht, daß nicht das Verdienst, sondern die Laune und Parteilichkeit die Leute vorwärts bringt.

Ich komme nun zu dem Hauptfundament des Arieges, das ist die Dekonomie. Nachdem der Herr General das ganze Reich und jetzt noch die Erbländer verwüstet, unermeßliche Schätze aufgezehrt hat, befindet sich die Armee in dem ärmlichsten Zustande, eines jeden nothwendigen Bedürfnisses entblößt, und nur sehr wenige sind entlohnt, weßhalb man gestehen muß, daß diese ganze Zerrüttung von der schlechten Disposition und Nachlässigkeit, sowie von den verschwenderischen und unnützen eigenen Ausgaben des Herrührt, — lauter Dinge, für die nicht einmal alle übrigen Länder der Welt ausreichen würden.

Wie wird man also den Krieg unter dem Oberbefehl dieses Mannes weiter führen können, nachdem unsere Mittel bloß auf diese bereits erschöpften Provinzen zusammengeschrumpft sind?

Wie kann man jemals auf Frieden hoffen, da die großen Prätensionen des Herrn Generals allein genügen würden, einen Arieg von vielen Jahren zu erregen? Und wenn die Waffen in seinen Händen bleiben, wird es noth-wendig sein, früher mit ihm, und zwar unter viel größern Schwierigkeiten, zu verhandeln, als mit den Feinden.

Warum soll man nicht an die Zufälle denken, welche die menschliche Natur mit sich bringt, und an die Gefahren, welche diesem durchlauchtigsten Hause von den Launen dieses Mannes drohen, welcher, wie schon bewiesen wurde, jedes Ereigniß benützt, um seine eigene Größe zu fördern?

Deshalb komme ich, geheiligte Majestät! zu dem Schlusse, daß es nicht nothwendig ist, die Hoffnungen auf das unnütze und gefährliche Mittel der Besserung dieses Subjectes zu setzen, sondern daß man die Ursache besseitigen muß, um die Fortsetzung der gegenwärtigen schlechten Wirkungen zu hindern, und den noch schlechteren und gefährlicheren in der Zukunft vorsubeugen.

Die Heilung ist nicht unmöglich und auch nicht so schwer, als ber Herr General in der Absicht gerne glauben machen möchte, um nur seine Tyrannei, wie sie allgemein bezeichnet und thatsächlich gefühlt wird, aufrecht zu erhalten.

Weise Sie selbst mit Ihrer ganzen Nachkommenschaft und den guten Untersthanen, ja sogar mit der ganzen Christenheit von dieser großen und nahen Gefahr befreit werden können, so wird man auch gerechte, sichere und nicht gewaltsame Maßregeln in Vorschlag bringen; es wird auch ein Mann nicht sehlen, der sein eigenes Leben zu diesem Zwecke und für das gemeine Wohl einsehen würde.

Eure Majestät, ein so gerechter und geheiligter Fürst, geruhen die Gewaltthaten, die Verheerungen, die Misachtung Gottes und der Religion und das Unheil so vieler Länder in Vetracht zu ziehen, Ihr nicht zu verschließen, sondern den getreuen Dienern Muth zu machen, daß sie frei ihre Meinung sagen können! Eure Majestät wird dann sehen, daß mit Gottes Hilfe noch größere Dinge zu Tage kommen werden, und dann wird man erkennen, daß die Stimme aller Völker mit Recht nach Abhilse schreit, und

daß die Gefahr größer ist, als man sich gegenwärtig vorstellt. Eure Majestät wird mir dann meine Kühnheit verzeihen, die nur aus einem wahren Eiser der Treue entspringt, welche in mir ohne Leidenschaft bis zum Tode forts dauern wird.

Das sind die bekannten Gesinnungen und Redeformen. äußern sich die Gesinnungen, zumal der Instanz gegenüber, die an= gerufen wird, schon weit unverhüllter und rücksichtsloser und die Redeformen sind heftiger und abgerissener. Es ist ein Vulcan des leidenschaftlichsten Hasses, welcher da zum Ausbruche kommt. Der General hat nichts Gutes gethan, dagegen alles Ueble verschuldet. Die Siege und soustigen militärischen Erfolge, die er errungen, sind nicht ihm, sondern den Nachwirkungen der Siege Tillys und den Unterbefehlshabern Gallas, Aldringen und anderen — Piccolominis Verdienst wird weise verschwiegen — zu danken; das ganze Unheil aber, welches der Krieg mit sich gebracht, wird ihm allein zur Last gelegt. Hätte nicht ein Wunder den Tod des Schwedenkönigs bei Lützen herbeigeführt, so wäre die Residenz Wien felbst in die Hände der Feinde gefallen! Diese und andere ähnliche Ausbrüche können schon als Vorboten des Chaos angesehen werden. Noch war aber der Tag von Pilsen nicht gekommen; darum scheint es auch dem Berfasser noch nicht an der Zeit, gewaltsame Maßregeln in Antrag zu bringen; auf den Mann jedoch wird schon hingewiesen, der sich bereit finden wird, das Werk zu vollführen. Slawata eigenthümlich ist auch das Betheuern der Wahrheitsliebe vor Gott und dem Ge= wissen und daß er nur durch den Eifer der Treue zu diesem Schritte bestimmt werde, wie es in semen direct oder indirect an den Kaiser gerichteten Schriften (z. B. wohlgemeintes Bedenken, votum cujusdam secreti consiliarii, Bamberger Schrift) eine ständige Redensart bildet. Im Verdächtigen verläßt er gleichfalls seine alte Ge= wohnheit nicht (z. B. mit göttlicher Hilfe werden noch größere Dinge, als man vermuthet, aufgedeckt werden). Inhalt und Form stellen es johin außer Zweifel, daß die mitgetheilten Bruchstücke Slawatas

eigenstes Product sind. Wahrscheinlich hat er sie in der Hast, und zwar lateinisch, in welcher Sprache er sich am prägnantesten und schwungvollsten ausdrückt, dictirt und sie dann, was Sprache und Styl unverkennbar machen, von demselben Mitarbeiter in's Italienische übertragen lassen, welcher auch die Bamberger Schrift und das Gutsachten eines kaiserlichen Kriegsrathes redigirt und verwelscht hat.

"Man darf keine Zeit verlieren." Das ist derselbe Refrain, welcher auch aus vielen früheren Denkschriften herausklingt. So in folgenden Sätzen:

"Das müßte aber schnell geschehen." (Erste Kapuzinerrelation.) —
"Wan möge mit dem Manne rasch vorgehen." (Zweite Kapuzinerrelation.)
— "Wegen äußerster Gesahr im Berzuge." (Unvorgreislicher Discours.) —
"Wegen vor der Thür liegender Gesahr ohne Verlust einer Stunde."
(Wohlgemeintes Bedenken.) — "Wenn der Kaiser es noch länger hinaussichiebt, eine Resolution zu geben, so ist allerdings zu befürchten." (An expediat.) — "Daß diese Veränderung mit des Herzogs Person, und zwar ohne einen Augenblick zu zögern, vorgenommen werde, wegen der augensscheinlichen Uebel, welche die Langsamkeit der Aussührung zur Folge hätte."
(Botum.) — "Das hat Gott durch mich, seinen Engel, kundgemacht. Das muß schnell ausgeführt werden. Man besolge es oder gehe unter!" (Exhortatio.)

Die aus all diesem Drängen und Treiben hervorbrechende Ungeduld ist ein deutliches Zeichen der Leidenschaft, die in dem Inneren des Verfolgers tobte. Um so mehr ist es zu verwundern, daß er nach außen hin seine Fassung bewahrte und keinen kaux pas beging, durch welchen seine geheimen Machinationen verrathen worden wären.

21.

Des perduellionis chaos zweiter Theil.

Fast alle Momente vom Beginn des Jahres 1633 an, die als Hebel zum Sturze Friedlands dienen konnten, riefen in dem geheimen Räderwerke des Intriguenspiels seines Widersachers correspondirende Bewegungen hervor. So die Uebertragung der Ver-

waltung Böhmens an den Thronfolger — die Wolkenstein'sche Reslation; die Friedensverhandlungen im Sommer — die singirten Friedensartikel; Merodes Niederlage bei Oldendorp — das wohlsgemeinte Bedenken; die Wassenstillskände in Schlesien und die Disserenzen mit Spanien — die Bamberger Schrift und die exhortatio angeli provincialis; die Ankunst Oñates in Wien und der Fall von Regensburg — das an expediat; die Ueberwinterung der Truppen in den Erbländern — die Agitation wegen der Wintersquartiere, die Duestenberg'sche Instruction und das Botum eines kaiserlichen Kriegsrathes. Und endlich die Wiederaufnahme der Friesdensunterhandlungen zu Pilsen — die Verdächtigung Arnims. Das votum enjusdam secreti consiliarii und das welsche scriptum kamen als Resumés und Urgenzen hinzu. \*)

Sollte das Verbündniß von Pilsen, dieser Wendepunct im Leben Wallensteins, allein unbeachtet und unbenützt geblieben sein? Nun eine Denkschrift oder ein Gutachten, wie sie sonst bei der Mißdeustung und Verdächtigung fähigen Geschehnissen üblich gewesen, war zwar nicht das unmittelbare Ergebniß davon. Das wäre bei der hochgradigen Aufregung aller Gegner und bei der Verlegenheit der

<sup>\*)</sup> lleber ein Ereigniß, die Execution der Feigen aus der Lützner Schlacht im Februar 1633 zu Prag, von welcher es Bunder nehmen mußte, wenn sie Slawata für seine Zwecke nicht ansgebeutet hätte, konnte ich keinen Beleg für eine Beranlassung von seiner Seite herbeischaffen, weil das dießfällige Flugblatt, von welcher Schmid in seiner Bibliographie Nr. 33 nach Murr den Titel gibt, nicht aufzutreiben war. Der Titel desielben lautet: "Extract eines Particular=Schreiben aus Prag, oder kurzer und glaub= würdiger Bericht, wasgestalt Ihre fürstl. Gn. von Wallstein, Kapi. Majest. General-Reld-Obrifter, den 14. Februarii diejes 1633. Jahrs nach Kriegs-Proceß in 18 hohe und fürnehme Difficiere, barunter ein Belicher Graf und Frenherr von hoffirchen gewesen, durch den Nachrichter in der alten Stadt Prag, vor dem Nathhauß auf einer Buhne enthaupten laffen, der vriachen halben, weil fie in Jüngfter Schlacht vor Luten nicht dapier gesochten. C. C. 1633 4° (4.)" Es ift sehr leicht möglich, daß diese Flugschrift in Elawatas Bureau entstand, denn in feinen nach Ballensteins Tod herausgegebenen Schriften erfaßt er das gedachte Ereigniß mit Behagen, um darau wegen ber faft auf den Babrestag fallenden Egeriichen Execution die Remens zu zeigen. Sollte übrigens nicht auch die Lugner Schlacht in gleicher Beije verarbeitet worden ein? Studien dar= über finden fich in feinen Papieren.

bisherigen Vertheidiger des Herzogs auch schon überflüssig gewesen. Allein es liegen andere Aenkerungen des Widersachers vor, die darsthun, daß die Dinge in Pilsen an ihm keineswegs spurlos vorübergegangen sind.

Wie einst beim Einfalle ber Sachsen in Böhmen Slawata für eine ausgedehnte Berichterstattung gesorgt hatte, so unterließ er es auch nicht, Anstalt für eine solche zu treffen, als der Herzog sich anschickte, in Böhmen zu überwintern. Die Mittheilungen Dworsky's aus den Neuhauser Acten, die übrigens noch kann alles erschöpfen, was aus diesen Tagen im dortigen Archive erliegt, können als Beleg gelten. \*) Sie führen die Aufschrift: "Berschiedene Neuigkeiten 1634" und bestehen aus zwei Theilen, einem deutschen und lateinischen. Ersterer enthält, mit Ausnahme eines aus Prag den 5. April 1634 datirten Anhanges, nur Klagen über Truppendislo= cirungen und die dadurch verurfachten Lasten und Bedrückungen und reicht nicht weiter, als bis in die ersten Tage des Jänner, was daraus erhellet, daß erst das Bevorstehen der Zusammenkunft in Pilsen auf den 9. dieß signalisirt wird. Es sind Auszüge, zum Theil auch wörtliche Citate, aus Briefen vom Oberstburggrafen Waldstein, vom Landhofmeister Grafen Martinitz, vom Oberstland= richter Heinrich von Kolowrat, vom Grandprior des Maltheser= ordens und außerdem von Adam Slawata, dem Sohne des Hof= kanzlers. Man merkt, Slawata hatte gut geschürt; selbst Graf Waldstein war ihm auf den Leim gegangen. Erwünscht wäre es freilich, wenn sich die Originalschreiben selbst fänden, um damit die Excerpte vergleichen zu können und zu sehen, ob die citirten Stellen auch genan wiedergegeben seien, denn sie verrathen gar zu sehr die tendenziöse Bearbeitung. Angeblich sind wohl diese "Auszüge und

<sup>\*)</sup> Fr. Dworsty: Historické doklady k záměrům Albrechta z Valdštyna a jeho spojenců. (Historické Belege zu den Plänen Albrechts von Waldstein und seiner Abshärenten.) Prag 1867.

Nebersetzungen" vom Hofsecretär Picelius angefertigt worden. Nichts= bestoweniger darf es als seststehend angenommen werden, daß Sla= wata selbst dabei mitgeholsen hat. Insbesondere lauten folgende Stellen ihm wie aus dem Mund genommen.

Es schreibt einer aus Prag [die gewohnte Manier, fingirte Briefe in Umlauf zu bringen,] vom 4. dieß nachfolgende Wort: Man spargirt, daß der Generalissimus an Ihre Majestät, etliche Markgrafthümer und Fürstensthümer ihme erblich zu geben, solle prätendirt haben und, weil's ihme von Ihr Maj. abgeschlagen, sei er gar sehr disgustirt worden. Deswegen er auf den 9. dieß allen Generalpersonen und Obristen nachher Pilsen soll beschrieben haben [sic]; hat im Willens, sein Generalat zu resignirn und die Generalpersonen zu persuadirn, daß sie ihme nachfolgen sollen. Was daraus erfolgt, gibt die Zeit. [Das tempus docedit, womit so manche seiner Briefe schließen.]

Sonsten redet man ingemein seltsam und spöttlich von dem Herzog. [Der von Slawata ganz und gar occupirte Dr. Leuker schreibt am 9. September 1626: "Es können Eure churf. Durchlaucht nicht glauben, wie übel und spöttlich man von dem Herzog von Friedland insgemein redet."] Lieber Gott! bekehre ihne, damit er's mit unserm allergnädigsten, gottesfürchtigen, frommen Kaiser und dem ganzen hochlöblichen Haus Österreich treulich meine und sie nit verführe und uns arme treue Unterthanen nit in das äußerste Verderben und Elend setze.

... Generalfeldzeugmeister von Sparr ist allhier logirt auf der kleinen Seiten ... soll, wie man sagt einen Prädicanten bei sich haben, hat ihme aber verboten, aus dem Hause zu gehen [wohl deßhalb, damit, wenn ihn niemand soust sieht, nicht gesagt werden könne, es sei nicht wahr]. In der alten und nenen Stadt hausen die Soldaten so übel, daß sich ein Stein erbarmen möchte. Unser lieber Herr Gott wolle sich über das arme, verlassene Königreich erbarmen und Ihr. Maj., dem frommen Kaiser und König, die Augen öffnen, damit sie einst das Uebel strasen und sich der armen Verlassenen annehmen möchten!

Der zweite Theil der "unterschiedlichen Neuigkeiten" behandelt vorwiegend das Pilsner Bankett und schließt daran, von den eingestreuten Bildern des Jammers über das durch die Soldaten verunfachte Elend abgesehen, noch einige Notizen über spätere Vorgänge in Pilsen und über die Bedränguiß der Stadt Amberg. Der Tag von Pilsen — das erkannte der Jutrignant sogleich — war von einer ganz anderen Tragweite, als die Klagen aus Vöhmen, die nur eine provinzielle Bedentung hatten. Darum auch die Absassung sin lateinischer Sprache, gerade so, wie die Nachrichten aus der Zeit der sächsischen Decupation italienisch abgesaßt waren, um sie in den diplomatischen Kreisen zu verbreiten. Dießunal sind es jedoch nicht einsache Erzählungen der Geschehnisse, auch nicht Compilationen aus Berichten mit eingeslochtenen eigenen Bemerkungen, sondern Schilderungen der subjectiven Empfindungen, welche die äußeren Thatsachen in dem Schreiber weckten, ungefähr nach Art der Bestrachtungen, wie man sie in Tagebüchern niederschreibt, wenn man den klüchtigen Eindruck der wechselnden Erlebnisse dauernd sesthalten will.

Als Ausfluß der angenblicklichen Stimmung des Intrignanten in der Tragödie Wallenstein sind sie für unsere Auseinandersetzung und Beweissührung von großem Werthe. Es wird ihnen daher das solgende Capitel ausschließlich gewidmet werden. Slawata selbst scheint sie für wichtig gehalten oder doch sich in ihnen gefallen zu haben, denn er nahm den das Gastmal behandelnden Haupttheil ganz in den zweiten Theil seines Chaos auf, den er dann einigen hohen Räthen bei Hose vorlas. Dieser zweite Theil des Chaos ist von Prag den 24. Jänner 1624 datirt und sührt den Titel: "Paraenesis [Warnung] — dem Kaiser zur Erwägung, dem König als lydischer Stein, den Räthen zur Abhilse." Folgende Vorbemertung leitet ihn ein:

Auch dieser Theil könnte gesucht [affectata] erscheinen, wenn ich ihn nicht, so wie er gleich nach jenem großen Tage des 12. Jänner 1634 einigen hohen Räthen am kaiserlichen Hose vorgelesen wurde, lieber in dieser Gestalt hierher setzen wollte, als stückweise daraus das auf die Geschichte Bezügliche abermals dem dritten Theile einzuschalten.

Wenn es auch nicht buchstäblich zu nehmen ist, daß der ganze zweite Theil zur Vorlesung gelangte, da die Arabesken, womit die kaustischen Schilderungen der Pilsner Vorgänge eingerahmt sind, wenigstens zum Theil, erst später hinzugekommen sein dürften, so muß das doch von diesen Schilderungen vorausgesetzt werden, weil eben in der Vorbemerkung der große Tag von Pilsen ausdrücklich betont wird. Auch mit der Datirung von Prag den 24. Jänner 1634 darf man es so genan nicht nehmen. Fingirte Datirungen sind bei Slawata keine Seltenheit; im Abschnitte III, 23 und im Capitel der Geschichtschreibung werden Beispiele davon angeführt werden.

Mit dem Klarwerden des ursächlichen Zusammenhanges zwischen den Geschehnissen des Jahres 1633 und der geheimen Agitation beginnt auch ein Lichtschein aufzudämmern über Veraulassung und Tendenz des Verbündnisses von Pilsen.

Erst war der in Süddeutschland commandirende Marschall Aldringen dem unmittelbaren Befehle Maximilians von Bayern un= terstellt worden und hatte sich hierauf mit dem Herzog von Feria im Elsaß conjungiren müssen, wodurch er mehr oder weniger dem Obercommando Wallensteins entrückt wurde. Dazu kam dann noch das Ansinnen, einen Winterfeldzug zu unternehmen und die Winter= quartiere in Feindesland zu suchen. Endlich wurden die Befehle des Oberfeldherrn an Suys von Wien aus contremandirt. Das alles waren Maßregeln, von welchen man mit Zuverlässigkeit be= haupten kann, daß sie mit dem Znaimer Vertrage in Widerspruch Es wirft sich demnach die Frage auf: Sind dieselben wegen ihrer Nothwendigkeit an sich getroffen worden oder lag den= selben nicht auch eine geheime Absicht zu Grunde — die Absicht, den leicht aufbrausenden Herzog zu verstimmen und zu reizen und ihn so zur Niederlegung seines Amtes zu veransassen? Man erinnere sich nur an den Rath, welchen Slawata schon im April 1628 (S. 73) gab, "Friedland die exorbitanten Forderungen abzuschlagen,

welche er an den kaiserlichen Hof stellt, damit er deswegen nach seiner Gewohnheit sofort entweder seine Entlassung begehre oder doch damit drohe; darauf nimmt man ihm das Commando." Statt: "Friedland die exorbitanten Forderungen abzuschlagen" braucht man bloß die Worte zu substituiren: "den mit ihm eingegangenen Bedingungen zuwiderzuhandeln," und man hat die stricte Anwendung des vor sechs Jahren gegebenen Rathes auf die gegenwärtige Constellation. Daß Slawata ein scharfes Ange für jede neue Lage, die irgend einen Angriffspunct gegen seinen Gegner darbot, besaß, davon haben wir ihn in den erörterten Denkschriften bereits genugsame Proben ablegen sehen, und daß es ihm auch an den nöthigen Hebeln nicht fehlte, das Werk in der angedeuteten Richtung in Gang zu setzen, dafür sprechen seine Verbindungen mit dem Hoffriegsraths= präsidenten Schlik und den Vertretern Spaniens und Bayerns, von der mehr und mehr erkaltenden Parteinahme Eggenbergs und des Bischofs Anton für Wallenstein und von der ausgesprochenen Parteinahme des Thronfolgers gegen denselben nicht zu reden. aber hatte der Versuch mit der Ducstenberg'schen Instruction nicht den gewünschten Erfolg. Allein dem General nußte sich doch die Ueberzeugung aufdrängen, daß seine Stellung einer so mächtigen Gegnerschaft gegenüber, zumal bei der ihm kann verborgen geblie= benen zunehmenden Lauheit seiner ehemaligen Freunde, nicht mehr haltbar sei. In Folge dessen mag auch sein Entschluß zur Reife gediehen sein, das Commando niederzulegen, welcher Entschluß durch den Besuch des Pater Duiroga zu Pilsen im Januar 1634 vielleicht noch befestigt wurde. Er wollte jedoch das nur unter Bedingungen thun, bei denen er und die Officiere der Befriedigung ihrer Ausprüche gewärtig sein konnten. Mit anderen Worten, er wollte mit Ehren abtreten. Darum die seierliche Art und Weise, in welcher er am 12. Jänner zu Pilsen den versammelten Generalpersonen, Obersten und anderen der Regimenter Commandanten den Entschluß

kundgab. Den Berlauf dieser Versammlung, daß ihn diese "nicht werde den Kopf aus der Schlinge ziehen lassen" (Seite 11), dafür ihm aber auch das Versprechen geben werde, "bei ihm ehrbar und getreu zu halten," dürfte er ziemlich vorausgesehen haben. Dieses Versprechen gab ihm einen Rückhalt, das zu erreichen, was er wollte, und das, wie er laut des auf Seite 13 erwähnten Brieses des Grasen Gallas au Piccolomini sagte, in Folgendem bestand: "Ersat für das Herzogthum Mecklendurg, Sicherstellung sür sich und uns anderen alle, damit ihm nicht statt einer Besohnung ein Affront widersahre, so wie Besriedigung der Armee," d. i. in Forderungen, welche das Vorhaben der Resignation in sich schließen. Daß es ihm mit der Resignation Ernst war, darauf lassen auch seine dis jetzt nicht bestannten (in Capitel V, 5 angeführten), dei Oniroga und Questensberg nach dem Pilsuer Schlusse noch fortgesetzen Bemühungen schließen, es mit Eggenderg zu einer Auseinandersetzung zu bringen.

So weit mithin aus ben alten und neuen Quellen Ursachen und Wirkungen zu erkennen sind, war das Verbündniß von Pilsen die natürsiche Consequenz der von den Feinden des Herzogs zu seiner Entsernung vom Commando in's Werk gesetzen Maßregeln und barg in seinem Schooße dessen freiwillige Abbankung. Um die Zeit dieses Verbündnisses wurden jedoch auch die Friedensunterhandlungen wieder aufgenommen, weil er in dem Abschlusse des ersehnten Friesens mit Grund ein zweites Moment erblickte, welches ihm es möglich machen konnte, mit Ehren vom Schauplatze abzutreten. Doch weder zu diesem noch zu jenem ließen es die Feinde mehr kommen, denn die Vorgänge zu Pilsen boten ihnen eine gar zu trefsliche Handhabe, sich mit dem Gehaßten oder Gefürchteten zugleich der Sorge zu entledigen, ihr schändliches Treiben an den Tag kommen zu sehen.

## Die Berbächtigung Arnime.

Am 2. Februar 1634 legt ddo. Pilsen der Herzog von Friedsland mittelst folgender Urkunde\*) feierlich Berwahrung ein gegen Berdächtigungen des churfürstlich sächsischen Generallieutenants Hans Georg Freiherrn von Arnim.

Wir Albrecht . . . thuen hiermit jedermänniglich, so diese Schrift zu lesen vor wird kommen, anzeigen, wie daß unlängst mir berichtet worden, daß jüngst verschienen an einem vornehmen Ort angebracht Folgendes, wie es von Wort zu Wort hiernach gesetzet, also:

"Daß der Herr Reichskanzler Oxenstiern befohlen, die Herren Chursfürsten zu Sachsen und Brandenburg vor dem Generallieutenant Arnim zu warnen, denn derselbe ginge gewiß mit großer Verrätherei um. Es hätte der Herzog zu Friedland ihme, dem Reichskanzler, zuentbieten lassen, daß keiner, als Arnheim, daran schuldig, daß die Tractaten in der Schlesien zerschlagen."

"Es wollte auch der Herzog zu Friedland den Reichskanzler versichern, daß die Kron Schweden keinen gehäßigern Feind als an Arnheim hätte, und wäre das Haus Oesterreich nicht so hart, als er, wider sie erbittert. Wollte derowegen den Reichskanzler vor ihme gewarnt haben, denn er würde gewiß, so viel an ihme wäre, alle seine consilia äußerster Möglichkeit nach constraminiren."

"Es hätte Arnheim zu verschiedenen Malen die schwedische Truppen in der Schlesien aus Vorsatz so gefährlichen logiret, daß er sie schon längst, wann er nur gewollt, schmeißen können; er hätte es aber gutwillig unterslassen. Bei vorgegangener Occassion in der Schlesien hätte er nicht vorbei gekonnt, weil sie ihme also in Händen gestellet, sondern er hätte es domaln thun müssen, damit er dem Kaiser keine Umbragio und bösere Verdacht auf sich laden möchte. Dieses Glück, so er in der Schlesien gehabt, hätte ihme so viel Gelegenheit an die Hand gegeben, insonderheit, da er Franksurt und Landsberg sich bemächtigt, daß Stettin, Stralsund und andere Örter in seinen Händen, denn er hätte daselbsten gute Correspondenz und die gewisse

<sup>\*)</sup> Dr. E. H. Zober: Ungedruckte Briefe Albrechts von Waldstein und Gustav Adolphs des Großen. Stralfund 1830. Seite 19.

Kundschaft gehabt, daß keine starke Besatzung damalen darin, er hätte es aber gutwillig unterlassen."

"Arnim ginge gewiß damit um, beide Churfürsten, Sachsen und Brandenburg, von den Evangelischen abzuziehen. Da er aber würde sehen, daß
er dieses nicht zu Werke richten könnte, so würde er gewiß beide Armeen.
sächs. und brandenburgische, dem Kaiser zuführen oder es also anstellen, daß
er dieselbe ihnen in die Hand spielete."

"Es hat auch Arnim dem Herzog zu Friedland selbst den Rath gesgeben, daß er an beide Churfürsten gesinnen sollte, ihme ihre Armeen zu untergeben. Darauf hätte er solche Schrift dem Herzog zu Sachsen und Obristen Borcksdorf [Burgsdorf] zugestellt. Außer deme hätte er's nicht begehren wollen."

"Er, der Herzog zu Friedland, wäre des Erbietens, bei voriger Resolution zu verbleiben."

Wann aber dieses alles in dem Grunde der Wahrheit anders nichts, als lautere unbegründete und in Ewigkeit unerweisliche Unwahrheit, über das Wir der Wahrheit zum Besten solches zu attestiren und zu bezeugen ersuchet worden: als thun Wir, daß alles obgesetzte Anbracht erdicht, unwahr und in Ewigkeit unerweislich, kraft dieses unter Unserer Hand- und hiever gedrucktem Insiegel attestiren und sestiglich bekräftigen . . . \*)

Hier liegt ein Fall vor, wo Wallenstein eine Verdächtigung ausdrücklich zurückwies. Wie oft hätte er das thun können und auch thun sollen! Es sei nur z. B. auf die angebliche Capitulation und auf die singirten Friedensartikel hingewiesen. Um wie vieles weniger verunstaltet würde sein Andenken in der Nachwelt sortgelebt haben, wenn er diese Falschungen, die ihm doch zu Ohren gekommen sein mußten, nach Gebühr gebrandmarkt hätte. Ja es ist die Frage, ob ihn überhaupt das Geschick, das über ihn hereinbrach, ereilt hätte, wäre er gegen das, was man heute öffentliche Meinung nennt,

<sup>\*)</sup> Wie Hurter die Geschichte Wallensteins schreibt, davon gibt obiger Fall einen Beleg. Er citirt in "Wallensteins vier letzte Lebensjahre" (Seite 237) nach der Schrift Zobers die Verdächtigung Arnims Seitens Wallensteins bei Crenstierna, ohne auch nur die geringste Notiz von der Verwahrung gegen diese ihm unterschobene Verdächtigung zu nehmen. Er gibt also etwas als Aeußerung Wallensteins, was dieser in demselben Actensstück mit Entrüstung als ein Falsisicat zurückweist.

weniger gleichgiltig gewesen, denn der Widersacher hätte dann für seine falschen Ausstreuungen keinen so empfänglichen Boden gefunden. So aber entschloß er sich immer nur halb gezwungen zu einem Dementi; hier, weil zugleich die Ehre des seindlichen Heerführers, mit dem er in Friedensunterhandlungen stand, im Spiele war, und in dem zweiten uns bekannten Falle, weil es ihm Tilly nachdrücklich an's Herz gelegt hatte. (III, Nr. 8, Seite 124.) "Es sind gar zu alberne Possen, die sich nur mit Lachen beautworten lassen," hatte er sich damals geäußert. Wie der Erfolg jedoch lehrt, haben diese albernen Possen seinen Sturz herbeigeführt. Freilich documentirt hinwieder dieses Hinwegsetzen über Verdächtigungen das Vewustssein lauterer Gesinnungen.

Die Verdächtigung Arnims ift ein neues Pröbchen der Slamata'schen Staatskunst. In seinem Votum\*) behauptet er, der Churfürst von Sachsen habe versichert: "der Kaiser habe in der Welt keinen gehässigeren und größeren Feind, als Friedland, und es drohe dem Kaiser von ihm [dem Churfürsten] viel weniger Gesahr, als von Friedland." Nun dreht er den Spieß um und läßt den Herzog von Friedland fast mit denselben Worten dem Reichskanzler versichern, "daß die Kron Schweden keinen gehässigeren Feind, als an Arnheim hätte, und wäre das Haus Desterreich nicht so hart, als er, wider sie erbittert." Das Maß der Persidie voll zu machen, hätte nur noch geschlt, daß statt des Chursürsten Arnim selber den Herzog von Friedland beim Kaiser anzuschwärzen gesucht hätte.

Bisher hatte Slawata seine Pfeile nur nach einer Seite abgesichossen. Jest flogen sie hierher und dorthin. Denn nächst Wallenstein gab es niemand, welcher aufrichtiger bestrebt gewesen wäre, im Reiche den langersehnten Frieden herzustellen, als Arnim. Ungeachtet

<sup>\*)</sup> Caosarea Majestas tantum spei et confidentiae in Fridlandum collocat tantumque ei fidit, cum tamen in orbe infensiorem et majorem hostem ipso non habeat multoque minus a me quam ipso periculi immineat. (Arctin a. a. D. Urzfunden, Nr. 29.)

aller Hindernisse, welche dem kaiserlichen Feldherrn von der Wiener Hospartei in den Weg gelegt wurden, war aber zu Ende 1633 und Anfang 1634, ans welcher Zeit die Dennuciation Arnims bei dem schwedischen Reichskanzler stammt, die Möglichkeit noch durchaus nicht beseitigt, daß Wallenstein das Friedenswerk gelingen konnte. Das mußte daher, weil es den Verhaßten auf's neue mächtig emporgehoben hätte, um jeden Preis vereitelt werden. Darum galt es, den vornehmsten Träger der Friedensidee auf der anderen Seite unschadlich zu machen. In Arnim wurde ja auch Wallenstein getroffen. Uebrigens erscheint des ersteren Verdächtigung zugleich mit starken Verdachtsingredienzen gegen den letzteren versetzt, wenn man dessen Stellung als kaiserlichen Feldhauptmann in Betracht zieht.

Daß der Abschluß eines Friedens in den dem Herzog feindlichen Areisen nicht an und für sich selbst verworfen wurde, beweist das allsogleiche Aufleben des Gedankens daran, sobald der Herzog nicht mehr ist. Schon am 26. Februar, wo er noch nicht einmal deffen Tod erfahren, berichtet Caretto (Förster III, Nr. 467) an den Raiser, von Piccolomini als gewiß vernommen zu haben, daß Arnim und Franz Albrecht einig waren, die Staaten der beiden Churfürsten zu ihren eigenen Gunften zu theilen; Gallas und Mar radas feien daher der Meinung, man solle dieß auf eine schickliche Art den beiden Churfürsten zu wissen zu thun, indem sie sich dann leichter zum Frieden entschließen würden. Um dieselben von der sie bedrohenden Gefahr noch näher zu überzeugen, solle man ihnen den Antrag machen, eine Berson an den Grafen Biccolomini abznordnen, von welchem sie das Nähere erfahren können, daß Arnim die Diffi ciere ihrer Armee ebenso auf seine Seite zu bringen suchte, wie Wallenstein es bei der kaiserlichen gethan hat. Darauf erwidert der Raiser unterm 1. März (Nr. 468), er habe bereits Verordnung gethan, solches durch eine vertraute Person den zwei Churfürsten

zur Kenntniß zu bringen und damit dieß ganz sicher geschehe, sei durch dreierlei Wege geschrieben worden.

Nach Caretto war also Piccolomini die Quelle für die Berstätherei Arnims. Dieser, seit längerer Zeit bereits der Verbündete Slawatas, war ohne Zweisel wieder durch letzteren in dieser Richtung instruirt worden. Nachdem Slawata aber längst Mittel und Wege gefunden, die Denunciation betreffenden Ortes direct anzubringen, wurde erst Caretto ausersehen, mit ihrem Inhalte auch den Kaiser bekannt zu machen. Welchen Zweck Slawata nunmehr noch mit der Intervention des Kaisers versolgte, ist nicht zu ersehen. Verschlungen sind ja seine Wege. Vielleicht sollte dadurch nur eine Verräftigung seiner eigenen Mittheilung geschaffen werden, oder wollte er beim Kaiser vorbengen, wenn etwa Arnim mit Enthüllungen hervorträte, indem er ihn im voraus als Complicen Wallensteins hinstellte, dem kein Glauben beizumessen sei. Oder haßte er in Arnim überhaupt nur den Freund Wallensteins und wollte ihn als solchen verderben?

23.

Sendung und Aufschreibung Teisingers.

Seit Mitte December 1633 war die auf den Sturz Wallensteins gerichtete Action des Churfürsten Maximilian wieder in vollen Fluß gerathen. Am 18. December erhielt sein Gesandter in Wien, Bartholomäus Richel, den Auftrag, dem Kaiser ein Libell, in welchem alle Klagepuncte gegen Wallenstein gesammelt und mit kräftigen Ausdrücken geschildert waren — der bekannte Discours über des Friedlands actiones und gegebene ungleiche Ordonauzen — zu überreichen und die Amotion desselben vom Generalate auf das eifrigste zu betreiben.\*) Richel sollte sich aber erst erkundigen, ob Friedlands Cassirung nicht bereits durch andere tractirt werde, in

<sup>\*)</sup> Zusotge seiner eigenen Bemerkung überreichte Richel das Libell am 11. Jänner 1634 dem Kaiser. (Aretin, Urkunden Nr. 27. Anmerkung).

welchem Falle der Gesandte (ohne Zweifel aber nur mit dem Antrage auf Amotion, nicht mit der Ueberreichung des Libells) zurück= halten solle, da es dem Churfürsten lieber sei, wenn dieses Eis durch einen britten gebrochen werde. Wiewohl aber die Entfernung des Generals im Zuge, so wollte es, wie Richel meldet, damit doch nicht recht vorwärts gehen. Graf Schlik und der Marquese di Grana, welcher das Werk am stärksten betreibe, hätten ihn daher (laut Bericht vom 9. Jänner) intentissime aufgefordert, sein Aubringen nicht aufzuschieben. Der König habe sich geäußert: "Wenn der Churfürst von Bayern dieß Werk nit erheb, so erheb es niemand anderer." Später (18. Jänner) berichtet aber der Gesandte, daß Resolutionen bereits gefaßt seien, wenn sie gleich noch sehr geheim gehalten werden. Er lasse daher nun die anderen vorfechten, obwohl ihn der König durch Schlik erinnern lassen, er solle die Sache betreiben, da es von seiner Seite den meisten Effect habe. Indessen ließ es Richel so wenig an Thätigkeit, als der Chursürst an Drängen, fehlen, worüber bei Aretin und Freyberg Ausführlicheres, wenn gleich, wie es scheint, noch nicht Vollständiges zu finden ist. \*)

Eines baraus können wir nicht umhin, näher in's Auge zu fassen. Maximilian hatte einen Bericht aus Pilsen vom 13. Jänner über die bortige Versammlung vom Tag vorher und einen zweiten vom 19. Jänner aus Prag empfangen und beide Schreiben für so wichtig gehalten, daß er sie chiffrirt durch einen eigenen Boten, den Secretär Teisinger, seinem Gesandten Richel mit dem Auftrage überssendete, sie dem Kaiser in geheimer Andienz mitzutheilen. Von welchem Geiste das Einbegleitungsschreiben delo. Brannau 25. Jänner ist, zeigt schon die darin vorkommende Mahnung an den Kaiser "daß er eine geschwinde kaiserliche, heroische und höchst nothwendige Resolution

<sup>\*</sup> Aretin a. a. C. — lleber Ballensteins Katastrophe. Bon M. Freiherrn von Freyberg (Bucher und Zierl. Reue Beiträge zur vaterländischen Geschichte . . . München 1832).

fassen möge." Unter einem wurde Richel angewiesen, dem Fürsten von Eggenberg und den spanischen ministris hievon Mittheilung und aller Orten gute Unterbauung zu thun, damit diesem höchst gefährslichem Unheil noch in Zeiten, ehe es wirklich ausbricht, Rath gesschafft werde.

Was nun die Herkunft der beiden Berichte anbelangt, so steht jene des Pilsner Berichtes außer Frage. Der Verfasser ist der bayerische Agent Rogge, welcher im Hauptquartiere des Herzogs sich aushielt. Ueber der Provenienz des Berichtes aus Prag aber schwebt ein Dunkel. Der Correspondent taucht wie ein deus ex machina empor, da sonst um diese Zeit von brieslichen Verbindungen des Chursürsten mit Prag nichts bekannt ist, und auch die Schwerpuncte der Actionen zu Wien und Pilsen lagen. Zwar wäre es möglich, daß Rogge von Pilsen aus einen Ausstlug nach Prag gemacht hätte. Allein der Prager Brief weicht von seinen sonstigen, gerne an das Thatsächliche sich haltenden Verichten so gründlich ab, daß er ihm unmöglich zugeschrieben werden kann. Er sautet:

Es ist ein Nothdurft, daß Churbayern auf des Herzogen von Friedland actiones fleißige Obacht halte, weilen allem Ansehen nach selbige dem löb= lichen Haus Desterreich und Bayern zu Schaden gerichtet sein. Man muß aber hierinnen kein Zeit verlieren, dann die Tractaten zwischen ihme und dem Feind schon sehr weit gebracht worden, und möchte der Effect viel ehender erfolgen, als man vermeint. So scheinet, man nehme es zu Wien wenig in Acht, geschweigens daß man die remedia vor die Hand nimmt. Der Herzog gehet darauf um, alles kais. Kriegsvolk sammt den Officieren an sich zu hängen, welches er besto leichter erhalten wird, weilen männiglich verkehrt [sic]. Und wann gleich ein guter aufrechter Diener vorhanden, wird man ihne doch bald wohl gar violenter aus dem Weg raumen. Die Wienerische Instruction, so der von Questenberg mitgebracht, hat übles gewirkt und benjenigen, so ohnedas ein boses Geblüt haben, gute Gelegenheit geben, viel übles zu ftiften. In Summa, ce ist das Facit herauskommen, daß alle diejenigen Friedenshandlungen, so man den abgewichenen Sommer in Schlesien tractirt, auf Berrätherei und dahin angesehen gewesen, bem Kaiser seine Waffen und Lande aus den Handen zu reißen; aber der Feind hat dem Friedland selbst nit trauen, noch seinem Commando sich untergeben wollen. Dardurch sich alle Handlungen zerstoßen.

Nach unserer Muthmaßung ist dieser Brief von Slawata gesschrieben. Einen Beweis dafür können wir freilich nicht erbringen, da einzelne auch an Slawata gewohnte Redewendungen, wie: "man muß hierinnen kein' Zeit verlieren", "die remedia vor die Hand nehmen", "in Summa", "das Facit herauskommen", doch zu wenig specifisch sind, als daß sie zu einem Beweise genügen könnten. Allein es sind seine Gedanken und Anschauungen, die daraus sprechen. Ob der Churfürst den Brief wirklich von dritter Hand und über Prag empfing, oder unmittelbar von Slawata, nur mit einer bei diesem ohnehin nicht seltenen veränderten Datirung versehen, ist im Grunde nebensächlich. Bei der zwischen ihnen bestehenden starken Interessens gemeinschaft brauchten sie unter einander nicht ängstlich den Schein zu wahren.

Bon einer anderen Mission Teisingers, als der Uebermittelung des chursürstlichen Schreibens von Braunau den 25. Jänner mit den eingeschlossenen Berichten von Pilsen und Prag, an Richel in Wien weiß Freyberg nichts. Aretin hinwieder ist diese Sendung unbekannt geblieben; dagegen läßt er ihn von Aldringen bestimmt werden, mit den diesem bei der Passaner Zusammenkunft von Piccosomini gemachten Mittheilungen über Wallensteins Berrathspläne unverweilt nach Wien zu eilen.\*) Möglicherweise vereinigte Teisinger beide Missionen; der Zeit nach fallen sie ohnehin zusammen. Ob man es in Wien nothwendig hatte, erst auf dem Umwege durch Aldringen und Teisinger von Piccolominis Mittheilungen unterrichtet zu werden, und ob Aldringen wissentlich oder unwissentlich sich zum

<sup>\*)</sup> Aretin a. a. D. E. 72 u. f., dann Urkunden Nr. 33 und 36. Freyberg a. a. D. — In des letteren Mittheilung über Teisingers Ausschreibung sehlen die bei Aretin enthaltenen zwei letten Alineas.

Vermittler von Lügen machte, mag dahin gestellt bleiben. Diese selbst können jedoch nicht übergangen werden.

Kein anderer war wohl mehr geeignet, dem Glauben an eine Friedländische Berschwörung Eingang zu verschaffen, als gerade Piccoslomini. Er, der unter der gleichen Nativität wie der Herzog Gesborene, erfreute sich dis zu seinem Abgange von Bilsen, d. i. dis um die Mitte Februar, des Herzogs ungeschmälerten Bertrauens. Das war jedermann bekannt. Nur sehr wenige aber wußten es, daß er bereits seit ungefähr sechs Monaten von den Gegnern gewonnen, im Gesheimen gegen denzenigen conspirirte, mit welchem er öffentlich auf das freundschaftlichste verkehrte. Wenn er also Beschuldigungen gegen den Herzog vordrachte, so mußte man sie als wahr annehmen, theils weil ihm dieser sein Inneres zu offenbaren pflegte, theils weil man bei ihm, dem so Hochbegünstigten, keine Veranlassung entdecken konnte, gegen seinen Gönner und Freund Nachtheiliges auszusagen, wenn es nicht auf Wahrheit gegründet war. So hatte er leichtes Spiel, und es gelang ihm über die Maßen gut.

Belangend die Aufzeichnungen Teisingers, so bewegen sie sich zumeist noch in allgemeinen Verdächtigungen. Piccolomini ist zum Gallas und Colloredo geschickt worden, um sie zu persuadiren, und sollte auch Aldringen ausholen; Scherffenberg habe die Commission mit Villehe zu reden, um die Bundesarmee abzuleiten; Rittberg wird zu gleichem Zwecke an die Weser, Mannssseld, damit er unschädlich werde, an die Elbe commandirt und Kinsky erhalte eine Sendung zum Weimar nach Regensburg, um ihn zu einer Unternehmung an der Isar zu bestimmen. Das alles konnte wahr sein, ohne daß es auch die Deutung war. Sben so läßt sich der zum P. Quiroga gethanen Aeußerung, zwei Drittheile der kaiserlichen Armee seien sein, eine ganz unverfängliche Ausslegung geben. Daß Herzog Franz Albrecht nach Pilsen gekommen, war kein Geheinniß; in Verbindung damit, daß auch ein Franzose von Abel dort sei — gab es dem

nicht auch Franzosen unter den kaiserlichen Officieren? — erhielt es aber einen Anstrich des Gefährlichen. Wohin die Mittheilung, daß die Eggenbergischen Güter in Böhmen an Gallas geschenkt seien und daß Friedland bereits das Ant eines Königs in Böhmen excercire, zielt, liegt auf der Hand. Positives war mit all' diesen Mittheilungen noch nicht gegeben, Verdächtigendes aber genng und damit sind sie eben hinlanglich charakterisirt.

Für die Geschicklichkeit Slawatas ist es ein glänzendes Zeugniß, zur Leitung der Machinationen unter dem Militär den tauglichsten Mann erkoren zu haben, welcher überhaupt gefunden werden konnte.

## 24.

## Estratto dal Francese.

Einige in der zweiten Hälfte des Jänner 1634 losgelassene Ballons signalisirten irgend eine wichtige Botschaft aus Frankreich. Um 18. Jänner meldete der bayerische Vicekanzler Richel aus Wien, er habe in sichere Erfahrung gebracht, daß der Herzog von Friedland mit dem Cardinal Richelieu gar stark correspondire und schier wochentlich Schreiben zwischen ihnen gewechselt werden, daß auch der Friedland unlängst einen von Abel nach Frankreich geschickt, der sieben Stunden bei dem König und Cardinal allein gewesen. (Wie genau man das schon wußte!) Gegen Ende des Monates empfängt der bayerische Secretär Teisinger von Aldringen nebst anderen Mit= theilungen Piccolominis auch die, daß ein Französischer vom Adel zu Pilsen angekommen ist, und überbringt sie nach Wien. Wie nun die Gemüther einigermaßen empfänglich gemacht waren, stellt sich auch schon der abgeseimte Marchuese di Grana mit den vom Herzog von Savoyen dem Kaiser geschickten Particularien über des Fried= länders Correspondenzen und Praktiken mit dem Cardinal Richelien ein. Er weiß aber die Sache sehr geheimnisvoll zu behandeln; er sett wohl den bayerischen Agenten am 8. Februar von der Existenz

des Actenstückes in Kenntniß, aber dieses selbst gibt er ihm nicht; erst auf dessen dringendes Verlangen theilt er ihm am 15. Februar einen die Churfürsten von Bayern und von Köln betreffenden Anszug mit, den Aretin unter dem Titel: Estratto dal Francese versöffentlicht.\*) Verdeutscht lautet derselbe also:

Bas Bayern anbelangt, so ist demselben weder zu trauen, noch ist es zu fürchten. Es ist ihm nicht zu trauen, so lange nicht das Haus Desterreich entwurzelt und dadurch seine Macht verringert ist; denn da seine Länder an jene des Hauses Desterreich grenzen und es ohne dessen Gunft die Churwürde nicht behaupten kann, so wird ce eine offene Erklärung, die es in Gefahr bringen könnte, es mit beiden Parteien zu verderben, so lange als möglich hinausschieben, durch welches Hinausschieben es weder der Sache Frankreichs noch der Protestanten nützen wird. lleberdieß wird es in bestän= diger Furcht vor dem Einflusse des Pfalzgrafen am Rhein bleiben. Es ist nicht zu fürchten, weil ce keine ansehnliche Heeresmacht besitzt und ihm auch außer der Festung Ingolstadt, welche aber so zu sagen von seinen anderen Hilfsquellen abgeschnitten ift, keine weiteren Vertheidigungsmittel für seine Länder zu Gebote stehen. Es ist gleichmäßig gehaßt von den anderen katholischen Fürsten, von den geistlichen Fürsten, von der Soldatesca und den eigenen Unterthanen; es hat dermal keine Kriegsofficiere von Bedeutung; es ist geizig und, um keine Auslagen zu machen, wird es sich in keine große Vertheidigung einlassen. Falls ihm der Herzog von Friedland jede Hilfe Seitens des kaiserlichen Volkes entzieht, werden die Reste des spanischen Heeres in ihrem eigenen Interesse genöthigt sein, gegen die Grenzen von Italien sich zurückzuziehen und diesen Paß und Tyrol gegen Horn, die Schweizer und den Herzog von Rohan zu vertheidigen.

Was den Churfürsten von Köln betrifft, so ist nicht viel Wesens mit ihm zu machen, da das Capitel dieses Churfürstenthums der Krone Frankreich sehr zugethan, dem Churfürsten dagegen weder anhänglich noch von ihm abhängig ist, während seine anderen Bisthümer, wie man dessen schon sicher sein kann, aus Furcht vor den Holländern sich zu einer Neutralität gerne bereit finden werden. Darum wird es viel nützlicher und zweckentsprechender sein, sich die protestantischen und reformirten Stände des Reiches durch die

<sup>\*)</sup> Aretin. S. 77 Urfunden, Nr. 39. Beilage.

Wiedereinsetzung des Pfalzgrafen in die Churwürde und in alle Länder, die er früher besaß, zu verpflichten und dadurch zugleich die Krone England zusfrieden zu stellen und die Holländer anzueisern. Belangend die übrigen eigenen Länder Bayerns, so wird sich eine gerechte und angemessene Berstheilung unter die anderen nicht katholischen Pfalzgrafen derselben Familie treffen lassen, wobei man auch den zwischen diesen Ländern liegenden oder an dieselben angrenzenden freien Reichsstädten einige Entschädigung wird geben können, weil sie mit so großem Eiser für das allgemeine Wohl alles auf's Spiel sezen und die allgemeinen Lasten tragen helsen.

Sollte in dieser Zeit der Herzog Maximilian, wie es zu hoffen ist, sterben, so würde bei der bekannten Unfähigkeit des Herzogs Albert zur Fühstung der gegenwärtig so schwierigen Regierung und der noch geringeren Befähigung für das Kriegswesen so wie bei der Entsernung des Churfürsten von Köln nicht zu befürchten sein, daß besagtes Haus wieder zu Kraft und Muth käme.

Unseres Wissens ist dieses Schriftstück seit den fünfunddreißig Jahren seines Bekanntseins in seiner Echtheit noch nicht, auch von Ranke nicht, angezweiselt worden. Dennoch und tropdem nur ein kleiner Theil davon vorliegt, stehen wir nicht an, dasselbe als ein Falsisicat zu erklären und zwar aus folgenden Gründen:

- 1. So roh war der Herzog von Friedland nicht, daß er in einem diplomatischen Actenstücke von der Ausrottung des Hauses, in dessen Diensten er ergrant war, gesprochen hätte; auch war er nicht so gemein und dabei viel zu stolz, um sich gegenüber einem Staats= manne von dem Caliber eines Richelien die Blöße zu geben, auf den Tod eines deutschen Fürsten, wenn er auch sein Feind war, zu hoffen.
- 2. Ist es sehr unwahrscheinlich, daß man das Geheimniß über ein so wichtiges Actenstück zu Paris nicht sollte besser gewahrt haben, und befremblich, wie gerade der Herzog von Savoyen in den Besitz desselben kam und welches Interesse er daran haben konnte, es dem Kaiserhose mitzutheilen.
- 3. In den, freilich bis jett kaum erschöpfenden Nachrichten über das Verhältniß Wallensteins zu Frankreich geschieht nirgends

davon Erwähnung, daß er berartige Eröffnungen an den Cardinal Richelien oder seine Agenten birect oder indirect gemacht habe.

- 4. Das vollständige Schriftstück ist bislang nicht aufgefunden worden, obwohl es zu Wien in zwei Exemplaren vorhanden war, in dem französischen Original und in der italienischen Uebersegung, welche Caretto für den Raiser, weil er der französischen Sprache nicht mächtig war, angesertigt hatte. Auch aus den Archiven von Paris und Turin ist es noch nicht hervorgezogen werden.
- 5. Das strenge Geheinmiß, das man über das Schriftstück be wahrte, welches doch wie soust kein anderes die Schuld Wallensteins an den Dag gelegt hätte, läßt daranf schließen, daß man Ursache hatte, damit hinter dem Verge zu halten, um nicht seine Erlogenheit an das Licht zu ziehen. Dem Kaiser wurde deßhalb vorgespiegelt, wenn er die Verbindung Wallensteins mit Frankreich kundgebe, so sei der Herzog von Savoyen, durch den er hievon Kenntniß erhalten, compromittirt und der Krieg mit Frankreich unausweichlich.\*)
- G. Gestehen die über das ganze Anklagematerial wohlinformirten "depntirten Käthe und Commissarien", deren Vorsitzender Graf Slawata war, in ihrem Gntachten (Hallwich Nr. 1344), "daß wohlt wegen des Verbündnisses, der wider den Kaiser ausgegangenen Ordinanzen Friedlands und wegen seines beabsichtigten Umtretens zum Teind" eine nachträgliche Sentenz erlassen werden könnte, nicht aber wegen anderer Puncte. Im Falle der Echtheit jenes Documentes hätte aber darauf mindestens eben so gut, wie in den genannten Källen, ein Beweis gegründet werden können. Das konnte auch ganz gut geschehen, ohne den Herzog von Savohen zu nennen. Uedrigens war die seindliche Stellung Frankreichs zum Krisser ohnedieß eine essen; der Vorwand, daß es wegen der Verössentlichung des Actenstückes zu einem Kriege mit dieser Macht kommen könnte, daher ein läppischer.

<sup>\*, 30</sup>h. Graf Malath. Gelduchte bes ofterr, Ranerftaates, hamfurg 1842, 3 386.

Denkt man sich das Actenstück, statt für Richelieu, für diejenigen geschrieben, die auf den Sturz Friedlands einen Einfluß nehmen konnten, dann wird es vollkommen verständlich, denn dann sieht man, wie es sich dahin zuspitzt, dieselben noch mehr aufzustacheln und zur Eile zu drängen. Zwar behandelt das vorhandene Fragment nur die Wallenstein imputirten Anschauungen über Bayern und das diesem verwandte Köln. Man kann sich aber das Fehlende einigermaßen ergänzen, denn um diesen Torso siegen noch andere Trümmer herum, die, wenn auch nicht so gut erhalten wie jener, doch zusammengestellt ziemlich deutlich die Contouren der ganzen Figur geben. Man sindet diese Trümmer im Chaos (Murr S. 194) und im aussührlichen und gründlichen Berichte (S. 236 und 238) in dem Friedländischen Ländervertheilungsplane.

Nach diesem Plane sollte einem päpstlichen Nepoten das Königreich Neapel, dem Herzog von Savoyen Montferrat mit dem Königstitel, dem Großherzog von Florenz Lucca mit allen an jener Meeresküste gelegenen, bisher, wie Friedland sich ausdrückt, von dem spanischen Joche bedrückten Häfen und Städten nebst dem Königstitel, dem Herzog von Mantna als Ersatz für das ihm entzogene Montferrat Cremona zu Theil werden. Wegen Mailand war er noch im Zweifel, da er es weder Benedig noch Savoyen geben wollte, damit nicht ihre Macht gar zu groß würde. An Frankreich hätte Burgund und Lothringen unter der Bedingung zu fallen, daß es Elsaß abtrete, und Belgien sollte frei werden. Dem Könige von Polen war ein Theil von Schlesien zugedacht; würde er sich aber dessen weigern, so wären seine calvinistischen Vasallen gegen ihn aufzuwiegeln. Ferner waren bestimmt für Adam Erdmann Trefa die Markgrafschaft Mähren, für den Grafen Matthias Gallas die Fürstenthümer Glogau und Sagan nebst den Eggenbergischen Gütern, dem Grafen Rudolph Colloredo die Grafschaft Görz und dem Grafen Piccolomini die Grafschaft Glatz außer den ausgedehnten Besitzungen des böhmischen Kanzlers Grafen Slawata.

Aus diesem Plane ist zu ersehen, daß Bayern, Spanien und Desterreich gewaltig mitgenommen werden sollten, also gerade jene Mächte, von denen der Untergang Friedlands zunächst in's Werk gescht werden konnte. Das mit Bayern Beabsichtigte setzt das vor= handene Fragment selbst auseinander. Was die beiden anderen Mächte anbelangt, so sollte, wenn unsere Vermuthung richtig ist, daß die Landervertheilung nach dem Chaos und dem ausführlichen und gründ= lichen Berichte die Ergänzung des Fragmentes in sich schließt, Spanien aus Italien und aus Belgien hinausgeworfen werden, der Kaiser aber nicht bloß Böhmens, das Wallenstein für sich behalten hätte, und Mährens und Schlesiens beraubt werden, sondern es stand ihm die Ausrottung seines ganzen Hauses bevor, welche, wie aus dem Eingange des Fragmentes erhellet, die Voraussezung bildete, auf welcher der Plan beruhte. Aus solch' ungeheurem Attentate erklärt sich das Ungeheure der Maßregeln, welche von da an gegen den Herzog ergriffen wurden, nicht aber aus dem Pilsner Bündniß, wofür im ersten Patent bereits die Strafe verhängt worden war. Die Folge der jetzigen Enthüllungen war das zweite Patent vom 18. Februar und die Katastrophe zu Eger.

Der Bater dieses tief angelegten Auschlages war kein anderer, als Graf Slawata, denn das Estratto paßt nicht nur vortresslich in das System seiner Machinationen, sondern steht anch nach Geist und Wort in unverkennbarer Berwandtschaft mit der von Bayern handelnden Stelle in der Bamberger Schrift (Seite 166). Mit Geringschäung wird da wie dort von der Macht Bayerns gesprochen. Maximilian hatte aber von Aubeginn des Krieges an eine so hervorzagende Rolle gespielt, daß es niemand, am allerwenigsten Wallenstein, welcher selbst dessen Einsluß so tief empfunden, in den Sinn gestommen wäre, sich in solcher Weise zu äußern. Wohl aber war eine

Ballenstein aufzureizen, als er es ohnehin war, und darum war es ebenso psissig als boshaft ausgedacht, Wallenstein derlei Aeußerungen in den Mund zu legen, in Schriften, bei denen es vom Belieben des Versassers abhing, sie in die Hände des Chursürsten zu bringen. Zusdem gibt es sprachliche Anklänge. Quanto a Baviera beginnen die beiderseitigen Stellen und dem: per non haver da se stesso sorze considerabili der Bamberger Schrift steht das: perche non had corpo d'essercito considerabile im Estratto entgegen. Nur ist dort, wo bloß nebenbei Bayerns gedacht wird, die Stelle viel kürzer gesast, als hier, wo gleichsam eine neue Karte von Europa entworsen wird.

Wie in den Kapuziner-Relationen und im unvorgreiflichen Discours, hatte Slawata auch jetzt wieder eine Excursion auf das Gebiet der auswärtigen Politik unternommen. Während aber damals die Früchte zu ihrer Zeitigung noch zwei Jahre branchten, genügten bei der nun herrschenden Gewitterschwüle zwei Wochen.

Minirarbeit erreicht. Ob wir alle Krenz- und Duergänge berselben entbeckt haben, können wir natürlich nicht wissen. Doch scheint ce, als ob une vom Anfang bes Jahres 1633 an nur zwei berselben verborgen geblieben wären, von welchen ber eine sich auf die Prager Execution der sahnenslüchtigen Officiere aus der Schlacht bei Lützen, der andere auf die im "Chaos" und im "ausssührlichen und gründlichen Berichte" ganz nuvermittelt auftanchende Nachricht von dem Ueber- einkommen Wallensteins mit Thurn über die ihm von Schweden gegen den Kaiser zu leistende Hilfe bezieht. Der möglichen Ausbentung jenes Ereignisses wurde schon oben (Seite 242) erwähnt, und auf dieses Uebereinkommen werden wir später, nämlich in der "Geschichtschrei- bung" eingehen. Es läßt sich übrigens benken, daß die Hauptactionen

mancherlei Nebenhandlungen, sei es um zu fördern oder Störungen abzuwehren, im Gefolge gehabt haben mögen. Vieles wird darüber wohl die Forschung noch an den Tag ziehen. Von größtem Interesse dürfte insbesondere die Aufdeckung der militärischen Action bis zu ihren Motiven und ersten Anfängen zurück sein.

## Während der Krisis.

Der Samen, den Slawata gesäet, ging auf. Mit Unruhe und Spannung mag er der Frucht seines jahrelangen Bemühens entsgegengeblickt haben. Denn noch war, so günstig sich auch die Dinge für ihn anließen, das Gelingen nicht gesichert. Roch stand Friedland, der an kühnen Entwürfen Unerschöpfliche, in ungebrochener Thatkraft an der Spitze des Heeres, und wenn auch einige der Unterseldsherren bereits im Geheimen von ihm abgefallen waren, so hielten doch andere tren zu ihm und von noch anderen war es ungewiß, wohin sie sich schlagen würden, wenn die Wahl au sie herantreten sollte. Ueber die Haltung der Truppen, dem zu erwartenden großen Ereignisse gegenüber, konnte man ebenfalls noch keine sichere Meisnung hegen.

Einige Aufzeichnungen veranschausichen uns recht lebendig die Gemüthsstimmung Slawatas in dieser Zeit der Krisis. Es sind das jene Blätter, die wir im vorigen Capitel (Nro. 21) mit den Einschreibungen in ein Tagebuch verglichen haben. Bezeichnender aber noch könnten sie ein Monolog genannt werden. Denn das ganze Verhalten Slawatas gegen Wallenstein war eine fortgesetzte Jutrigue, die zudem mit einer Meisterschaft in's Werk gesetzt wurde, wie es die lebendigste Dichterphantasie nicht besser zu ersinnen vermöchte. Nun war die Stunde der Entscheidung nahegerückt. Wie in solchen Momenten in Dramen die auf den Erfolg ihrer Nänke harrenden Vösewichte den ihre Brust durchwogenden Gefühlen in Monologen

Luft zu machen pflegen, so hat es gewissermaßen auch Slawata hier gethan. Es ist ein Schwanken zwischen Furcht und Hoffnung, das sich in den Blättern ausspricht, ein Haschen nach jedem noch so geringfügigen Umstande, welcher die Hoffnung auf einen glücklichen Ausgang zu beleben geeignet ist, und ein Zurückschrecken vor dem bloßen Gedanken, daß am Ende doch alles noch mißlingen könnte. Dabei wird die Situation nach jeder Seite hin so ausgemalt, wie sie seinen Plänen am förderlichsten sein könnte, und auf unverweilte Entscheidung in seinem Sinne gedrungen. Ob die Worte gesprochen werden oder geschrieben stehen, ändert an der Sache nichts.

Im Folgenden geben wir die Aufschreibungen, so weit der nicht ganz correcte Text und das nicht überall verständliche Latein es uns ermöglichte, tren übersetzt und bis auf zwei, übrigens angedentete Stellen, welche sich bloß auf die Trübsale in Böhmen beziehen, auch vollständig wieder. Hie und da hielten wir uns an die stellensweise richtigere und deutlichere Version im Chaos und zuweist werden auch die Zusätze aus demselben in Klammern eingesügt.

Vem Dictator wird der Tag zu Pilsen und vom Kaiser der Tag zu Prag ausgeschrieben; dieser, damit Böhmen gebe, was es hat, jeuer, damit es gebe, was es nicht hat.

Denn schon längst war man überzeugt, sprach man's auch aus und bewies es durch die That, daß es nicht klug sei, das zu thun, was möglich ist, sondern zu erzwingen, was unmöglich ist. Ja es kam noch jüngst der Besehl, daß je hundert Unterthanen tausend Thaler erlegen sollten, obschon die hundert kann einen Denar übrig hatten. Staatsrücksichten verlangen das sigte Friedland.

Ein gewisser Gelbschnabel, Trèta, sagte: [die Religion muß ein wenig bei Seite bleiben,] sobald ich Zeit habe, werde ich mir selbst eine Religion machen.

Wenn das noch Vorhandene mit dem Blute und der Ehre der Bürger in verdoppeltem Maße der Herrschaft der Soldaten straflos preisgegeben wird, kann der frühere harte Sinn [Friedlands] erweicht und das Wohlwollen erworben werden; und wenn die Exulanten in ihre Güter und die Prädicanten in ihre Gotteshäuser wieder eingeführt, das kaiserliche Sdict aufgeshoben und die Heere der Churfürsten erlangt werden, versprechen die Wahrssager mit Machiavell die Unsterblichkeit.

Es erschienen also die Generale und Obersten des Heeres. Trcka, der blinde Anhänger, und andere, denen das Geschäft übertragen worden war, brachten, nachdem sie durch Zutrinken in vielem Weine die Zurechnungsfähigsteit hinweggespült hatten, für die erst nach dem Gelage stattsindende Besathung die Ucberredung zu Wege. Viele, nach Geld und Gunst gierig und wohl wissend, daß reicher Lohn ihrer harre, stimmten dem zu, was der Fürst verlangte, was sie verweigert hätten, wenn kein Lohn winkte.

Der schiegen Plan verhüllend, brachte durch hochfahrenden Ton die Gemüther berjenigen, welche um die Sachen wußten, leicht herum und die übrigen aus der Fassung. Er wies auf des beleidigten Imperators Seufzen schrödisthränen] hin, vor dessen [Basilisten=] Zischen er sich ehedem entsetzt hatte. Der Kaiser, sagte er, könne den Sold nicht zahlen, die Räthe wollen ihn nicht zahlen; es sei im Werke, die Contributionen für das Heer in einer Weise zu berechnen, daß sie den Sold, welcher gezahlt wird, übersteigen würden; die einzigen vom Kaiser zugestandenen Subsidien — den Fiscus\*) — wollten die Federsuchser wieder unter ihre Feder und Klappe nehmen [sub calamum et euculum togatos velle retrahere], das Heer durch Mangel zu Grunde richten, weil die Soldaten angeblich mehr erhalten hätten, als sie verdienten.

Durch zwölf im Original vorgezeigte Briefe werde die Absicht erwiesen, die Fürsten und die Freiheit des Reiches zu unterdrücken und die erbliche Monarchie auf hinterlistige Weise einzusühren.\*\*) Das was ihr Imperator gethan, werde [bei Hofe] bespöttelt, ihm Gift und dem Heere der Untergang zugedacht — von jenen, für deren Haus und Herd sie ihr Gut und Blut einsetzen. Questenbergs Instruction und der vorliegende Brief [des Kaisers] mache alles klar. Wegen dieser und anderer Unbilden und Machinationen wolle und müsse er [der Generalissimus] auf seine imperatorische Gewalt verzichten.

Kaum waren durch seinen genannten Feldmarschall Ilow und die sich anschließenden Generale, Mohrwaldt vom Fußvolk, Bredau von der Reiterei,

<sup>\*)</sup> Die Confiscationen.

<sup>\*\*)</sup> Im aussichrlichen und gründlichen Berichte wird dieß als Borhaben der Spa= nier hingestellt.

vose von den Revaten und Henderson von den Tragonern, und durch die am anderen Tag truppweise vorgelassenen übrigen Obersten die beschlenen, erlausten oder erschwähten, dreimal wiederhelten Butten vorgebracht, so erlausten sie von dem erbittlich Unerdittlichen leicht die Zusage, er werde die zeitliche Tietatur gerne auf immer annehmen, jedoch unter der Bedingung, daß er ohne ihre Sinwilligung sie niemals vertasse, und daß sie ihm mit Schwur, Handschlag und Siegel versprechen, ihn, ihren Imperator, und das Heer gegen die Machten des Hoses für das Neich, das gemeine Veste und den Kaiser so, der alte Auchs Friedland! mit Vorsag zu handeln genothigt sei, werde es ihm an Verungtimpfungen und Nachstellungen niemals sehlen. Obwohl es dem Kaiser offenbar an Sold mangle, so verspreche er doch allen Vestiebigung und ihnen seine und des Tresa Herrschaften darch sarstriften und zu verpfanden.

Plan nahm das Wort des Amperators statt eines Infirmmentes an. Der Zemor des Ausvelses, Weneral Julius Heinrich Herzog von Sachsen, hieß unter Humweisung auf des Rensters oder Stahls Gesahr seden einen Schelm und Chrlosen, welcher zu gehorchen, zu schworen, zu unterschreiben sich weigern sollte. Unter larmendem Beisalt und von der Leidenschaft hingerissen, solgten ihm willig alle, die in die Sache eingeweiht waren, und unterschrieben. Es gab aber auch solche, die betrossen waren. Unter ihnen standen einige gleichsam bangend um das Wohl des Staates, ich weiß nicht was funchtend; sie fügten sich aber den Umstanden und bewahrten sich zu Weiserem auf. Das ausrichtige Herz vermochte die Thränen nicht zu unter drucken; ein zweiter zozerte mit der Unterschrift; ein dritter wurde, von Zorn erfullt, die Urfunde zerrissen oder Ausstarung verlangt haben, wenn ein solcher Entschluß nicht unzeitig und gefährlich gewesen wäre. Sie ge horchten alle in dem, was ihnen besohlen war.

Gleichlautende Exemplare der Verfchworung werden bei dem Imperator selbst, bei der Aldringen'schen Armee ibas dritte bei der Armee in Schlesien), bei den drei attesten Generalen des Ausvolles, der Reiterei und der Dragoner ausbewahrt.

Gin großes Gaftmahl beichtoß ben großen Tag. Im Speifesaale Mows gab es ein Geschrei und Getunnnel; es wurde das ganze Geräthe, oft mit Speifen, zum Benfier hinausgeworfen; nicht viel hatte gesehlt, so waren auch Menschen nachgesolzt.

Drei Machiavellische Magister ober Doctoren des Atheismus werden aus Belgien [aus Batavia] um viese Tausende Geldes berufen, zwei als Geheimräthe, der dritte als Chronist, damit er der Nachwelt zur Erringung der Unsterblichkeit [als Denkmal] überliefere, daß dem Herzog an den bürsgerlichen Zwistigkeiten, an all' dem vergangenen und künftigen Unheil keine Schuld beigemessen werden könne.

In die Stadt und auf's Land (in urbem et orbem) werden Beobachter der unvorsichtigen, schlichten Leute geschickt. Einer, welcher einem [arglistig Fragenden] arglos Nath gab, wurde gleich verläumdet; ein anderer stellte sich, als ob er sich verberge und den Zorn des Herrn fliehe; doch kundschaftete er aus und hinterbrachte es. Die Sprache selbst, von der Natur dem Menschen gegeben, wird fast für ein Unrecht gehalten. Möchte doch der Kaiser in Herz und Inneres sich nicht hineinblicken lassen! [Utinam serinium caesaris et pectus non inspiciatur.]

Zu Pilsen kamen [aus Meißen] an und gingen und kehrten wieder einige [verkehrte] Häupter der Feinde [und Berräther] und Fürsten der Prosseribirten, nach deren und des einzigen [Friedland] Ermessen der Erdball hin und her gerüttelt wird. Des göttlichen Wortes [prophane] Minister nähren im Königreich und in der Landeshauptstadt die Hoffnung auf die ehemalige Freiheit in dem Kirchendienste. Regimenter, denen man traut, erhalten den Auschlägen günstig gelegene Plätz; die übrigen, wenn nicht verläßlich, haben in ihrem Augessicht den Feind [von rückwärts ihre Comilitonen] auszuhalten. Des unkatholischen Friedens Truggebilde werden, nachdem man dem Feinde freiwillig oder durch eilsertigen Rückzug offenes Feld gelassen, mit Rudolph, um nicht Aergeres zu sagen, die Ferdinande unterschreiben.

Diejenigen, welche, im Besitze geringerer Mittel, ganze oder halbe Resgimenter angetragen haben und nicht gehört worden sind, werden [vielleicht aus dieser Ursache geschwächt] bald sheute] kaum einen einzigen Mann stellen können und die königlichen Domänen in Böhmen, welche Herzogthümern gleichen, sind zu solcher Verödung und den Solbaten zu einem solchen Gespötte geworden, daß von Hunger und Armuth gesprochen wird, wenn dahin [zu marschiren] die Ordre ergeht. Nichtsdestoweniger muß ein Umweg von Meilen gemacht und müßen rauhe Wege und Verge überwunden werden, damit auf kurzem und leichtem Marsche nicht die Friedländischen und Treka'schen Güter berührt werden.

Aber ein wahrer Dictator [werden viele sagen] ist doch unser Führer, scharssichtig und kühn, großer Dinge Schöpfer, voll Rücksicht auf das, was die Staatsraison erheischt, sich selbst allein Rathgeber, Dedipus, nicht Sphinx; der durfe sich schon erlauben, sich täuschen zu lassen, um zu täuschen. Wer wird auch benken können, daß er mit anderen Größeres abschließt, als worüber er mit dem Kaiser übereingekommen? Nicht gewachsen so vielen Feinden, die alle durch einen einzigen Sieg übermüthig geworden, erkannte er es gleich im vorhinein, der Krieg bestehe in dem rühmlichen Namen, welcher die Feinde ermunterte, uns schreckte. Rasch genug hat er geglaubt, in einen Sieg einzutreten, wo es vorgesehen war, daß er nicht werde besiegt werden. Der erzürnten Glücksgöttin wollte er bei Zeiten ausweichen, um bei wieder sich erheiternder Stirne um so gelegener zu siegen und die Sache durch Zaudern wieder gut zu machen.

Eine auf den 8. [9.] Februar anderaumte zweite Versammlung wird die Verdauung des am [12. Jänner] Genossenen erproben, damit derjenige ausgeschieden werde, dessen Magen das Genossene nicht zu vertragen scheinen sollte. Dann wird der Kern der Sache vielleicht früher berührt werden, aber auch dann nicht nach deutscher Sitte, sondern auf einem ziemlich naheliegenden Umweg; und aus dem, was sie nicht wollen, wird man den Rückschluß ziehen, ob sie in dem sich als treu bewähren werden, was sie wollen. (Ad octavum diem Februarii altera indicta dies ingestorum digestionem prohabit, ut rejectitius siat, cui rejectitius visus suerit stomachus. Caput rei tunc forte prius vel nec tunc germano more tangetur, sed in gradu viciniori et in eo, quod nolunt, iterum prohabuntur, num sideles in eo suturi sint, quod volunt.)

Wer kennt den Gebrauch, zu welchem 12.000 Kleider und eben so viel tausend Beschuhungen schon seit einem Jahre zu Pilsen erliegen? Neue Küchen werden beigeschafft; noch aber steht das zu kochende Menschenblut aus. Auch ein "nos sumus" hat eine Menge Leckereien von Prag mitgebracht, um auch mit Salz das Ding zu bereiten. (Aliquis etiam, "nos sumus" bellariorum vim Praga attulit, sibi quoque eum sale rem reeuntur.)

Den Frieden wird das Gelage bringen, aber einen Frieden ohne Frieden, welchem nicht einmal Rom, was sein Oberhaupt anbelangt, widersprechen wird. Und sollte auch die Religion darunter leiden, wenn nur Oesterreich nicht gewinnt. (Pacem convivia dabunt, sed pacem non pacem, cui nec

Roma in caput suum contradicet, et si religio decrescat, dum Austria nimirum non crescat.)

Von unseren Leiden ist es besser und sicherer weiter nichts zu schreiben, als ohne allen Erfolg viel zu erzählen.

Der Graf Gallas weilt noch zu Pilsen. Der Herzog von Sachsen Franz Albert mit dem Grafen Kinsky und dem Gefolge ihrer Leute steckt auch noch dort. Arnim ist noch nicht angekommen. Es heißt, er sei zum Churfürsten von Brandenburg gereist und werde von dort am 10. d. nach Pilsen kommen und zur Förderung des Friedens in Verhandlung treten. Indessen vermehren sich unsere Drangsale von Tag zu Tag....

Zu Pilsen ist in diesen Tagen der Herzog von Sachsen Franz Albert zu Tod erkrankt, besindet sich aber schon auf dem Wege der Besserung. Dasselbst wird auch täglich Arnim und Gustav Horn erwartet. Den Grasen Albringen hat der Herzog-Generalissimus abermals berusen und ihm, damit er um so eher erscheinen könnte, verschiedene Wagen dis Budweis entgegen geschickt. Und da der Generalissimus schwer darniederliegt, so hat er an seiner Stelle den Grasen Gallas, der diese Tage ebenfalls an Podagra litt, aber schon wieder hergestellt ist, bestimmt, daß er den Friedensverhandlungen beiwohne und ihm über die Berathungen berichte.

So viel zu erfahren ist, glaubt man, daß auf seine Friedensverhands lungen Kinsty und Trcka einen sehr nachtheiligen Einfluß üben, die einen unbilligen, der katholischen Religion zum Schaden gereichenden Frieden abschließen, die Freiheit der Ketzerei auch in diesem Königreiche und in anderen kaiserlichen Erbländern einführen und durch mit der seindlichen vereinigte Wassenmacht Seine kaiserliche Majeskät zur Zustimmung zwingen wollen. Biele versichern, unter anderem sei es bereits beschlossene Sache, daß hier in Prag auf der Kleinseite die Kirche der Karmeliter und auf der Altstadt jene der Minoriten den Akatholiken werde zurückgestellt werden . . .

Schon meint man, Amberg werde vom Feinde bald genommen sein, weil kaum eine Hilfe mehr, die lange erbeten, aber immer hinausgeschoben wurde und, wenn sie jetzt auch geschickt würde, die Linie des Feindes nicht mehr durchbrechen könnte, welcher alle Orte ringsum besetzt hat. Der Allershöchste sehe und urtheile! Ein Theil des seindlichen Heeres soll gegen Eger rücken und, wenn er keinen Widerstand sindet, wird er weiter gehen und sich dem Königreiche nähern. Dieses wird er auch, wie man glaubt, nehmen, wenn der Kaiser nicht die Augen öffnet und seinen Krieger ents

Generalissimus, wenn er wegen seiner widrigen Gesundheit das Kriegswesen nicht länger versehen kann, nicht entlassen und der König demselben vorgessett? Warum werden die Reiche und Provinzen und die katholische Religion durch den Kaiser nicht vom Untergange bewahrt? Was sürchtet man? Wenn es hinausgeschoben wird, geht das Reich, die Krone und der ganze Staat verloren. Kein Augenblick ist mehr zu versämmen. Schnelligkeit, nicht Zaudern thut Noth. Es ist die höchste Gefahr im Verzuge. Naschheit wird das Unheil mit Hilfe Gottes abwenden, welcher seine Kirche und diesenigen nicht verläßt, die ihm treu dienen und seinen Ruhm zum Heile der Seelen befördern.

# Bur Entwicklung.

Im Gegensatze zur ersten Enthebung Wallensteins, wo ber Angriff nur auf einer Linie stattgefunden hatte, beruhte der Operationsplan zu seinem neuerlichen Sturze auf einem sehr combinirten Manoenvre. Insosern war derselbe zwar jetzt einsacher, als man nicht mehr auf dem Umwege über München zum Hauptangriff zu schreiten hatte. Man wendete sich schon direct an den Kaiser, indem man einerseits dessen Glauben an die Fähigkeit und die katholische Gesinnung und selbst an die Trene seines Generals zu erschüttern suchte, andererseits dessen Vaterherzen dadurch schneichelte, daß man seinen erstgebornen Sohn als berusenen Remplaganten in Vorschlag brachte. Allein der Succurs wurde auf den verschiedensten Seiten herangezogen und mannigsaltig war die Art und Weise des Vorgehens.

Es bot auch die zweite Periode einen viel größeren Spielraum zu Verdächtigungen, weil in derselben der Schwerpunct der Thätigkeit des Feldherrn in die Friedenshandlungen siel, welche nothwendigerweise einen vielsachen Verkehr mit den Feinden bedingten. Zudem hatte sich seit der Nebernahme des zweiten Generalates der Kreis der inneren Gegner noch vermehrt. Vermeintliche Zurückseung und strenges Regiment hatte Nisstärs von Rang, die Last der Vinterquartiere einflußreiche Fendalherren in deren Lager geführt. Selbst den Thronsolger, welchen, wie bei seinem Turst nach Kriegsruhm leicht erklärlich, die, wenn auch in ehrerbietigster Form bedungene Fernhaltung vom Heere schmerzen mußte, sehen wir wenigstens mit Rath an den Verhandlungen sich betheiligen.\*) Belangend die auswärtigen Gegner, so konnte auf die Mitwirkung des Churfürsten von Bayern, weil ihm ein so selbstständiger und kräftiger Wille wie der Wallensteins an der Spitze der kaiserlichen Heeresmacht zum mindesten unbequem sein mußte, unter allen Umständen gerechnet werden.

Nun trat aber auch die Macht in den Bund gegen den kaiserlichen Feldherrn ein, auf welche wegen Blutsverwandtschaft, gemeinsamer religiöser und zum Theil auch politischer Ziele und wohl auch wegen der Subsidien, die sie gewährte, die allergrößte Rücksicht zu nehmen war.

Einer solchen Coalition gegenüber wäre der Feldherr, welcher, nicht ganz ohne Berschulden, das Jahr hatte verstreichen lassen, ohne entscheidende Erfolge, weder im Kriege noch im Friedenswerke, zu erringen, um so sicherer unterlegen, als die Gegner bereits auch im Heere Parteigänger von Einfluß zu gewinnen gewußt hatten, wosdurch die Gesahr von dieser Seite Widerstand zu finden, als versringert angesehen werden konnte.

Doch immer handelte es sich ansangs nur darum, den Herzog der Macht zu berauben; nie ließ sich eine Katastrophe voraussehen, wie sie in der That eintrat. Da kam das Bündniß von Pilsen und die mit demselben für die Gegner aufdämmernde Hoffnung, sich nunmehr des Gestürchteten für immer entledigen und zugleich sich selbst von der Gesahr einer späteren Berantwortung befreien zu können, gab der Sache mit einem Male eine andere Wendung. Mit teuslischer Bosheit und Geschicklichkeit wußte der Verfolger das Bündniß zu einer ganz gefährlichen, weit aussehenden Conspiration wider den Kaiser und das kaiserliche Haus auszuspinnen. Nicht allein, daß die mit Wissen und Billigung des Kaisers und seiner Minister gepflogenen Vers

<sup>\*)</sup> Freyberg a. a. D.

handlungen mit den beiden protestantischen Churfürsten in ein falsche Licht gestellt wurden, so sollten nun auch mit dem Cardinal Richelien sehr gefährliche Praktiken im Zuge sein, deren fingirte Particularien mittelst des beflissenen Helsershelfers Caretto als von dem Berzeg von Savoyen herrührend nach Wien gelangten. (III, 24). Ein anderes Sprachrohr Slawatas, Graf Piccolomini, welchem als Bertranten Friedlands die Reuntniß seiner Geheimnisse schon zuzutrauen war, überbrachte andere Schauergeschichten. Der Churfürst von Banern secundirte nach Möglichkeit. Schon in seinem Schreiben aus Braunan vom 25. Jänner bringt er "eine geschwinde und heroische kaiserliche Resolution" als höchst nothwendig in Antrag, was sein Bertreter in ungefäumter Vollziehung des Besehls dahin variirte, "daß geschwind cin' dapfere Resolution zu faßen sei". Was Spanien dazu gethan, entzieht sich bei dem Mangel näherer Nachrichten noch der Beurtheilung. Daß es aber nicht feierte, darauf läßt schon die Nichtausfolgung der aus Spanien eingelangten Hilfsgelder und die Melbung Piccolominis an Aldringen schließen, daß ihm der Auftrag, sich Friedlands durch Gefangennahme oder Tod zu bemächtigen, vom spanischen Gefandten zugekommen sei. Dabei wurden in Wien durch wen, braucht nicht erst gesagt zu werden — die beunruhigenosten Gerüchte in Umlauf gesetzt. Friedland, hieß es, habe vor sich Biene zu bemächtigen, es anzuzünden und den Kaiser gefangen zu nehmen, und am 26. Februar wolle er sich zu Prag zum König von Böhmen fröuen lassen. Und damit die Minister, welche früher Friedland immer die Stange gehalten, ebenfalls ihren Theil bekämen und jo ihm abwendig gemacht würden, so sollten Bischof Anton, wenn er nach Oberösterreich käme, sammt anderen kaiserlichen Commissären gefangen gesetzt, dem Fürsten Eggenberg aber seine Güter genommen werden. Das gleiche Loos, wie letterem, sollte auch vielen anderen Dynasten zugedacht sein, nur um recht viele an dem Falle Friedlands interessirt erscheinen zu lassen.

So ungefähr — denken wir uns — hat sich die große Wallenstein=Berschwörung zusammengeballt. In welchem Maße jedoch die cinzelnen Factoren zur Entwicklung beigetragen, in welcher Aufeinanderfolge sie in Action getreten und wie sie in einander gegriffen, das vermögen die bis jetzt vorliegenden Daten noch nicht völlig klar zu Bieles wird sich, nachdem einmal, wie wir meinen, in der Hauptsache eine Fährte gegeben ist, wohl noch auffinden lassen. Insbesondere bleibt das Material unentbehrlich, welches Hallwich in der Correspondenz der die militärische Action leitenden Besehlshaber unter einander in Aussicht stellt, ferner müßten die bayerischen und spanischen Archive aus dieser Periode bis auf den Grund, die anscheinend nebensächlichen Schriftstücke keineswegs ausgeschlossen, ausgebeutet sein, und wird wohl auch eine gründliche Durchforschung der Archive zu Neuhaus (Slawata) und Smečna (Martinitz) nicht umgangen werden können. Uns, die wir weder die Absicht noch den Beruf haben, eine pragmatische Geschichte zu schreiben, sei es nur verstattet, auf einige Momente aus der letzten Zeit die Aufmerksamkeit zu lenken, von denen wir glauben, daß sie bei der Beurtheilung der Frage von Wallensteins Schuld mit in Erwägung zu ziehen seien.

1.

### Mangel an Indicien eines Verrathes vor Friedlands Tode.

Sind die von dem Herzog von Savoyen mitgetheilten Particularien apokryph und beruht der zuerst im Chaos erwähnte, aber
muthmaßlich schon vor der Katastrophe colportirte Plan, mit des
Schwedenkönigs Hilse Böhmen und Mähren zu erobern und auf Wien
loszugehen, gleichfalls auf Erdichtung, dann ist es sicher, daß man
in Wien vor des Friedländers Tode von verrätherischen Verhandlungen desselben mit dem Feinde überhanpt keine Kenntniß hatte, denn
mit den beiden protestantischen Chursürsten und selbst mit Schweden
wurde im Einverständniße mit dem kaiserlichen Hose und unter Zu-

ziehung kaiserlicher Räthe und des Generals Gallas verhandelt. Auch Biccolomini sollte von allem unterrichtet werden, indem Trcka dem selben am 1. Februar 1634 im Auftrage des Herzogs versichert, "daß ohne Wissen, Willen und gute Meinung des Generallieutenants nichts werde tractirt, geschweige geschlossen werden, wie auch des wenigsten nichts solle vorüber passiren, ohne daß er (Piccolomini) werde avisirt werden." (Förster Nr. 423.) Ueberdieß wurde den versammelten Obristen am 19. Februar vom Herzog versprochen, daß sie von den Tractaten würden in Kenntniß gesetzt werden.

Was Verdächtiges in den Verhandlungen mit Frankreich und Schweden vorkommt, ist erst später, zum Theil erst in unserer Zeit, an das Licht gezogen worden. Dahin gehören der Brief Oxenstiernas an Vernhard von Weimar vom 2. [12.] September 1633 über die Mittheilungen Arnims, die Correspondenz des Grasen Kinsky mit dem französischen Gesandten, die Aeuserungen Franz Albrechts von Sachsen-Lauenburg gegenüber Bernhard von Weimar zu Regensburg um den 21. dis 24. Februar 1634, die Briefe Isows vom 21. und 22. Februar 1634 an Franz Albrecht, der Brief des Grasen Schassgotsch an Treka vom 23. Februar und mehrere Briefe des Grasen Thurn.

Auf die letteren werden wir noch im Capitel von der Geschichtsschwing, auf die Verhandlungen Kinskys mit Feuquières in Nr. 3 und auf die Aeußerungen Arnims und Franz Albrechts sowie auf den Brief des Grafen Schaffgotsch in Nr. 2 dieses Capitels zurücktommen. Die zwei Priese Ilows gingen erst ab, nachdem die Entsetzung des Herzog durch das Patent vom 24. Jänner zu Pilsen bereits bekannt worden war, und wurden ihrem Wortlaute nach erst in unserer Zeit bekannt.

So wenig man aber in Wien von verrätherischen Umtrieben Wallensteins wußte, so galt "die ganz gefährliche und weitaussehende Conspiration" desselben dennoch als ein Axiom. Hören wir jedoch,

wie es nach der Execution mit dieser Gewißheit aussah. Noch am Borabend derselben (24. Februar) schreibt Caretto an den Kaiser aus Frauenberg (Förster, Nr. 450 P. S.): "daß so lang der Feind auf uns zu ziehen sich nicht moviret, wir unserer Seite nichts tentiren sollen, bis ein rechtes Fundament dieser Rebellion und deren Ursachen gefunden worden." Segen den eigenen Feldherrn aber konnte man ohne solches Fundament tentiren. Am 28. desselben Monates (Nr. 482) schreibt derselbe: "Bon dem Leslie werden E. M. die ganze Tragödie ordentlich vernehmen, durch die Scripturen aber, so Gottlob salvirt worden, auf den Grund der Sachen kommen". — Derselbe am 1. März (488): "Es unterliegt keinem Zweifel, daß durch diese [des Herzogs Franz Albrecht] Gefangenschaft alle Grundlagen und Umstände der Rebellion offenbart werden." — "Von dem gefangenen Herzog als stetem Botschafter und Unterhändler des vorgefallenen Conspirationswescus" meint auch Gallas (Nr. 492) in einem Berichte vom 1. März: "werden E. M. den rechten Grund und alle Particularitäten der boshaften, wider Sie angestellten Praktiken gnädigst penetriren und ank Tageslicht bringen können."

2.

### Wallenstein und Arnim.

Ueber die Verhandlungen Wallensteins mit Arnim zur Herbeissührung des Friedens, mindestens eines Separatfriedens mit Sachsen und Vrandenburg, ist durch Förster, Helbig, Dudik, Ranke, Hallwich und andere bereits so viel urkundliches Material zu Tage gefördert worden, daß die Frage, ob Wallenstein dabei lohal oder verrätherisch vorgegangen, wohl schon spruchreif ist. Zur Anknüpfung dieser Vershandlungen wurde Wallenstein bereits durch einen auf Veschl des Kaisers an ihn gerichteten, anch seiner Fassung nach interessanten Brief Duestenbergs vom 8. October 1631,\*) also noch mehrere Wochen

<sup>\*)</sup> Förster, Briefe Ntr. 329.

vor dem Einfalle der Sachsen in Böhmen aufgefordert und er unterzog sich der Mission bereitwillig und eifrig. Die einzelnen Phasen dieser Berhandlungen zu verfolgen, ginge über die Grenzen unserer Aufgabe hinans; zur Kennzeichnung des Geistes aber, in welchem die beiden Heerführer an das Friedenswerk schriften, möge einiges aus Helbigs Schrift "Wallenstein und Arnim 1632 bis 1634" und aus Ranke's Geschichte hier folgen:

Arnim an ben Churfürsten. Ich fahe gerne einen driftlichen und beständigen Frieden befördert. Dazu bekenne ich nich rund heraus und bedarf dieß keines Beweisens, denn Euer Churf. Durchl. hab' ich's mündlichen und schriftlichen zu undenklichen Malen selbsten unterthänigst eröffnet und ich bestehe darauf: wird der Krieg länger dauern, so gehet das römische Reich zu Ruin, vielleicht wohl gar zu Grunde . . . Darum habe ich keine Occasion niemaln aus Händen gehen lassen, die ich nur bequeme gefunden, sondern beides, gegen Freunde und Teinde, denselben allewege zum höchsten recommendirt. Wie sich diese mit dem Obersten Sparren som Unterhandler Wallensteins | prafentiret, habe ich ihme nach Möglichkeit remonstriret, wie gar ein betrübeter Krieg dieses sei, da wir Teutschen nicht alleine Glaubenegenossen, sondern ein Bruder den andern, ja der Bater den Sohn, der Sohn den Vater, oftmals erwürget, und wenn's am besten geriethe, so würde das liebe Deutschland ein Ranb und Beute ausländischer Bölker und erbärmliches Schauspiel der ganzen Welt werden. Darum hatte ich mich erfreuet, wie ich gespüret, daß Ihr F. G. Herr General [Wallenstein] sich um den Frieden so fleißig angenommen. Betrübete mich aber anizo, daß er nunnehr gar so stille bavon. Wollte wünschen, daß er das Glück, dadurch Friede und Ruhe wiederum gestiftet . . .

Derfelbe an denfelben. Lann 12. Mai 1632. Gleich ise in der Nacht bin ich wieder von dem Herrn Generalen, dem Herzoge zu Friedelandt, zurucke kommen. Es scheinet, daß der Oberster Sparre etwas zu liberal in seinem Berichte gewesen. Doch ist Ihr F. En. Erklärung dahin gangen, daß er Plenipotenz, den Frieden zu tractirn und zu schließen, in Händen. Hat mich auch solche zu verlesen geben. Er betheuret es hoch, daß er dessen sehr begierig, vermeinet auch, daß er auf solche Wege zu richten, daß alle diesenigen, so sich zu Friedenshandlungen schießen wollen, bei Land und Leuten, Ehre und Hoheit, wie auch vollenkommlicher Posession der

geistlichen Güter, sowohl die nach als vor den Passauischen Bertrag einges zogen, und Freiheit der Religion ungehindert gelassen, und dieses alles auf's fräftigste versichert werden solle.

Wallenstein an Arnim. Smečna 23. Mai 1632 . . . . . Nun weiß der Herr selbst gar wohl, ob ich zum Frieden inclinirt bin oder nicht . . . Ich versichere sie [die churfürstliche Durchlaucht] bei dem Gott, den ich anbethen thue, daß ich hoch Verlangen trage, mit deroselben zu sprechen und alles das, was zu dem allgemeinen Frieden im Reich nothe wendig ist, zu apunctiren . . .

Arnim an den Churfürsten. Daß der Kaiser nicht ungeneigt sei, das Werk viel mehr auf einen guten Accordo, als auf den zweiselhaftigen Ausgang des Kriegs zu setzen. Solchergestalt würde auch er (Wallenstein) seines eigenen Interesses halber mehr versichert sein, da seine Recompens ihm nicht allein der Krieg, sondern auch ein guter Frieden verspreche. Da er aber in Sorgen stehe, ob J. Königl. Maj. (Gustav Adolph) bei ihrem großen Glücke sich dahin disponiren lassen wolle, versuche er es zuvörderst mit S. Churf. Durchlaucht, welche dem heiligen röm. Reiche mehr verpslichtet und bei dem widrigen Glücke ein Größeres einzubüßen, auch den Respect bei den evangel. Fürsten habe, vielleicht der Hoffnung, was sie flectiret und die andern mit ihm einig, auf die Maße J. Kön. Maj. auch besser dazu zu bewegen sein möchte.

Wallenstein an Arnim. Prag 29. Mai 1632. Der Obriste Sparr ist izt gleich bei mir ankommen. Ich bitt den Herren, er schicke ihm den Paß, daß er noch einmal zu dem Herren kommen kann; denn so lieb mir meine Seelenseligkeit ist, so lieb wird mir sein, wenn ich dem allgemeinen Besen dienen kann, insonderheit aber Chursachsen. Der Herr weiß aber wohl, wann ich itzunder soll die Hand in Sack schieden und weder Fried machen, noch mit dem Krieg fortsahren, vor wem sollte man mich halten und wie ich's beim Kaiser und allen Interessisten verantworten könnte? . . . [Er hatte eben die Sachsen aus Prag vertrieben.]

Springen wir nun vom Anfang der Verhandlungen gleich zu deren Schlusse über. Ranke theilt unter den urkundlichen Beilagen seines Buches auch einige zwischen dem Churfürsten und Arnim in Bezug auf die Instruction gewechselte Schriften mit, welche letzterem für die mit Wallenstein zu Pilsen im Februar 1634 zu pflegenden

# Bur Entwicklung.

Im Gegensaße zur ersten Enthebung Wallensteins, wo ber Angriff nur auf einer Linie stattgefunden hatte, beruhte der Operastionsplan zu seinem neuerlichen Sturze auf einem sehr combinirten Manoeuvre. Insosern war derselbe zwar jest einsacher, als man nicht mehr auf dem Umwege über München zum Hauptangriff zu schreiten hatte. Man wendete sich schon direct an den Kaiser, indem man einerseits dessen Glauben an die Fähigkeit und die katholische Gesinnung und selbst an die Treue seines Generals zu erschüttern suchte, andererseits dessen Baterherzen dadurch schmeichelte, daß man seinen erstgebornen Sohn als berusenen Remplaganten in Vorschlag brachte. Allein der Succurs wurde auf den verschiedensten Seiten herangezogen und mannigfaltig war die Art und Weise des Vorgehens.

Es bot auch die zweite Periode einen viel größeren Spielsraum zu Verdächtigungen, weil in derselben der Schwerpunct der Thätigkeit des Feldherrn in die Friedenshandlungen siel, welche nothswendigerweise einen vielsachen Verkehr mit den Feinden bedingten. Zudem hatte sich seit der Uebernahme des zweiten Generalates der Arcis der inneren Gegner noch vermehrt. Vermeintliche Zurückseung und strenges Regiment hatte Militärs von Rang, die Last der Winterquartiere einslußreiche Fendalherren in deren Lager geführt. Selbst den Thronfolger, welchen, wie bei seinem Durst nach Ariegszuhm leicht erklärlich, die, wenn auch in ehrerbietigster Form bedungene

Fernhaltung vom Heere schmerzen mußte, sehen wir wenigstens mit Rath an den Verhandlungen sich betheiligen.\*) Belangend die auswärtigen Gegner, so konntc auf die Mitwirkung des Churfürsten von Bayern, weil ihm ein so selbstständiger und kräftiger Wille wie der Wallensteins an der Spitze der kaiserlichen Heeresmacht zum mindesten unbequem sein mußte, unter allen Umständen gerechnet werden.

Nun trat aber auch die Macht in den Bund gegen den kaiserslichen Feldherrn ein, auf welche wegen Blutsverwandtschaft, gemeinsamer religiöser und zum Theil auch politischer Ziele und wohl auch wegen der Subsidien, die sie gewährte, die allergrößte Rücksicht zu nehmen war.

Einer solchen Coalition gegenüber wäre der Feldherr, welcher, nicht ganz ohne Berschulden, das Jahr hatte verstreichen lassen, ohne entscheidende Erfolge, weder im Kriege noch im Friedenswerke, zu erringen, um so sicherer unterlegen, als die Gegner bereits auch im Heere Parteigänger von Einfluß zu gewinnen gewußt hatten, wosdurch die Gefahr von dieser Seite Widerstand zu finden, als versringert angesehen werden konnte.

Doch immer handelte es sich aufangs nur darum, den Herzog der Macht zu berauben; nie ließ sich eine Katastrophe voraussehen, wie sie in der That eintrat. Da kam das Bündniß von Pilsen und die mit demselben für die Gegner aufdämmernde Hofsung, sich unnmehr des Gestürchteten für immer entledigen und zugleich sich selbst von der Gefahr einer späteren Berantwortung befreien zu können, gab der Sache mit einem Male eine andere Wendung. Mit teuslischer Vosheit und Geschicklichkeit wußte der Verfolger das Bündniß zu einer ganz gefährlichen, weit aussehenden Conspiration wider den Kaiser und das kaiserliche Haus auszuspinnen. Nicht allein, daß die mit Wissen und Billigung des Kaisers und seiner Minister gepflogenen Vers

<sup>\*)</sup> Freyberg a. a. D.

handlungen mit den beiden protestantischen Churfürsten in ein falsches Licht gestellt wurden, so sollten nun auch mit dem Cardinal Richelieu sehr gefährliche Praktiken im Zuge sein, deren fingirte Particularien mittelst des beflissenen Helsershelsers Caretto als von dem Herzog von Savoyen herrührend nach Wien gelangten. (III, 24). Ein anderes Sprachrohr Slawatas, Graf Piccolomini, welchem als Vertrauten Friedlands die Kenntniß seiner Geheimnisse schon zuzutrauen war, überbrachte andere Schauergeschichten. Der Churfürst von Bayern secundirte nach Möglichkeit. Schon in seinem Schreiben aus Braunan vom 25. Jänner bringt er "eine geschwinde und heroische kaiserliche Resolution" als höchst nothwendig in Antrag, was sein Vertreter in ungefäumter Vollziehung des Befehls dahin variirte, "daß geschwind ein' dapfere Resolution zu faßen sei". Was Spanien dazu gethan, entzieht sich bei dem Mangel näherer Nachrichten noch der Beurtheilung. Daß ce aber nicht feierte, darauf läßt schon die Nicht= ausfolgung der aus Spanien eingelangten Hilfsgelder und die Meldung Piccolominis an Aldringen schließen, daß ihm der Auftrag, sich Friedlands durch Gefangennahme oder Tod zu bemächtigen, vom spanischen Gesandten zugekommen sei. Dabei wurden in Wien durch wen, braucht nicht erst gesagt zu werden — die bennruhigendsten Gerüchte in Umlauf gesetzt. Friedland, hieß es, habe vor sich Wiens zu bemächtigen, es anzuzünden und den Kaiser gefangen zu nehmen, und am 26. Februar wolle er sich zu Prag zum König von Böhmen krönen lassen. Und damit die Minister, welche früher Friedland immer die Stange gehalten, ebenfalls ihren Theil bekämen und so ihm abwendig gemacht würden, so sollten Bischof Anton, wenn er nach Oberösterreich käme, sammt anderen kaiserlichen Commissären gefangen gesett, dem Fürsten Eggenberg aber seine Güter genommen Das gleiche Loos, wie letterem, sollte auch vielen anderen Dynasten zugedacht sein, nur um recht viele an dem Falle Friedlands interessirt erscheinen zu lassen.

So ungefähr — denken wir uns — hat sich die große Wallen= stein-Verschwörung zusammengeballt. In welchem Maße jedoch die einzelnen Factoren zur Entwicklung beigetragen, in welcher Aufeinanderfolge sie in Action getreten und wie sie in einander gegriffen, das vermögen die bis jetzt vorliegenden Daten noch nicht völlig klar zu machen. Vieles wird sich, nachdem einmal, wie wir meinen, in der Hauptsache eine Fährte gegeben ist, wohl noch auffinden lassen. Ins= besondere bleibt das Material unentbehrlich, welches Hallwich in der Correspondenz der die militärische Action leitenden Beschlshaber unter einander in Aussicht stellt, ferner müßten die bayerischen und spanischen Archive aus dieser Periode bis auf den Grund, die anscheinend nebensächlichen Schriftstücke keineswegs ausgeschlossen, ausgebeutet sein, und wird wohl auch eine gründliche Durchforschung der Archive zu Neuhaus (Slawata) und Smečna (Martinitz) nicht umgangen werden können. Uns, die wir weder die Absicht noch den Beruf haben, eine pragmatische Geschichte zu schreiben, sei es nur verstattet, auf einige Momente aus der letzten Zeit die Aufmerksamkeit zu lenken, von denen wir glauben, daß sie bei der Beurtheilung der Frage von Wallensteins Schuld mit in Erwägung zu ziehen seien.

1.

### Mangel an Indicien eines Verrathes vor Friedlands Tode.

Sind die von dem Herzog von Savoyen mitgetheilten Particularien apokryph und beruht der zuerst im Chaos erwähnte, aber
muthmaßlich schon vor der Katastrophe colportirte Plan, mit des
Schwedenkönigs Hilse Böhmen und Mähren zu erobern und auf Wien
loszugehen, gleichfalls auf Erdichtung, dann ist es sicher, daß man
in Wien vor des Friedländers Tode von verrätherischen Verhandlungen desselben mit dem Feinde überhaupt keine Kenntuiß hatte, denn
mit den beiden protestantischen Churfürsten und selbst mit Schweden
wurde im Einverständniße mit dem kaiserlichen Hose und unter Zu-

ziehung kaiserlicher Räthe und des Generals Gallas verhandelt. Auch Piccolomini sollte von allem unterrichtet werden, indem Trcka demsselben am 1. Februar 1634 im Auftrage des Herzogs versichert, "daß ohne Wissen, Willen und gute Meinung des Generallieutenants nichts werde tractirt, geschweige geschlossen werden, wie auch des wesnigsten nichts solle vorüber passiren, ohne daß er (Piccolomini) werde avisirt werden." (Förster Nr. 423.) Ueberdieß wurde den versamsmelten Obristen am 19. Februar vom Herzog versprochen, daß sie von den Tractaten würden in Kenntniß gesetzt werden.

Was Berdächtiges in den Verhandlungen mit Frankreich und Schweden vorkommt, ist erst später, zum Theil erst in unserer Zeit, an das Licht gezogen worden. Dahin gehören der Brief Oxenstiernas an Bernhard von Weimar vom 2. [12.] September 1633 über die Mittheilungen Arnims, die Correspondenz des Grafen Kinsky mit dem französischen Gesandten, die Acukerungen Franz Albrechts von Sachsens Lauenburg gegenüber Bernhard von Weimar zu Regensburg um den 21. dis 24. Februar 1634, die Briefe Flows vom 21. und 22. Februar 1634 an Franz Albrecht, der Brief des Grafen Schassgotsch an Trčka vom 23. Februar und mehrere Briefe des Grafen Thurn.

Auf die letzteren werden wir noch im Capitel von der Geschichtsschreibung, auf die Verhandlungen Kinskys mit Feuquières in Nr. 3 und auf die Aeußerungen Arnims und Franz Albrechts sowie auf den Brief des Grafen Schaffgotsch in Nr. 2 dieses Capitels zurückskommen. Die zwei Briefe Ilows gingen erst ab, nachdem die Entsetzung des Herzog durch das Patent vom 24. Iänner zu Pilsen bereits bekannt worden war, und wurden ihrem Wortlaute nach erst in unserer Zeit bekannt.

So wenig man aber in Wien von verrätherischen Umtrieben Wallensteins wußte, so galt "die ganz gefährliche und weitaussehende Conspiration" desselben dennoch als ein Axiom. Hören wir jedoch,

wie es nach der Execution mit dieser Gewißheit aussah. Noch am Vorabend derselben (24. Februar) schreibt Caretto an den Kaiser aus Frauenberg (Förster, Nr. 450 P. S.): "daß so lang der Feind auf uns zu ziehen sich nicht moviret, wir unserer Seite nichts tentiren sollen, bis ein rechtes Fundament dieser Rebellion und deren Ursachen gefunden worden." [Gegen den eigenen Feldherrn aber konnte man ohne solches Fundament tentiren. Am 28. desselben Monates (Nr. 482) schreibt derselbe: "Von dem Leslie werden E. M. die ganze Tragödie ordentlich vernehmen, durch die Scripturen aber, so Gottlob salvirt worden, auf den Grund der Sachen kommen". — Derselbe am 1. März (488): "Es unterliegt keinem Zweifel, daß durch diese [des Herzogs Franz Albrecht] Gefangenschaft alle Grundlagen und Umstände der Rebellion offenbart werden." — "Von dem gefangenen Herzog als stetem Botschafter und Unterhändler des vorgefallenen Conspirationswesens" meint auch Gallas (Nr. 492) in einem Berichte vom 1. März: "werden E. M. den rechten Grund und alle Particularitäten der boshaften, wider Sie angestellten Praktiken gnädigst penetriren und ans. Tageslicht bringen können."

2.

### Wallenstein und Arnim.

Ueber die Verhandlungen Wallensteins mit Arnim zur Herbeissührung des Friedens, mindestens eines Separatfriedens mit Sachsen und Vrandenburg, ist durch Förster, Helbig, Dudik, Ranke, Hallwich und andere bereits so viel urkundliches Material zu Tage gefördert worden, daß die Frage, ob Wallenstein dabei lohal oder verrätherisch vorgegangen, wohl schon spruchreif ist. Zur Anknüpfung dieser Vershandlungen wurde Wallenstein bereits durch einen auf Vesehl des Kaisers an ihn gerichteten, auch seiner Fassung nach interessanten Vrief Duestenbergs vom 8. October 1631,\*) also noch mehrere Wochen

<sup>\*)</sup> Förster, Briefe Nr. 329.

vor dem Einfalle der Sachsen in Böhmen aufgefordert und er unterzog sich der Mission bereitwillig und eifrig. Die einzelnen Phasen dieser Verhandlungen zu verfolgen, ginge über die Grenzen unserer Aufgabe hinaus; zur Kennzeichnung des Geistes aber, in welchem die beiden Hecrführer an das Friedenswerk schriften, möge einiges aus Helbigs Schrift "Wallenstein und Arnim 1632 bis 1634" und aus Ranke's Geschichte hier folgen:

Arnim an ben Churfürsten. Ich sahe gerne einen dristlichen und beständigen Frieden befördert. Dazu bekenne ich mich rund heraus und bedarf diek keines Beweisens, denn Euer Churf. Durchl. hab' ich's mündlichen und schriftlichen zu undenklichen Malen selbsten unterthänigst eröffnet und ich bestehe darauf: wird der Krieg länger dauern, so gehet das römische Reich zu Ruin, vielleicht wohl gar zu Grunde . . . Darum habe ich keine Occasion niemaln aus Händen gehen lassen, die ich nur bequeme gefunden, sondern beides, gegen Freunde und Feinde, denselben allewege zum höchsten recommendirt. Wie sich diese mit dem Obersten Sparren sem Unterhandler Wallensteins | prasentiret, habe ich ihme nach Möglichkeit remonstriret, wie gar ein betrübeter Arieg dieses sei, da wir Teutschen nicht alleine Glaubens= genoffen, sondern ein Bruder den andern, ja der Bater den Sohn, der Sohn den Bater, oftmals erwürget, und wenn's am besten geriethe, so würde das liebe Deutschland ein Ranb und Bente ausländischer Bölker und erbärmliches Schauspiel der ganzen Welt werden. Darum hatte ich mich erfrenet, wie ich gespüret, daß Ihr F. G. Herr General [Wallenstein] sich um den Frieden so fleißig angenommen. Betrübete mich aber anizo, daß er nunmehr gar jo stille davon. Wollte wünschen, daß er das Glud, dadurch Friede und Ruhe wiederum gestiftet . . .

Derselbe an benselben. Laun 12. Mai 1632. Gleich itse in der Nacht bin ich wieder von dem Herrn Generalen, dem Herzoge zu Friedelandt, zurucke kommen. Es scheinet, daß der Sberster Sparre etwas zu liberal in seinem Berichte gewesen. Doch ist Ihr &. Gn. Erklärung dahin gangen, daß er Plenivotenz, den Frieden zu tractirn und zu schließen, in Händen. Hat mich auch solche zu verleien geben. Er betheuret es hoch, daß er dessen sehr begierig, vermeinet auch, daß er auf solche Wege zu richten, daß alle diesenigen, so sich zu Friedensbandlungen schiefen wollen, bei rand und Leuten, Shie und Pekeit, wie auch rollenkemmlicher Poseisson der

geistlichen Güter, sowohl die nach als vor den Passauischen Vertrag eingezogen, und Freiheit der Religion ungehindert gelassen, und dieses alles auf's fräftigste versichert werden solle.

Wallenstein an Arnim. Smečna 23. Mai 1632 . . . . . Run weiß der Herr selbst gar wohl, ob ich zum Frieden inclinirt bin oder nicht . . . Ich versichere sie [die churfürstliche Durchlaucht] bei dem Gott, den ich anbethen thue, daß ich hoch Verlangen trage, mit deroselben zu sprechen und alles das, was zu dem allgemeinen Frieden im Reich nothe wendig ist, zu apunctiren . . .

Arnim an ben Churfürsten. Daß der Kaiser nicht ungeneigt sei, das Werk viel mehr auf einen guten Accordo, als auf den zweiselhaftigen Ausgang des Kriegs zu setzen. Soldergestalt würde auch er (Wallenstein) seines eigenen Interesses halber mehr versichert sein, da seine Recompens ihm nicht allein der Krieg, sondern auch ein guter Frieden verspreche. Da er aber in Sorgen stehe, ob 3. Königl. Maj. (Gustav Adolph) bei ihrem großen Glücke sich dahin disponiren lassen wolle, versuche er es zuvörderst mit S. Churf. Durchlaucht, welche dem heiligen röm. Reiche mehr verpslichtet und bei dem widrigen Glücke ein Größeres einzubüßen, auch den Respect bei den evangel. Fürsten habe, vielleicht der Hossung, was sie slectiret und die andern mit ihm einig, auf die Maße 3. Kön. Maj. auch besser dazu zu bewegen sein möchte.

Wallenstein an Arnim. Prag 29. Mai 1632. Der Obriste Sparr ist izt gleich bei mir ankommen. Ich bitt den Herren, er schicke ihm den Paß, daß er noch einmal zu dem Herren kommen kann; denn so lieb mir meine Seelenseligkeit ist, so lieb wird mir sein, wenn ich dem allgemeinen Besen dienen kann, insonderheit aber Chursachsen. Der Herr weiß aber wohl, wann ich itzunder soll die Hand in Sack schieden und weder Fried machen, noch mit dem Krieg fortsahren, vor wem sollte man mich halten und wie ich's beim Kaiser und allen Interessisten verantworten könnte? . . . [Er hatte eben die Sachsen aus Prag vertrieben.]

Springen wir nun vom Anfang der Verhandlungen gleich zu deren Schlusse über. Ranke theilt unter den urkundlichen Beilagen seines Buches auch einige zwischen dem Churfürsten und Arnim in Vezug auf die Instruction gewechselte Schriften mit, welche letzterem für die mit Wallenstein zu Pilsen im Februar 1634 zu pflegenden

Berhandlungen ertheilt werden sollte. In seinem Berichte ddo. Dresden 20./30. Jänner stellte Arnim im 6. Puncte die Frage:

Do auch der Herzog zu Fridelandt sich so weit gegen mich herausließe, daß er von S. Maj. disgustiret und sein Vorhaben wider derselben und dem Hause Ocsterreich gerichtet und zu dessen, als E. Churf. D. itzigen Feindes Verderb zu handelen vorhabens, wie ich mich darinnen zu erzeigen und wie weit zu gehen?

Resolution vom 3. Februar. Von des Herzogs zu Fridland Privat-Offenden und Disgusto haben Seine Churf. Durchl. keine Wissensschaft, sehen ihres Theils einzig und allein als ein hochlöblichster Reichsschurfürst und alter Regent uf das publicum, uf die Beruhigung des heiligen Reichs und salutem totius populi. Hierzu wissen und ersehen Seine Churf. Durchl. kein ander zureichendes Remedium, als die Restaurirund Herwiederbringung eines beständigen, aufrechten, ehrlichen, sichern Unisversal-Friedens...

Erinnerung Arnims vom 4. Februar auf die Resolution in Betreff des sechsten Punctes: Bei dieser Resolution habe ich meines Theils nichts zu erinnern, sondern ist vor hochlöblichen dieselbe zu achten und zu wünschen, daß nur bei allen solches christliches Borhaben sich erzeugen möchte. Wann aber der Herzog zu Fridelandt auf solche Gedanken gefallen und zu beforchten, wann man ihn ganz damit abwiese, daß er sich au Frankreich und Schweden hangen möchte, so wäre hierin gemessener Besehlig hochnöthig, ob man sich bemühen sollte, ihn auf einen bessern Weg zu führen, damit man nicht neue Suspicion auf sich lüde und Ihr Churf. D. ganz entblößete.

Resolution vom 5. Februar.. daß der Herr Generallieutenant... ihm angelegen sein laße, Seine fürstl. In. uf einen bessern Weg zu führen.

Aus diesem Schriftenwechsel geht hervor:

- 1. Daß der Dresduer Hof bis zum 3. Februar von einem feindlichen Verhalten Wallensteins gegen den Kaiser jede Wissenschaft verneint und fern davon ist, ein solches, wenn es sich offenbaren sollte, unterstützen zu wollen.
- 2. Daß auch Arnim davon nichts weiß, aber wohl die Möglichkeit dessen annimmt.

Bis hierher wäre also die Reinigung nur eine hatbe, da Arnim, welcher als eigentlicher Unterhändler in die Gestunnungen des Herzogs am besten eingeweiht war, wenn er selbst den Fall einer Untrene Wallensteins gegen den Kaiser voranosetzt, doch Brämissen hiefür haben unste. Die Reinigung wird aber eine vollständige durch den Brief, welchen Arnim sechs Jahre später (1640) an den Churfürsten geschrieben, worin es heißt:

Much habe ich wegen des Herzege zu Fridelandt ohne Berbacht nicht bleiben fannen, als wenn ich um alles, was er etwa vor boje Intention wider femen Beren vorgehabt, gute Biffenschaft truge, ja mohl gar dagu infugiret, da doch 3hr Churf. D. befannt, was für Tractaten nämlich gu Bieberbringung eines allgemeinen, aufrichtigen Friedens unter uns gehabt, und haben weder 3hr Churf. D. noch ich vor meine Perfon, daß barunter eme folde malita verborgen, muthmaken fonnen, weil er mir die faifertiche Bellmadt, denfelben in handeln und ichliefen, gezeigt und von Wort in Wort vorleien laffen. Ja wie ich die lette Reife zu ihm thun follen, werden 3. Churi. D. fich ohne Zweifel diefer meiner Formalien erinnern, wie Diefetbe mir die Buade gethan und auf meinem Gemach ju Racht gewesen, daß ich gesagt, wenn der Bergeg von Fridelant folch bofes Eines vorhatte, einige Untren an seinem Berrn zu verüben, fabe ich nicht, wie 3hr Churf. D. demfelben trauen femnte. Wefmegen auf meine bei den Beren geheime Rathe gethanene Erinnerungen in meine Inftruction gefetet, wo ich merten wurde, daß er bergleichen vorhatte, ich ausdrucklich ihme andeuten felle, daß 3hr Churf. D. nicht babin angeschen werde, emiges hohes Sans, absonderlich bas ofterreichijche, ju ruiniren, fondern nur den Wohlftand bes h. rom. Reiches durch einen driftlichen, versicherten Frieden zu conferviren, welches fich noch in der Instruction finden wurd. Diefes aber alles ungeachtet vernehme ich, daß ohne einigen Grund der Argwohn am taifertichen Sofe noch nidit gefchrunden. (Belbig, Seite 32.)

Es sind das streng vertrantiche Ergiegungen, welche von vornherein die Annahme anoschtießen, daß damit irgend welcher Effect nach außen erzielt werden wollte. Was sie enthalten, kann baber in seiner Wahrheit nicht augezweiselt werden. Wenn nun von Seite Sachsens die Hauptpersonen aus eigener Erfahrung von irgend

welchen verrätherischen Absichten Friedlands keine Kenntniß erlangt hatten, wie kann dann überhaupt noch von dessen Verrätherei bei den Friedensverhandlungen mit Sachsen die Rede sein? uimmt Arnim die Möglichkeit eines Abfalls Friedlands vom Kaiser an und spricht in seinem letzten Schreiben so, als ob bei jenem wirklich eine malitia, jedoch ohne daß er dieselbe selbst wahrgenommen, unterlaufen wäre. Man muß sich aber gegenwärtig halten, daß die von Slawata ausgesprengten Gerüchte von Wallensteins Begehren nach Böhmen oder nach Mähren, von seiner Absicht, den Kaiser zum Frieden zu zwingen, u. dgl. (Seite 146) doch Arnim auch zu Ohren gekommen sein mußten, und daß, als er den letzterwähnten Brief schrieb, das räthselhafte Ende des Herzogs noch lange nicht aufgeklärt und die Anklageschriften — das Chaos, der "ausführliche und gründliche Bericht" u. s. w. nicht widerlegt waren, so daß er eine nach anderer Seite hin ausgeübte malitia immerhin voraus= setzen kounte.

Ist dem Churfürsten von Sachsen und seinem Generallieutenant von einem wider den Kaiser treulosen Verhalten Friedlands nichts bekannt geworden, so kann dieses bei Vrandenburg noch um so weniger der Fall gewesen sein, da Sachsen die leitende Rolle bei den Friedensverhandlungen innehatte.

Mit der Sicherstellung dieses Thatbestandes zerfließt eine Reihe der gravirendsten Auschuldigungen in Dunst und Nebel.

Zunächst kommt der Brief Oxenstiernas vom 2./12. September 1633 (im Wesentlichen schon von Chennitz und nach ihm von Förster III, S. 68 publicirt) in Betracht. Dieser Brief steht aber in so schreiendem Widerspruche zu dem, was wir aus Arnims Brief-wechsel mit seinem Chursürsten bei Helbig ersehen, daß man sich versucht sühlt, ihn für unterschoben zu halten. Da sich indessen daran noch zwei weitere Schreiben, die Antwort Herzog Bernhards vom 9./19. und die Antwort Drenstiernas darans vom 12./22. Sep-

tember 1633, anschließen, so nuß man mit einer solchen Annahme wohl zurückhalten. Borläusig haben wir mit der Echtheit des Schreisbens zu rechnen, und diese voransgesett stellen sich die Arnim'schen Eröffnungen als eitel Geschwätz, im besten Falle als bloße Vorsspieglungen dar, sei es um die Schweden zu Verhandlungen mit Friedland geneigter zu stimmen oder sie über die sächsischen Verhandslungen zu bernhigen. Um diese Behauptung zu rechtsertigen, fühlen wir uns bemüßigt, vorerst das Schreiben Oxenstiernas mit der Antwort Vernhards und der Erwiderung Oxenstiernas auf letztere so vollständig oder unvollständig, als sie Dubik selbst im Reichsarchive zu Stocksholm copirte, vorzulegen.\*)

Axel Oxenstierna an Herzog Bernhard von Sachsen. Frankfurt am Main 2./12. September 1633. Durchleuchtig hochsgeborner Fürst, gnädiger Herr! Ich habe des Genal. Lieut. Arnheimbs zu Gelnhausen einen Tag erwartet, allda er gestriges Nachts spät um 11 Uhr angelanget, und folgendes morgens bei ihm gewesen. Ich muß seines Anbringens summa E. F. Gnad. zu Dero Nachricht unterdienstlich eröffnen.

Erftlich hat er mir die Ursach und Motiven, warum er den vorigen Stillstand getroffen, referiret, alles zu dem Ende, sich alles widrigen Nachschrieß zu exculpiren; achte dieselbe zu referiren nicht nöthig. Daruf berichtet er, welchergestalt er wiederum durch vielfältige Beschickungen sei lange sollicitiret worden zu Gespräch des Herzogen von Friedland, ehe er habe darinnen bewilligen wollen. Zuletzt wie ihme solches persuadiret worden, mit Einrathen der andern, habe er mit dem Herzog von Friedland zwischen beeden Lägern geredet, und anfangs viel Discussen geführet wegen der Friedenstractaten zu Bressau und der dänisch Interposition, auch der Friedenssconditionen; habe jenes improbirt, bei den Friedenssconditionen aber dieses erinnert, daß man die Jesuiten aus dem Reiche bandisiren sollte; es seie auch der Kron Böhmen gedacht, daß sie in ihre freie Bahl wiederum ge-

<sup>\*)</sup> Diese Copien befinden sich im gräflich Waldstein'schen Archive zu Prag, aber nur auf Vernhards Schreiben befindet sich die Vemertung, daß es nach dem Original copirt wurde. Bei den Briesen Oxenstiernas ist darüber nichts gesagt. In den "Forsichungen in Schweden", wo die Briese abgedruckt sind, aber noch unvollständiger, als die handschriftlichen Copien, sindet sich nur bei dem zweiten Briese des Kanzlers die Notiz: Copie neu.

setzet werde. Er hätte auch unter anderm gesagt, der Kaiser ware geneigt und erbötig mit dem Churfürsten von Sachsen und Brandenburg, auch denen Fürsten und Ständen im Reich, so sich die Zeit hero nicht gar zu widerlich angestellt (wie seine formalia lauten), den Frieden zu tractiren und schließen; von der Kron Schweden aber und Frankreich, auch etlich andern Fürsten und Ständen (nennete aber keinen) wollte er nichts hören. Nachdem auch der Generallieutenant über dieses lange hatte discurriret, kam er zuletzt zu dem Hauptgrund, sagende, der Herzog von Friedland hätte noch nicht vergessen des Affronts, so ihme vor drei Jahren widerfuhre, wäre auch nicht im besten Concept zu Wien, und verdricke ihn sehr und heftig, daß der Duc de Feria herausgefordert werde, zu keinem andern Ende, dann ihm die Stange zu halten, dahero er resolviret, wann er wüßte, daß er von uns uf allen Fall absistiret werden möchte, sich zu revanchiren; gab auch so viel zu verstehen, daß der Herzog von Friedland vermeinte, er wäre des Holden und Gallas mächtig, auch mehrentheils Officieren; hätte schon etliche suspecte Officiere abgeschaffet und ginge noch täglich damit um, wie er eines und andern, so er nit trauete, quitt werden konnte; hatte zu dem Ende, damit er, Arnheimb, desto füglicher herauszichen dörfte, und dieses Werk bei mir unterbauen könne, diesen monatlichen Stillstand geschlossen und ihme anvertrauet diesen dessein zu formiren und dann anzuhalten, daß im Fall einige Regimenter unter dem Holde in diesem dessein sich widerlich anstellen werden, E. F. Gnad. mit Ihrer Armee so nahe anmarschiren wollten, damit Sie uf Erforderung des Holden ihme absistiren und die Widrigen zu Gehorsam bringen wollten. Er, Friedlander, wollte dem Arnheimb untergeben seche seine Regis menter, so er am wenigsten trauete; hielte darneben darfür, daß im Fall er sich versichern könnte, daß er von uns sollte werden adsistiret, daß er sich in Böhmen mit seiner Armee wollte retiriren und daraus in Desterreich und Steiermark avanciren. E. F. Gnad. sollten mit dem Holde gehen uf den Herzog von Banern, und thuen Ihr Bestes ihn zu ruiniren; der Feld= marschalk Herr Horn sollte sich dem Herzog von Feria opponiren; man sollte auch suchen Mittel den König in Frankreich zu poussiren, damit er den Aricg in Italien wider Spanien anfinge etc.

Aus dieser meiner Relation können E. F. Gnad. judiciren, was dieses für Projecten sein. Wäre es ein Ernst, als hätten wir nächst Gott geswonnen Spiel: mir kommt es aber gar zu suspect für; weiß nicht, was ich davon soll judiciren. Habe mit ihme, Arnheimb über ein und anders discurs

riret, um den rechten Grund zu erfahren. Aber nach feiner Art und Ratur ift er ziemlich verdedet gegangen; body fo weit ausgefaget, dag er auch zwar dubitiren maßte, wußte aber diefes verfichert, dag ber Friedlander merflich disquitirt, infonders über die Aufunft bes Duc de Feria; ob er aber des Bolls fo maditig ware, wie er fich einbildete, beffen gweifelte er febr. Er, Urnheim, ware auch bei bem Solde gewesen, und hatte auf Begehren bes Friedlanders mit ihme geredet; tounte nicht wohl fagen, wohin Solche inclimirte, benn er ihme fehr wigig geantwortet; wußte nicht, ob ihme zu trauen ober nicht. Rach gehaltenen Disenrien habe ich biefen Abschied mit ihme genommen: Er foll ben Bergog bon Friedland nur fort treiben und verfichern ibm, daß, wann er seine desseins wird fortsegen, foll er von une nicht gelaffen werden. Welchergestalt aber bas Bauptwert fürzunehmen, befwegen muß mehr tractiret werden. Wir follen aber unferetheils allezeit fertig fein; bedarf Solde Sulfe wider feine Widerspenftige, werden E. F. Guad. thne nicht laffen. Damit hat Arnheimb diegmal feinen Abschied. G. R. Snab, haben aus biefer meiner Relation genugfam zu vernehmen, in wafertei terminis die Saden anjeto beruhen. 3ch halte es uf Correction bafür, daß diefer Sandel une nicht ichaden fonne, wenn wir von unserm dessein nicht andern, sondern giehen alles zu unferm Besten. Ift es ein Ernft, fann und nichte Gemunichtere widerfahren; ift ce ein Echerg, ber ift zu grob und ift ummnglid, er mußte dann Jaloufie unter die andere Partie erregen, und fann une nichte ichaben, weil wir une boch fo von untreuen Freunden, ale gemiffen Teinden machten muffen und fonnen.

Bitte unterdienstlich E. F. Gnad. wollten hierüber Ihre Gedanken mir zu communiciren unbeschwert sein, und inmittest, da Sie von Holden sollisentiret werden, in allem, immer Ihrer bekannten Vorsichtigkeit nach, behutsam gehen, ober nichtbestoweniger solche Decasion der Gebühr in Acht nehmen. Von welchem allen E. F. Gnad. durch den Herricht haben werden. Habe dieses dann nech so in der Sile reseriren wolten; mit Lunisch, daß Gott E. F. Gnad. bewahren und Dero consilia und actiones prosperiren wolle. Ich bin und verbleibe zu seder Zeit E. F. Gnad. 2c.

Herzog Bernhard an Drenftierna. Donauwörth 9./19. September 1633. Ich habe gestern die Ehre gehabt meines herrn handschreiben zu empfangen, in welchem mein herr mich gewürdiget und wissen gemacht, was des Generals von Anheim Anbringen gewesen, thue deswegen gegen meinen herrn mich zu allem freunddienstlichen bedanken. Und nach-

bem mein Herr deswegen meine Bedenken begehrt, soll ich demselben in Gebühr nicht vorhalten, wie daß ich jett (fest) sehr zweisle, daß Wallenstein in einer Art der Officiere so mächtig, solch' ein Werk zu verrichten, da . . . die zu Linz . . . zum wenigstens der dritte Theil . . . der katholischen Partei dermaßen zugethan, daß sie auf den gleichen Fall nicht halten etc." (Der Herzog trägt ferner Bedenken, daß es möglich wäre, alle die Verdächtigen aus Waldstein's Heer zu entsernen etc.)

Axel Oxenstierna an Herzog Bernhard von Sachsen. Frankfurt am Main 12./22. September 1633. Euer fürst. Gnaden hochvernünftiges Bedenken über den Wallensteinischen oder vielmehr Arnheimbi= schen Vorschlag und folgends des Feindes jetzigen dessein habe ich aus Dero Handschreiben de dato Donawörth den 9. hujus wohl verstanden; finde meine Schuldigkeit zu sein, daß ich E. F. Gnad uf die Particularitaten auch dergestalt antworten sollte. Weilen aber die differente Sachen mich jeto über die Maßen distrahiren, bitte ich unterdienstlich, daß E. F. Gnad. sich nicht wollen verargen, daß ich fürzlich und summeweis meine Gedanken dießmal überschicke. Ich halte von dem Arnheimbischen Handel wenig oder nichts, und crachte, daß wir unseres Theils denselben ästimiren sollen, als wann er uns nicht auginge; viel weniger sollen wir einige unsere Gedanken oder consilia darnach dirigiren, sondern einen Weg wie den andern gehen unsern destinirten Gang, nur daß wir uns so viel mehr für solche Praktiken hüten. Doch eben wie ich zweiseln muß, ob nicht etwas, so zu "vesten" Diensten könne gezogen werden, darunter stecke, also vermeine ich, wir werden nicht übel thuen, wann wir all Occasionen in Acht nehmen, und die sich anpräsentiren, oder ins fünftige aupräsentiren möchten, apprehendiren und zu unserm Nuten ziehen. Wann wir uns nur vor Betrug wachten, kann des Wallensteiner's Vorgeben vor uns nicht übel ausschlagen, denn mir das ganze Wesen zum Scherz gar zu grob scheinet, und hat es keinen andern Effect, so muß es dannoch zuletzt Diffidenz bei der Contrepartei causiren, und vielleicht mesprice bei des Teindes Soldatesca. Die Zeit muß alles geben" etc. (Das Weitere behandelt die Kriegsoperationen in der Oberpfalz.)

Vor allem fällt die Verschwommenheit in dem ersten Briefe auf. Man erfährt nicht, wer das eine und das andere vorgebracht hat. Wer hat "jenes improbirt und dieses erinnert, daß man die Jesuiten aus dem Reiche bandisiren sollte", der Herzog oder Arnim?

Von wem ist der freien Wahl der Krone Böhmen gedacht worden? Wer sagte, von der Krone Schweden und Frankreich wolle er nichts wissen, der Kaiser oder Friedland? Dudik interpolirt hier freilich: "der Kaiser", aber ganz willkührlich, denn Friedland kann nach seinen bekannten und auch in den im Juni des Jahres 1633 gemachten und im October wiederholten Friedenspropositionen zum Ausbruck gebrachten Gesimmungen das ganz gut auch als seine Meinung gegeben haben. Ift das aber der Fall, wie reimt sich dann das gleich Folgende dazu: "er wäre, wenn er wüßte, daß er von uns [Schweden] uf allen Fall assistirt werden möchte, sich zu revauchiren resolviret?" Ober die Stellen: "damit Arnim das Werk bei Oxenstierna unterbauen könne" und daß er, Wallenstein, mit seiner Armee bis nach Desterreich und Steiermark zu dringen vorhabe, wenn er der fchwedischen Assistenz versichert wäre? Sind das: "der Herzog von Friedland hätte noch nicht vergessen des Affronts, so ihm vor drei Jahren wider= fahren", die Worte Friedlands oder die Meinung Arnims? gleiche Frage wirft sich auch bei dem Satze auf: "Hielte darneben dafür, daß . . . er sich in Böhmen mit seiner Armee wollte retiriren."

Doch wir brauchen diese Widersprüche und Unklarheiten nicht zu betonen, da Oxenstierna selbst seine Bebenken darüber äußert: "Mir kommt es aber gar zu suspect vor, weiß nicht was ich davon soll judiciren." Und nachdem er Arnim, "der nach seiner Art und Natur ziemlich verdecket vorgegangen ist", genauer ausforscht, weiß dieser nichts weiter vorzubringen, als "daß er zwar auch dubitiren müßte, wüßte aber dieses versichert, daß der Friedländer merklich disgustirt, insonders über die Ankunst des Duc de Feria". Nun das wußte die übrige Welt auch. Bei solcher Unsücherheit der Darlegungen Arnims konnte der schwedische Reichskauzler nicht unnhin, sie als Borschlage Arnims, nicht Friedlands ("den Wallensteinischen oder vielmehr Arnheimischen Vorschlage") hinzunehmen und an das: "So laßt uns endlich Thaten sehen", zu appelliren.

Nicht weniger Verwunderung, als der innere Widerspruch, erregt das unvermittelte Neue in den Mittheilungen Arnims und der Contrast mit dem, was wir sonst aus verläßlichen Quellen wissen.

So hören wir zum erstenmal aus Arnims Munde, daß Friedland des Affronts, so ihm vor drei Jahren widersahren, noch nicht versgessen habe. Der Herzog selbst stellt (Seite 126) jedes Gefühl der Beleidigung in Abrede. "Ich bin," schreibt er, "vom Kaiser im wenigsten nicht offendirt; unser Herr behüte mich auch, daß mir in Gedauken etwas solches kommen sollte." In der That ist uns in authentischen Schriftsücken auch nicht eine Spur von Rachegedauken aufgestoßen; dagegen bilden diese einen stehenden Artikel in Slawatas Schriften. Wohl gedenkt der Herzog in den letzten Wochen seines Lebens zuweilen des Affronts, aber nicht in einem Rachegefühl, sondern um sich vor einer Wiederholung sicherzustellen.

Neu ist ferner die Mittheilung Arnims, Wallenstein habe gesäußert, die Jesuiten seien aus dem Reiche zu bandisiren; wenigstens haben wir nicht gesunden, daß Arnim in seinen Briefen au den Chursürsten davon Erwähnung gethan hätte. Indessen diese Aeußerung könnte er aus den vielleicht bereits seit seiner ersten Begegnung mit Wallenstein im Ansang Inni darüber erschienenen Flugschrifen entlehnt haben. Was es jedoch mit denselben für ein Bewandtniß hat, wurde in III, 11 darzulegen versucht.

Wenn Arnim den Herzog von Friedland sagen läßt, "er hätte schon etliche suspecte Officiere abgeschafft und ginge noch täglich damit um, wie er eines und andern, so er nit trauete, quitt werden könnte", so sieht man sich vergeblich nach einer Bestätigung um, daß Friedland darauf ausgehende Verfügungen getroffen. Die Bamberger Schrift hätte es gewiß nicht unterlassen, eine solche Säuberung des Herauszugreisen, und deuen, welche den Verfasser der genannten Schrift mit Material versahen, wäre sie auch nicht entgangen.

Ebenso ift bas, was über das Gewinnen mehrerer Generale und anderer Officiere sür eine Verbindung mit den Schweden gesagt wird ans der Luft gegriffen. In der gleichzeitigen Lamberger Schrift wird, gerade das Gegentheil behanptet, nämlich daß schwedische und chursächsische Seerführer übereingekommen seien, mit ihren Seeres abtheilungen zu den Raiserlichen überzutreten, falls Schweden zum Frieden nicht zu bestimmen sei. Von dem am meisten vorangestellten Grafen Holf, mit welchem Arnim auf Legehren des Friedländers gerecket haben soll, haben wir zum Glück Priese, welche den ihm zugemutheten Abfall auf's gründlichste widerlegen, überhaupt alles andere eher, als ein Einverständniß Arnims mit ihm im Sinne der Erdsfunngen des ersteren an Czenstierna erkennen lassen. Wir theilen darans die bezeichnendsten Stellen mit.

Bolf an Ballenftein. Greig, 5. Geptember . . . Berr Urnheimb hat wolfen, ich follte alle Plagen und bas land Dleifen raumen und mich auch im Boigtland uf die durfurftlichen Orter nicht logiren; hierentgegen mir Tetfchen nicht reftituiren wollen, sondern befimegen erft gestern an dem Churfurften uf Dredden geschrieben . . . . Betreffend den Stillftand gwifden den ichwedischen, weimarifden und unferm Bolf habe ich zwemal an ben Bergog von Weimar gefdprieben, aber noch feine Antwort befommen. Unterdegen ruden fie ftart gujammen, und wie ich befrwegen bie Berficherung von Herrn von Arnheimb, weitn in bes Stillstandes Accord aller Abhärenten auch gemeldet wird, hat er mir rotunde abgeschlagen, er tonne barfur nicht gut fein, sondern nahm cyliche Aroaten definegen mit fich, heute gu Bennar befthalben mit bem Bergog gu tractiren und die Refolution mir morgen zu überfchicken. Im übrigen hat er alles lagen anfteben bis jur Refolution bes herrn Churfarften wegen Tetiden, bes von Wennars wegen den Etilifiand und daß er mit bem herrn Kangler von Drenftern geredet, und uf ben Rudweg wieder mit mir reden wollen, febr zweifelend, die Ednvedische fich zu etwas unterfteben werden, ba nit aufere Theils Edade und ihr großer Bortheil barbei in hoffen . . . Dann weiters bein Beinde nicht zu getrauen, infonderheit weit er in diefem geringen Aufang Difficultaten gesachet, und ift genng zu fpuren, daß, wonn nicht alles nach seinem Sinne gehet, er Willens sei, mit aller Gewalt in Böhmen und vielleicht Mähren zu dringen . . . . (Hallwich, Nr. 653).

Holf an Hatfeld. Greiz, 5. September 1633.... Zum andern, wie daß ich hab wollen assecurirt sein wegen die schwedische weis marische Armada, hat er [Arnim] mir geantwortet, solches stünde nicht in seiner Macht, müßt ehist mit dem von Weimar darvon reden, wie er auch alsobald deswegen dahin verreiset und hab ich ihme etliche Kroaten mitgesgeben, die mir morgen allen vollkommenen Bescheid davon mitbringen sollen. Weilen ich dann über dieß, wie billig, nicht wenig bestürzt, also daß ich nichts glauben kann, anders als daß ein Betrug dahinter steckt und sie sich suchen zu stärken und die Winterquartier mit uns disputiren, müßen wir gute Vorssichtigkeit gebrauchen und in cervello stehen, auch unsere vorige Resolution nach Eger mit Gewalt zu unserer Versicherung suchen zu retransiren . . . . (Nro. 661).

Wie weit ab liegen diese Aenserungen Holks von dem, was ihm Arnim nach jenem Schreiben Oxenstiernas angesonnen haben soll! Richt im entserntesten kommt es ihm in den Sinn, daß es sich um ein Einverständniß mit dem Feinde handelt, und auch von Arnim läßt sich nach den beiden Briesen nicht annehmen, daß er mit darauf hinzielenden Insinuationen an ihn herangetreten wäre. Holf ist es einzig und allein um die Sicherung der kaiserlichen Länder und um die Wahrung der aus dem zweiten Wassenstüssten Lortheile zu thun. Weil er aus dem Gespräche Arnimskeine Geneigtheit dazu entnimmt, gibt er seiner Erbitterung darüber unwerholen Ausdruck und trifft darnach seine militärischen Vorkehrungen, die in den beiden im Wesentlichen übereinstimmenden Briesen des weiteren auseinandergesett werden.

Zu dem, was Arnim bei dem schwedischen Reichskauzler in Betreff Friedlands vorgebracht haben soll, steht endlich auch die Absmahnung in vollem Gegensate, welche letterer an Arnim unterm 2. September 1633 mit den Worten richtete: "Ich bedauere, daß der Herr in das Reich (zu Drenstierna) reisen will, denn auf diese

Weis kann bas Werk (der Stillstand) keinen Bestand haben."\*) Wenn Aretin (a. a. D. S. 29) einwendet, daß in der Vertragsurkunde gerade biese Reise als die Ursache des geschlossenen Stillskandes augegeben wird, so hat er sich geirrt, denn in der Vertragsurkunde (Theatrum europ. III, 114) steht kein Wort von dieser Reise.

In einem Briefe Arnims an den Churfürsten von Braudenburg vom 27. September\*\*) findet sich allerdings eine Andentung, als hätte Wallenstein früher selbst eine Allianz mit den Schweden angeboten. Wallenstein habe nämlich geäusert, "er befinde, daß doch kein beständiger Friede konne gemacht werden, es wären dann die Ansländische erst vom Reichsboden geschaftt, und ansdrücklich begehret, daß wir uns conjungiren und die Schwedischen schweißen wollten, hernach einen Frieden machen nach unserm Belieben." Darauf habe ihn aber Arnim "seines vorigen Erbietens erinnern sassen, daß er sich auch mit Schweden in Allianz geben wollte." Allein anch die Wahrheit dessen zugegeben, ist es doch etwas anderes, eine Allianz eingehen wollen, oder durch heimlichen Absal das Heer zum Feinde übersühren.

Erwägt man, wie sehr die augeblichen Eröffungen Arnims nicht bloß mit den bei jeder Gelegenheit kundgegebenen Absichten Wallensteins, die Schweden und Franzosen aus dem Reiche auszuschließen, und mit der von Holf in vollster Unbefangenheit an den Tag gelegten Richtkenntniß der ihm zugemutheten verrätherischen Pläne, sondern auch mit alledem sich nicht vereinbaren lassen, was Arnim selbst in seinen unzweiselhaft echten Berichten über seine Berhandlungen mit Wallenstein und die ihn dabei leitenden Trieb sedern erzählt, und erwägt man das Unbestimmte, Widersprechende und Abentenertiche seiner Aussagen, so daß er endtich auf schärferes Craminiren selbst irre daran und genöthigt wird, seine Zweisel au der Wahrheit des von ihm Borgebrachten zu bekennen, so möchte

\*\*, Forfter, Dr. 388.

<sup>\*</sup> Forfter. Briefe III E. 67 und Wallenstein als Feldherr und Landebigirft. E. 217.

bie Wallenstein'sche Politik jener Zeit huldigt,\*) wird man es nie begreifen, wie der Herzog mit dem Vertreter einer großen und von einem großen Staatsmann geleiteten und in den europäischen Fragen ein entscheidendes Wort führenden Macht hätte in solcher Weise umgehen können. Machiavellistisch wäre das wohl, dabei aber sehr unklug gewesen, da er früher oder später bei seinem Friedens-werke diese Macht doch mit in Verechnung ziehen umste. Allein der französische Diplomat war eben in einem Grade erpicht auf seinen Fang, daß er sich von dem böhmischen Edelmanne düpiren ließ, der

Tamals glaubte es ihm kein Mensch auf sein Wort. Wallenstein wünsche nur Frieden! klingt in der That so wahrscheinlich, als daß ein Mächtiger die Onelle seiner Macht, ein Gerrschsüchtiger die Unterwerfung Tausender unter seinen Willen, ein Geiziger das Geld, ein Geld die Wassen verabschene, oder ein guter Sohn seine Mutter in's Angesicht schlage. Folglich mußte er, um mit seinen Behauptungen Eingang zu sinden, die andere Partei überreden, daß der Friede oder vielmehr die Temüthigung Sesterreichs in seinem eigenen Interesse liege. Er machte Miene, vom Kaiser abzusallen; die Franzosen

<sup>\*)</sup> Gfrörer. Gustav Adolph, dritte Auflage, Seite 891: Ballenstein griff bie Sache am rechten Trumm an; ich glaube seinen Plan zu verstehen. Er sah, daß bie schwedische Macht allmählig durch innerliche Zwietracht in sich zerfiel; Bernhard einer-, Horn und der Reichstanzler andererseits vertrugen sich von Tag zu Tag schlechter. Bil man falsche Freunde mit einander entzweien, so gibt es kein besseres Mittel, als sie ich felbst zu überlassen; sobald man von außen auf sie schlägt, zwingt man fie zur Ber einigung. Auch gewahrte er mit Bergnilgen, daß die Schweden, namentlich Bernhard, Bapern vollends aussaugten. Das war seinen Wünschen gemäß; denn baburch verler der verhaßte Churfürst zuletzt alle Macht und ebendadurch die Fähigkeit, Friedland Plane zu durchfreuzen. Endlich berechnete er, daß des Raifere hilfsmittel zwar auf: reichten, um dem Teinde die Wage zu halten, aber nicht, um ihn völlig zu erdrüden, weil Frankreich, weil andere Staaten immer wieder Del in's protestantische Feuer gofin, sobald die kaiserliche Sache Vortheile gewann. Also niltzte hier Gewalt nichts; Lift mußte helfen, und wahrlich tein Mensch hat die Rolle des Schlauen besser gespielt als Friedland. Die mächtigsten evangelischen Reichsfürsten, die längst sich murrend gegen den schwedischen Schutherrn sträubten, sollten auf die faiserliche Seite herübergezogen, und folglich de Protestanten selbst an einander gehetzt werden. Aber dieser Zweck war nicht erreichbar, folange Friedland nicht diejenigen, welche er ködern wollte, glauben machte, daß er felde und daß der Raiser auf Unterdrückung verzichtet habe. Also nahm er die Maete bet Friedsertigen vor, klagte unaufhörlich über die Uebel des Kriege, über die Berheerung Deutschlands. Mehrere neue (Beschichtschreiber vermeinen, daß es ihm damit Ernft gewesen sei - aus überschwenglicher Verehrung für archivalische Urkunden, oder mit andern Worten, weil sie Aenkerungen der Art in seinen eigenhändigen Briefen gefunden Diese Gelehrten bilden sich ein, daß man nur die Zunge und allenfalls den gedruckten Buchstaben — wie unsere herkommliche deutsche Geschichte beweist, Die größten: theils erlogen ift - nicht auch die Sande des Briefftellers zum Lügen brauchen könne.

stets nur als Friedensgesandter gerirt. Und was soll er dennoch soust alles in Regensburg erzählt haben — von dem Disgusto Friedlands, von seiner Disgratia bei Hof, von der Nothwendigkeit, sich von diesem zu separiren.\*) Gerade so, wie ein halbes Jahr früher Arnim Oxenstierna gegenüber; nur daß eine solche Spiegelsechterei dem aufschneiderischen Herzog Franz Albrecht mehr zu Gesicht stand, als dem sonst nüchternen und ernsten Arnim. Sie versing aber bei Bernhard von Weimar noch weniger, als jene beim Reichskanzler, erregte vielmehr dessen höchstes Mißtrauen, das in seinen sosort ans geordneten militärischen Maßnahmen zum Ausdruck kam, welche statt auf Hisseleistung an Wallenstein, auf Sicherstellung gegen dessen vermuthete Anschläge und daher statt auf Beorderung des Heeres an die Grenze, auf dessen Zusammenziehung im Inneren des Landes hinausliesen.

Noch einer Phase der Friedländisch-sächsischen Verhandlungen dienen jene vertraulichen Anseinandersetzungen Arnims mit seinem Sonverain vom Jahre 1640 zur Illustration. Es ist Helbig, der uns darüber Auftlärung verschafft.\*\*)

Nachdem Wallenstein im December 1633 nach Pilsen gekommen war, wurden alsbald die Friedensverhandlungen mit Sachsen wieder aufgenommen. Ans dieser Zeit (ddo. Pilsen, 26. December) liegt ein Brief Adam Trekas an seinen Schwager Kinsty vor, worans nach des Herausgebers Meinung das, was der Graf Treka und der Herzog beabsichtigten, so deutlich sein soll, daß es keiner weiteren Erläuterung bedürse. Worin besteht unn das Verfängliche? Treka ersucht seinen Schwager nach Teplit oder nach irgend einem anderen Gute zu kommen, schickt ihm ferner einen Paß für den Herzog Franz Albrecht und wünscht, daß auch Herr von Arnim komme, "damit,

<sup>\*)</sup> Dudit. Forschungen in Schweden. E. 437.

<sup>\*\*)</sup> Helbig. Der Kaiser Ferdinand und der Herzog von Friedland während des Winters 1633 – 1634. Dresden 1852.

wenn alle derselben Intention sind, geschlossen werde." Das motivirt der Schreiber mit Folgendem:

Denn der Herzog nicht allein resolvirt mit beiden Churfürsten, Sachsen und Brandenburg, sich zu veraccordiren, sondern auch mit Schweden und Frankreich. Des französischen Bolkes werden wir wohl nicht vonnöthen haben, vielmehr aber seines Geldes. Der Herr wille ehist anhero zu kommen, damit man die Zeit nicht verabsäume, denn wir sind im Werk, unser Bolk innerhalb vierzehn Tagen zusammenzuführen und seind nunmehr resolviret, die Mascara ganz abzulegen und mit Gottes Hilse dem Werk mit Grund einen Anfang zu machen . . .

In Folge dieser Einladung richtete Franz Albrecht mit Zusstimmung des Churfürsten an Wallenstein ein allgemein gefaßtes Schreiben, dem zum Schlusse die Bemerkung beigefügt war:

Ich meines Theils möchte wohl wünschen, daß durch die Extremitäten Sie an Ihrer guten Intention nicht gehindert und zu gefährlicher Resolution genöthigt werden möchten. E. Lbd. seien des hohen Verstandes, daß ich derselben nicht viel Motiven vor Augen stellen darf, sondern Sie den Sachen viel reislicher, als ich solche nicht zu erinnern weiß, nachsinnen können. Ich wollte davor achten, wenn man nur ernstlichen über gewisse Puncte des Friedens halber verglichen, alle Sachen würden ein gewünschtes Ende erreichen.

Zum richtigeren Verständniß dieser beiden von Helbig so sehr verdächtig befundenen Schreiben muß der vom Obersten Anton Schlieff\*) zu Dresden erst mündlich erstattete und dann auf Beschl des Churfürsten am 14. Jänner vor mehreren geheimen Räthen protocollarisch aufgenommene Bericht über das, was der Perzog dem Grafen Kinsky und ihm eröffnet, voransgeschickt werden. Schlieff erzählt, nachdem der Herzog zu Friedland dem Grasen Kinsky die

<sup>\*)</sup> Anton Schlieff war 1628, jedoch mit Wissen und Willen des Kaisers und der böhmischen Landosficiere, der Religion wegen aus Böhmen nach Bommern ausgewandert, wo er zum geheimen Rath und Landes-Obersten befördert wurde. Als Gustav Adolph die kaiserliche Armee in Pommern betriegte, begab er sich nach Tresden, wo er dis gegen Ende 1633 als Privatperson mit Weib und Lindern weilte, worauf er von Wallenstein, der auf seine Bitte sich seines Bestes in Böhmen angenommen, wiederholt zu Sendungen gebraucht wurde. Näheres über ihn bei Hallwich.

Ursachen seiner Erforderung des mehreren eröffnet und "von seiner guten Juclination zu einem sichern Frieden hoch contestirt", sei auch er des anderen Tages vor das Bett des Herzogs gerusen worden.

To dam gedachter Bergog gefragt, ob der Graf Kinsty ihm entbedet, was er mit demfelben geredet und ergablet, was er unlängften vor eine gute Intention gehabt und wie er bedaure, daß fich bie Tractaten bamale fin Schlessent fo jahling gerschlagen. Es hieße aber boch: homo proponit, deus disponit. Er beharrte nochmals bei folder feiner gefaßten Meinung. Wann Ihre durf. Durcht, ju Gadijen oc. Luft und Beliebung gum Frieden hatten, wollte er fich alfo accomobiren, bag barant zu erfpuren, wie er in der That ein Burft des Reichs und alle fein Absehn auf des heiligen römischen Reiches Wohlfahrt fuhre. Spania ginge damit um, eine Monarchie und Dominat aufzweichten ; bas wollte er nicht zugeben, fo lange er lebete. So mußte man auch den König in Frankreich, welcher ein machtiger Potentat, nicht über den Rhein tommen loffen; fouft ftunde er den drei geiftlichen Churfürften auf bem Salfe. Pfal; mußte vor allen Dingen reftituirt werben. So fonnte Franfreich wohl fenften eine Satisfaction erlangen. Er wollte Die Spanier felber aus Italien, Artois und hennegan vertreiben helfen. Inrol und was dem auhängig, follte allezeit bei bem Raiferthum verbleiben. Dit Edweden murbe es auch feine großen Difficultaten geben. Gie juditen Die Meerporten, als Wifimar, Roftod, Stralfund und Colberg zu behalten. Minn ware Brandenburg daran intereffiret. Es möchten aber noch wehl Mittel gefunden werden, daß fie ju contentiren. Die Churfurften wie auch andere Pifchofe mußten ihre Stifter, deren jie entfett, wieder haben. Bergog Bernhard mußte in Elfaft ober Banern melden Churfurften, wie er vermerfen fonnen, er ganglichen zu vertilgen vorhabens) etwas gegeben werben. Bate ibn, er woltte diefes und was er vom Graf Rinoln gehoret, Ihrer Churf Dast nebenft Bermelbung feiner willigen Dienfte berichten und fie ersuchen, dero Berrn Generallientenant Arnim und einen Rath zu ihm fommen gu laifen; er wollte ben Reichshofrath Dr. Gebharden auch ju fich fommen faifen . . . . Diecouremeife ware von ihm gemeldet, welchergestalt unlängft der Graf von Trantmannsborf von Ihrer Raif. Maj, gu ihm gesendet worden, welcher finbradit, Ihre laif. Maj. weltten gerne, daß der Ronig in Bohmen kunftigen Gruhling mit gu Gelde goge, es follte aber er, ber Bergog, bas vollige Commando behalten, worauf er geantwortet: "Ich fehe mohl, was Ihr mir vor eine Maske für die Augen machen wollet; ich will sie abziehn; ich vermerke, daß man damit umgehe, mir die Armee aus den Händen zu spielen. Ich sage Euch, werdet Ihr mir noch einmahl mit dergleichen Sachen kommen, ich will Euch auf Stücken hauen lassen . . . .

Wie er [Schlieff] von dem von Ilow, so sein alter, guter Freund, versstanden, trüge der Herzog zu Friedland keine Beliebung zu einer Alliance mit Schweden, denn das röm. Reich dadurch in steter Unruhe sein würde.

... Wobei der Herr Oberste erinnert, es wäre hochnöthig, daß der Herr (Generallieutenant von Ihrer Churf. Durchl. erfordert würde. Könnte ein Brandenburgischer Nath mitkommen, wäre es um viel desto besser ... Mit der Schickung wäre nicht zu saumen, denn sonsten leichtlich, wann es saut werden sollte, etwas anderes darein kommen könnte.

Aus diesem Friedensprogramme, das, um vollständig zu sein, allerdings durch das in Schlesien Verhandelte (Seite 151) ergänzt werden müßte, seuchtet wohl deutlich das Bestreben hervor, jeden Theil der Gegenpartei, also sowohl Sachsen und Brandenburg, als Schweden und Frankreich zu befriedigen, weil sie sonst zum Frieden nicht die Hand geboten hätten. Allein es soll nirgends auf Kosten des Reiches geschehen. Wie kann also Helbig behaupten, daß der Herzog eine Umstaltung der deutschen Berhältnisse auf Kosten des Hauses Oesterreich herbeiführen wollte? War etwa das Reich nicht auch des Kaisers? Oder meint Helbig, so bedeutsame Ereignisse, wie das Auftreten Schwedens und Frankreichs in Deutschland und der Rückhalt, welchen durch das Bündniß mit diesen Mächten die beiden nordischen Churfürsten erlangt hatten, hätte ohne Rückwirkung auf den Friedeus= vertrag bleiben können? Wir finden im Gegentheile die Friedens= vorschläge, wie sie in allgemeinen Umrissen hier vor uns auftauchen, von einem unverkennbaren Geiste möglichster Erhaltung des Bestebenden durchdrungen. Rur gegen Bayern und Spanien macht er, jedoch immer uur gespräcksweise, seinem Aerger Luft, was sich aus ibren Umtrieben am Wiener Hofe erklärt, wo sie um ihrer speciellen Interessen willen seine auf das allgemeine Beste gerichteten Plane zu durchfrenzen suchten. Allein auch rucknichtlich dieser Mächte murbe juch bei ruhigerem Blute mit ihm haben reben laffen. Unterhielt er bech mit den beiden spanischen Agenten, bem Dr. Navarro und dem P Duiroga diese Zeit über einen vertraulichen Verkehr, wie es an einer anderen Stelle (V, 5) dargelegt werden wird.

Also der Friede, ein Friede zu des heiligen römischen Reiches Wohlfahrt, war das Ziel, dem Wallenstein mit vollen Segeln zustemerte. Bon der einen Seite konnte derselbe nicht ohne den Raiser geschlossen werden; von der anderen Seite war dazu gleichsam als Bormacht Sachsen ansersehen — Sachsen, von dem er, wie auch wohl von Brandenburg, wissen nunkte, daß es zu einem treulosen Borgehen gegen den Raiser niemals die Zustimmung geben würde. Ein Reichshofrath, der das volle Vertrauen des kaiserlichen Hofes besaß, sollte den Friedensverhandlungen afsistiren, und mit Gallas und Piecolomini wollte der Herzog darüber im Einvernehmen bleiben. Bar da Spielraum zu einem Verrathe?

Bwei Wochen frither aber fcheibt ber Edmager und Vertraute bes Bergogs an den Grafen Minsty, auf welchen fich diefer bei feinen Friedensvorschlägen beraff, einen nach Belbig Berrath und Berfchworung athmenden Brief. Wie ging bas ju? War entweder Trifa oder Friedland ein Lügner? Run dem fanguimschen Tempera mente bes erfteren ließ fich schon eine Unbesonnenheit gutranen. Dech auch fein Brief, wenn man ihn etwas genauer lieft, verliert ben verdächtigen Beigeschmad. Unter dem Weit ift eben nichts anderes ju verstehen, ale bas Friedenswerk. Das deuten auch bie Worte jum Edinise au: "Der Beir ift wieig; er unterlasse nicht, ber gangen Chriftenheit Frommen zu beförbern." Was die Zufammen führung des Botkes anbelangt, jo steht sie im Zusammenhange mit bem schon in Schtefien aufgestellten Friedenvartitel, die beiderseitigen Urmeen (die faiferliche und die fachfifch brondenburgische) unter seinem Dberbefehte in vereinigen und confunctis viribus die fremde Ein nufdjung vom Reidje abzmochren. Dit dem, was von dem frangofifchen

Gelbe gesagt wird, kann wohl nur gemeint sein, daß zu französischer Gelbhilfe die Zuflucht genommen werden sollte, wenn Spanien sich dem Frieden nicht fügen würde. Der vom Herzog, welcher in seinem Discours mit Schlieff, ebenfalls von "Maske abziehn" spricht, d. h. sich es nicht gefallen lassen will, daß ihm die Armee aus den Händen gespielt werde, entlehnte Ausdruck "die Mascara ablegen" dürste kann anders zu verstehen sein, als mit dem Friedensplane hervorzutreten, welcher allerdings Spanien und Bayern nur unangenehm berühren konnte. Das Wort "die Extremitäten" in dem vorerwähnten Schreiben des Herzogs Franz Albrecht endlich bezieht sich nach dem Contexte keineswegs auf den Herzog, sondern es sind die dem sächsischen Hose wohlbekannten Schwierigkeiten gemeint, welche durch die von Bayern und Spanien gegen den Herzog gespielten Cabalen seinem Friedenswerke bereitet wurden.

Diesen Cabalen einen Riegel vorzuschieben, mußte der Friede schnell zum Abschlusse geführt werden. Das fühlte Wallenstein selbst recht gut und das fühlten auch seine Vertrauten; darum das Drängen nach Beschleunigung der Verhandlungen. Daraus erklärt sich vieles. Auch die Worte: "Insonderheit bitte ich um Nachricht, wie die Tractaten mit den Chursürsten und den Schweden stehen, dann sein wir da richtig, hat es mit den anderen kein' Noth," in dem Briefe des Grasen Schaffgotsch an Tresa vom 23. Februar 1634, auf welchen Brief wir bei Besprechung des Processes noch zurücksommen werden, verlieren dann ihren verdächtigen Charakter. Die Friedenstendenz erhält sich bis zu dem Momente, wo die Kunde von dem Batente vom 24. Jänner im Lager eintrifft, d. i. bis zum 21. Februar. Da ändert sich plöglich die Scene.

Zu verwundern bleibt es aber immer, daß weder die chursächs
sische Regierung noch der Freiherr von Arnim persönlich gegen die wider sie erhobenen Berdächtigungen und Anschuldigungen öffentlich Berwahrung eingelegt haben. Der einzige, welcher dieß that, war der alte Graf Thurn.

#### Mineth und Sengnieres.

Wie bereits in ber Einleitung gejagt wurde, mare es fo be fremblich nicht, wenn feindliche Machte an den chracizigen, genigfen und über fo bedeutende Machtmittel verfügenden Emporfommling mit Berfuchungen herangefreten waren. Deupte man fich nicht vielmehr über bas Gegentheit in einer Beit verwundern, wo bie Runft ber Diplomaten vornehmtich barin bestand, burch Uniffe bie anderen gu überfiften und zu übervortheiten? Inobefondere von Geite einer Macht batte es nichts Befremdliches, welche, wie Frankreich es that, ohne Soldaten in's Teld zu stellen und selbst ohne ihren Gesandten von Wien abzubernfen, lediglich burch ihre mit Geld operirende Diplomatic ben hoftigften Rrieg gegen bas Bans Habsburg führte. Dem Bergog von Triebland ware es baber auch nicht fo fehr zu verargen, wenn er folche Unträge augehört hatte. Erfuhr er benn burch dieselben nicht auch bie Abfichten der Gegner und fonnte er nicht den Spieg umgedreht und fie zu beren Ueberliftung benützt haben? Er mechte fich schmeicheln, ihr ganges Spiel gu burchschauen, wenn er icheinbar auf ihre Antrage einging. Bar boch vom Papfte felbst die Amegung zu einer Ber bindung Balleufteins mit Frankreich ansgegangen und ein Besuiten pater hatte die Bermittlerrolle übernommen, der vielleicht feine geeignetere Perfonlichkeit jur Ankunfung gefnuben, ale ben eigenen Edwager bes Herzogs, wiewohl berfelbe Protestant war.

Nichts besto weniger konnen wir es nicht glanden, daß im Auf trage und mit Wissen Walteusteins Seitens seines Schwagers Wilhelm Kinsky mit dem Marquis de Fenquières die Verhandlungen in der Urt und Weise geführt wurden, wie sie in des letzteren Memoiren geschildert sind.\*) Selbst, wenn man den Ansichten Gforers über

Lettres et ne gociations du marquis de l'ouquieres. Amsterdam 1753, — Dr. Richard Roepell: Der Berrath Wallenfiems an Kaifer Ferdinand II, in Raumers historiadem Taichenbuch 1845. — F. W. Barthold, Weichigte des großen deutschen Krieges. Eintigart, 1842. — Forster in seinen Werten, insbesondere in Wallensteins Process.

bie Wallenstein'sche Politik jener Zeit huldigt,\*) wird man es nie begreifen, wie der Herzog mit dem Vertreter einer großen und von einem großen Staatsmann geleiteten und in den europäischen Fragen ein entscheidendes Wort führenden Macht hätte in solcher Weise umgehen können. Machiavellistisch wäre das wohl, dabei aber sehr unklug gewesen, da er früher oder später bei seinem Friedense werke diese Macht doch mit in Berechnung ziehen mußte. Allein der französische Diplomat war eben in einem Grade erpicht auf seinen Fang, daß er sich von dem böhmischen Edelmanne düpiren ließ, der

Damals glaubte es ihm kein Mensch auf sein Wort. Wallenstein wünsche nur Frieden! klingt in der That so wahrscheinlich, als daß ein Mächtiger die Quelle seiner Macht, ein Herrschssichtiger die Unterwerfung Tausender unter seinen Willen, ein Geiziger das Geld, ein Held die Waffen verabscheue, oder ein guter Sohn seine Mutter in's Ansgesicht schlage. Folglich mußte er, um mit seinen Behauptungen Eingang zu sinden, die andere Partei überreden, daß der Friede oder vielmehr die Demüthigung Desterreichs in seinem eigenen Interesse liege. Er machte Wiene, vom Kaiser abzusallen; die Franzosen

<sup>\*)</sup> Gfrörer. Gustav Abolph, britte Auflage, Seite 891: Ballenstein griff bie Sache am rechten Trumm an; ich glaube seinen Plan zu verstehen. Er sah, daß die schwedische Macht allmählig durch innerliche Zwietracht in sich zerfiel; Bernhard einer=, Horn und der Reichstanzler andererseits vertrugen sich von Tag zu Tag schlechter. Will man falsche Freunde mit einander entzweien, so gibt es kein besseres Mittel, als sie sich felbst zu überlassen; sobald man von außen auf sie schlägt, zwingt man sie zur Ber= einigung. Auch gewahrte er mit Bergnügen, daß die Schweden, namentlich Bernhard, Bayern vollends aussaugten. Das war seinen Wünschen gemäß; denn dadurch verlor der verhaßte Churfürst zuletzt alle Macht und ebendadurch die Fähigkeit, Friedlands Plane zu durchkreuzen. Endlich berechnete er, daß des Kaisers Hilfsmittel zwar aus= reichten, um dem Feinde die Wage zu halten, aber nicht, um ihn völlig zu erdrücken, weil Frankreich, weil andere Staaten immer wieder Del in's protestantische Feuer goßen, sobald die kaiserliche Sache Vortheile gewann. Also nützte hier Gewalt nichts; List mußte helfen, und mahrlich kein Mensch hat die Rolle des Schlauen besser gespielt als Friedland. Die mächtigsten evangelischen Reichefürsten, die längst sich murrend gegen den schwedischen Schutherrn sträubten, sollten auf die kaiserliche Seite herübergezogen, und folglich die Protestanten selbst an einander gehetzt werden. Aber dieser Zweck war nicht erreichbar, solange Friedland nicht diejenigen, welche er ködern wollte, glauben machte, daß er selbst und daß der Kaiser auf Unterbrückung verzichtet habe. Also nahm er die Maske des Friedsertigen vor, klagte unaufhörlich über die Uebel des Kriegs, über die Berheerung Deutschlands. Mehrere neue Geschichtschreiber vermeinen, daß es ihm damit Ernst ge= wesen sei — aus überschwenglicher Berehrung für archivalische Urkunden, oder mit andern Worten, weil sie Aeußerungen der Art in seinen eigenhändigen Bricfen gefunden haben. Diese Gelehrten bilden sich ein, daß man nur die Zunge und allenfalls den ge= druckten Buchstaben — wie unsere herkommliche deutsche Geschichte beweist, die größten= theils erlogen ift — nicht auch die Hände des Briefstellers zum Lügen brauchen könne.

ihn uur anshotte, ohne ihm andere, ale vage, buich nichts, als sein perfonliches Verhältniß zum Herzog beglanbigte Zusicherungen zu geben.

Der Annahme, ats ob die vermeintlich verrätherischen Berhandlungen Rinosh's im Anftrage seines Schwagers gepflogen worden wären, stehen aber, anger ben von anderer Seite bereits geltend ge machten, noch weitere Gründe entgegen.

1. Während des ganzen Jahres 1633 ist die Politik Walten steins gegen Frankreich eine entschieden abwehrende. Er unterstützt nach Möglichkeit den Reonprätendenten Gaston von Orleans und den Herzog von Lothringen;\*) er ist gegen die Einmischung Spanieus in den deutschen Krieg, um Frankreich seine Veranlassung zu geben, sich ebenfalls einzumischen, und noch um die Mitte Jänner 1634 gibt er, wie wir im vorigen Aussach gehört haben, in Gegenwart Rinosh's die Erklärung ab: "So müßte man auch den König von Frankreich, welcher ein mächtiger Potentat nicht über den Rhein sommen lassen, sonst stünde er den drei geistlichen Chursürsten auf dem Halse." Mit solchen Ausschungen und Handlungen ist doch kann die Absicht zu vereinbaren, sich zum Werkzeuge eben dieser Macht herzugeben.

boten ihm die Krone Bohnen und eine Million Livres an, wenn er an seinem Herrn zum Berrather werde. Aballenstein stellte sich erfrent über diesen Bosschiag Seine Plane nahten ihrer Reise. Abe Gegner des Koners waren heistos verwirrt; die srazössischen Naterhandter minien nachher gestehen, daß sie vom Friedlander hivter s Licht gesahrt worden seine. Sachsen, Berndentung waren auf dem Piniete, zum Kaiser überzutreten, den sie wegen Ballenstein, kanger Unthatigtet nacht nicht recht surchteiten. Schon undie wegen Ballenstein's Lieger Unthatigtet nacht nicht recht surchtige Stimmen ung sie Ariedland's Netz, denn inhrie er nicht den sacht den Aldmarichall, das Ange, den Linva und die Kauft Ichan Georg's, an der Leine, standen nicht wichtige Stimmen zu Berein im seinem Zolde! Während dieser aanzen zeit helt der Friedlander sein kriegsvool in Behmen bestammen und sparte es ansierordentlich, es waren die Ausse kien den Rachtsche Partei durch immere Entzweiung auf stankerste geschwacht war, wenn das die lieft geschwicht war, wenn das die geschoof iste Textichand sich dem Gelebe des Starferen uncht mehr entzehen kennte.

Rur in einem Puncte tautchte fich Friedland, darin, daß er mahnte, der Wiener hot werde ihn und ihme ichr inkenlofe hauptmam ihmt langer buiden, als die außeiste Roth gebot.

<sup>\*)</sup> Sallwich. Einleitung "ber Ban und die Wegner"

- 2. Da Gallas den Friedensverhandlungen beigezogen wurde und in Verhinderung des Herzogs diese selbst zu führen hatte, so wird man sein Zengniß lautend: "mit Frankreich ist nichts tractirt worden", nicht von der Hand weisen können um so weniger, als es, einem Briese an Piccolomini vom 1. Februar 1634 entenommen, aus einer Zeit stammt, wo Gallas bereits von der bevorsstehenden militärischen Action gegen Wallenstein wissen mußte.\*)
- 3. Nach der Versicherung Khevenhüllers\*\*) hat die Gräfin Kinsky "um alle des Herzogs Vorhaben und Machinationen gewußt." Dessenungeachtet hat sie zufolge des Gutachtens der deputirten Käthe und Commissarien \*\*\*) bei den kaiserlichen geheimen Käthen und bei dem zu den Friedenstractaten abgeordneten Commissär schriftlich angeshalten, "wider die executores der Meuchelmörder ihres Mannes justitiam ihr zu ertheilen." Entweder ist somit die Versicherung Khevenhüllers unrichtig, oder, was wahrscheinlicher ist, die Gräsin muß überzeugt gewesen sein, daß in den Verhandlungen ihres Mannes nichts Verrätherisches lag.

Was die Person des Grasen Kinsky betrifft, so darf er nicht zur Classe der gewöhnlichen Exulanten gerechnet werden. In der lista condemnatorum ist er weder unter den Condemnirten noch unter den Absolvirten angeführt. Für gewöhnlich sebte er zwar im Auslande, erhielt aber von Zeit zu Zeit die besondere Bewilligung, im Inlande sich aufzuhalten und blieb auch im Besitze seiner Güter Teplitz, Neuschloß, Kamnitz, Bensen, Rumburg, Hainspach und Zashoran, welcher Besitz ihn zu einen der reichsten Cavaliere Böhmens machte. In den Beilagen ihr zu einen der reichsten Cavaliere Böhmens machte. In den Beilagen ihr seinen hervorgeht, daß in Wien seine Berwendung als Unterhändler nicht unbekannt war, daß vielmehr

<sup>\*)</sup> Hallwich. Wallensteins Verrath.

<sup>\*\*)</sup> XII. Band. Seite 1164.

<sup>\*\*\*)</sup> Hallwich. Nr. 1344.

<sup>†)</sup> Beilagen, Nr. 7.

gerade mit Rücksicht auf diese seine Eigenschaft von Wallenstein die Ertheilung der Aufenthaltsbewilligung für ihn befürwortet wurde.

Daß Friedland zeitweilig mit dem französischen Hofe correspondirte, war kein Geheimniß. In dem Tagebuche des Oberstburggrafen Adam von Waldstein sindet sich augemerkt, daß er am 6. April 1633 selbst ein Schreiben Ludwig XIII. dem Herzog von Friedland zumittelte.\*) Man hat aber noch keinen Nachweis dafür gefunden, daß dieser den Versprechungen seines Schwagers irgend welche Folge gegeben, daher auch die Enttäuschung, die sich in mehreren von Förster mitgetheilten Briefexerpten ausspricht.\*\*)

Feuquières. Erfurt, 22. August 1633. Er habe dem Grafen Kinsky geantwortet, daß der Herzog von Friedland mit zu großer Feinheit handle, daß sein Schweigen auf die ihm ertheilten Antworten genugsam merken lasse, daß er nichts weiter suche, als Mißtrauen zwischen dem Könige und seinen Alierten zu veranlassen.

De Rorté an Feuquières. Berlin 4. October 1633. Daß man übel gethan, noch einmal auf die Vorschläge Friedlands [Kinskys] zu hören, da er, anstatt wie man anfänglich vermuthet, nach Destreich und Vahern zu marschiren, verlangt habe, gemeinschaftlich gegen den Rhein (wo die Schweden standen) zu ziehn, worauf Arnheim die Unterhandlungen abges brochen und sich nach der Umgegend von Dresden zurückgezogen habe, um die beiden Churfürstzuthümer gegen einen möglichen Einfall Wallensteins zu decken.

Instruction für Bois de Cargrois nach Berlin vom Descember 1633: Den Kurfürsten zu dem Entschluß zu bringen, sich auf keinen Separatfrieden mit dem Kaiser einzulassen und sich nicht durch die Betrügereien des Herzogs von Friedland täuschen zu lassen.

Wohl findet sich noch ein Brief Kinsky's an Feuquidres vom 1. Februar, in welchem er meldet:

Er habe, um dem Könige und ihm einen Dienst zu erweisen, in dem bewußten Geschäfte sich alle Mühe gegeben und es sei ihm mit Gottes Hilfe

<sup>\*) 6.</sup> April 1633. A dnes jsem poslal list od krale Franczyho swiedezici Panu Generalovi knižeti z Fridlandu (Archiv Waldstein in Prag).

<sup>\*\*)</sup> Wallensteins Proces. S. 200.

gelungen, die bewußte Hauptperson (persona principale) (der Name Walslenstein wird in diesem Briefe nicht genannt), auszuforschen, ob sie entschlossen sei, sich in allem nach Sr. Eminence Wunsche und den von ihm (Kinsky) vorgeschlagenen (da me proposti) Artikeln zu bequemen, so daß nichts weiter übrig bleibe, als daß Se. E. Befehl und Vollmacht ertheile, den Vertrag zu vollziehen, weßhalb er einen Edelmann an ihn abgesendet habe, um ihn zu unterrichten und alles seinem Wohlmeinen anheimzugeben.

Diesem Briefe muß aber entgegen gehalten werden, was der Herzog erst kurze Zeit früher sowohl Kinsky als Schlieff als seine Meinung erklärt hatte, daß man Frankreich nicht über den Rhein kommen lassen dürfe. Es kann daher wohl auch dieser Brief nicht im Einvernehmen mit ihm abgegangen sein.

Hören wir nun auch, wie Richelien selber sich über seinen Gegner äußert:

Wallenstein, welcher von dem gegen ihn gefaßten ersten Verdacht Nachricht hatte, kannte auch die (in Wien) dem ihm gegebenen Worte zuwider gefaßten Beschlüße; er will die Geneigtheit des Kaisers durch neue Beweise der Treue wieder gewinnen; er weiß, wie sehr die Protestanten ihn schätzen und ihn auf ihre Seite ziehn möchten; er verspricht dem Grafen Kinsky, sie zu hören und sogleich geben ihm Sachsen und Brandenburg carte blanche. Er schickt ihre Briefe und ihre Versprechungen an den Kaiser; so weit ist davon entfernt, sich von seinem Dienste loszusagen. Als er endlich ficht, daß, was er auch thun möge, er die Geneigtheit des Kaisers, ihm das frühere Vertrauen wiederzuschenken, nicht wieder zu gewinnen, noch dessen Entschluß: dem Könige von Ungarn das Commando zu übertragen, zu ändern vermöge, befürchtend, daß seine Feinde, nachdem sie ihm von dem Befehl entfernt, ihn auch der Freiheit und des Lebens berauben mürden, versucht er zu seiner Vertheidigung sich der Armee, die bei ihm war, zu versichern, um gegen die Verläumdungen seiner Feinde bei dem Kaiser die Waffen in den Händen zu behalten, welche er erhoben und bisher ruhmvoll für den Dienst des Kaisers geführt hatte . . . . Leicht ist es diejenigen an= zuklagen, die nicht mehr im Stande sind, sich zu vertheidigen. Wenn der Baum gefällt ist, laufen alle hinzu und brechen die Zweige ab, um seine Vernichtung zu vollenden; der bose oder gute Ruf hängt von dem letzten Zeitabschnitt des Lebens ab. Das Gute und das Bose gehen auf die Nachwelt über; allein die Bosheit der Menschen macht, daß sie eher an das eine, als an das andere glauben.\*)

Bon der Hartnäckigkeit derjenigen, welche nun einmal alles schwarz an Wallenstein sinden, gewährt die Auslegung einen Begriff, welche Barthold der Aeußerung Richelieus gibt. Nicht Theilnahme an dem tragischen Ende eines Gegners soll es sein, die sie ihm eingab, sondern "der eigene Antheil an dem Schicksale geistesverwandter Größe, Scham das Eingeleitete zu gestehen und Erwiderung des klugen Schweigens Desterreichs über die kundbare Einwirkung Frankreichs auf seinen trenlosen Diener" sollen die Gründe sein, weßhalb der Cardinal unerwartet als Schutzedner des Gefallenen auftrete.

4.

### Die Schriftenverbrennung.

Durch die in Beschlag genommenen Schriften wollte man auf den Grund der Sachen kommen. Das scheint sich aber nicht verwirklicht zu haben, sonst hätte man wohl schon in dem aussührlichen und gründlichen Bericht einen Beweis damit zu führen gesucht. Dieß ist nicht der Fall, denn die daselbst abgedruckten zwei Briefe von Herzog Franz Albrecht und vom Grasen Schaffgotsch sind erst nach der Ermordung eingetroffen. Ueberhaupt lauten, wie man aus den Briefen bei Förster ersieht, die Nachrichten über das Schicksal der Schriften Wallensteins widersprechend.

Caretto an den Kaiser. Pilsen 28. Februar: Die Scripturen sind Gottlob salvirt worden (Nr. 482). — Derselbe an denselben.
28. Februar. Der Herr Generallieutenant hat dem Obristen Butler
befohlen, daß er alle Schriften . . ., insonderheit aber die Carta bianca,
so der Wallstein vom König von Frankreich gehabt haben solle, wohlverwahrlich aufhalte (Nr. 483). — Derselbe an denselben. 3. März.
Die Fran Gräfin Terzkin hat in dem gewesenen Rumor all' ihres Herrn
Schriften verbrannt, wie dann auch andere von dem Wallstein und Kinsky

<sup>\*)</sup> Förster. Wallensteins Proces. S. 206.

auch verbrennt worden . . . die Frau Gräfin Terzkin, so von Harrach'schem Geblüt, ist gewiß gut und fromm (Nr. 489). — Gallas an den Raiser, Pilsen 28. Februar. Soust sind des Friedländers wie auch der andern Conspiranten Mobilien und briefliche Urkunden alle, wiewohl ich die Nachricht erlangt, daß der Friedländer den Tag vor der fortgestellten Execution in die 600 Schreiben verbraunt, in Verwahrung genommen worden, sollen auch sicher aufgehalten werden (Rr. 491). — Der Kaiser an Gallas, 6. März. Insonderheit wollest auch bedacht sein, alle gefundene Schriften - fleißig zusammen zu richten und selbige Unserem Hofkammerrath und General= commissario Reicharden von Walmerod, Freiherrn, welcher sich Unsertwegen bei Dir anmelden wird, originaliter einliefern zu lassen (Mr. 493). \*) — Gallas an den Kaiser, 10. März. So viel die briefliche Documenten und Nachrichten concernirt, werden Ew. Maj. aus meinem vorigen Bericht allergnädigst verstanden haben, daß der Friedländer die Nacht vor der fort= gestellten Execution die meisten seiner Schriften verbrennet, außer denen noch etliche wenige — von Kinsky und Niemann aber, in deren Handen die vornehmsten Correspondenzen gewesen, nicht einiger Buchstab, insonderheit gar keine Ziffer, gefunden; das übrige, was man hin und wieder zusammenbringen können, Ew. kais. Maj. bereits allerunterthänigst überschickt worden (Nr. 494).

In dem Inventarium der Procesacten, welches ein Ungenannter, nach Försters Muthmaßung der Reichshofrath Dr. Justus Gebhardt, an den Kaiser einschickt, wird Ilow'scher, Friedlandischer, Trcka'scher, Cltz'scher und anderer gefundenen Schriften Erwähnung gethan, die durch den Markgrafen di Grana, Obristen von Adelshofen, und Dr. Wesselius visitirt und alsbalden nach Wien geschickt worden seien. \*\*)

Wie unglaubwürdig die auch in der Relation vom 12. März (Hallwich Nr. 1331) und im "ausführlichen und gründlichen Berichte" vorkommende Meldung von der Schriftenverbrennung ist, das ergibt sich zunächst aus den Umständen. Wallenstein war erst am Abend des 24. in Eger augekommen und hatte, da er sich daselbst

<sup>\*)</sup> Walmerodes Instruction lautete dahin, "die bekommenen Schriften mit dem Dr. Besselius in ein' rechte Ordnung zu richten und mit demselben alsdann wohlvers wahrter allher [Wien] zu bringen." (Hallwich. Nr. 1322 n. 1323.)

<sup>\*\*)</sup> Förster. Wallenstein als Keldherr und Landesfürst. Beilage Nr. VI.

in voller Sicherheit wähnte, vorerst wohl Dringenderes im Ange. Die "gute und fromme" (Brafin Treta aber wird nach ber grauenvollen That kann an die Echriften gedacht haben, zumal in bent erften Momenten nach berfelben nicht, und fpater founte schwerlich mehr zu beren Verbrennung geschritten werden, ba man mit ber Beschlagnahme der Effecten der Ermordeten nicht zögerte. Uebrigens war, wie Diodati\*) den 24. Februar melbet, die Rauglei des Herzogs gar nicht einmal nach Eger abgegangen, sondern in Pilsen gurud geblieben. Es tonnte baber bochftens die Framilien oder irgend eine Privat Correspondenz gewesen sein, die nach Eger mitgenommen wurde. Allein auch von der Berbrenung diefer Papiere hatte ficherlich der mit ber Leitung ber Friedläudischen Ranglei betraute Dr. Weffelius, welcher mit nach Eger gegangen, etwas vernommen und es bann mitgetheilt. In feiner Zengenschrift \*\*, bringt berfelbe jeboch von einer Edniften Bernichtung nichts vor, obgleich er, ein gweiter Rasin, fouft alles, was zur Berunglimpfung feines einstigen herrn irgend Dientich, mit Gifer hervorsucht, um fich bei ben neuen Gewalthabern in Gunft gu fegen.

Be niehr die Rachrichten von einer von Walleustein ausgegangenen Acten Vernichtung zur Fabel herabsinken, nur so mehr fällt es auf, daß seine Gegner sort und fort von einer solchen reden. Man geräth dadurch auf die Vernunthung, es könnte sich ihnen damit nur darum gehandelt haben, sich ein Hinterthürchen sur den Fall offen zu halten, wenn die Aeten, wie sie voraussehen nuchten, keinen Beweis von Walleusteins Verrätherei enthielten. In der That haben wir in den gleichzeitigen Anklageschristen nichts entdeckt, was als ein aus Walleusteins Papieren geführter Verweis irgend einer verrätherischen Handlung angesehen werden könnte. Im Gegentheile traf die Friedlandische Registratur das seltsame Geschiek, durch saft zwei Jahrhunderte ver-

<sup>&</sup>quot;, Gorner Briefe, Dr 450

<sup>.,</sup> Forfter. Ballenftem ale Gelbheir und bandeentrit. Beitage VII.

schollen zu bleiben, worüber Hallwich in der Einleitung zu dem ersten Bande seines Werkes interessante Mittheilungen bringt.

Daß aber die besagte Registratur zu keinem Beweise gegen den Gefallenen herangezogen wurde, schließt eine sehr gewichtige Entlastung desselben in sich. Der in dem Gutachten "der deputirten Räthe und Commisarien" (Hallwich Nr. 1344) enthaltenen Entlastung wird später noch gedacht werden.

**5**.

### Vermittelungsversuche.

Nichts weckt mehr die Ueberzeugung, daß es den Leitern der Agitation eigentlich nicht um die Abwendung einer möglicherweise dem Kaiserhause und dem Staate drohenden Gesahr, sondern um den Untergang des Herzogs um jeden Preis zu thun war, als die Gesslißenheit, mit welcher alle Versuche desselben, die Differenzen im gütlichen Wege, selbst mit Resignation auf das Commando, beizulegen, vereitelt oder so lange hinausgezogen wurden, die der Knoten nicht gelöst, sondern zerhaut war. Auch Wallensteins ehemalige Freunde, der Fürst von Eggenderg und Freiherr von Questenderg, sind von einer gewissen Mitschuld kann freizusprechen. Obwohl beide, ersterer gewiß, letzterer wahrscheinlich, von den gegen ihn im Zuge besindlichen Maßregeln auf's genaueste unterrichtet waren, erwiderten sie, wie wir gleich sehen werden, dessen vertrauensvolles Appelliren nur mit Hin-halten und seeren Redensarten.

Nach des Obersten Mohr vom Waldt Anssage hatte ihm vor seiner Abreise nach Wien am 21. Februar 1634 morgens der Herzog ein auf Besehl Eggenbergs abgeschicktes Schreiben Questenbergs lesen lassen, "worin jener Friedland ermahut, kein' andere Partei auzunehmen." Dudik macht dazu die Bemerkung: "Dieser wichtige Umstand ist dis jetzt allen Geschichtschreibern der Waldstein Katastrophe unbekannt geblieben." Nun, in dieser Aeuserung Eggenbergs an sich scheint

uns nichts so Bebentsames zu liegen, da der Umschlag seiner Gesinsungen anderweitig genng sichergestellt ist, Wohl aber wird sie als Fährte zu einem in der That ganz neuen Factum von Wichtigkeit, nämlich dem, daß von Ende Jänner, vielleicht schon von dem Besuche des P. Quiroga an Wallenstein im Versuche begriffen war, die Differenzen mit dem Hose beizulegen, da sich von jener Neußerung als Ausgangspunct in den von Hallwich publicirten Actenstücken nach rückwärts eine zu diesem Ende gepflogene Correspondenz mit Questenberg versolgen läßt. Zwar liegen des lexteren Briese nicht vor; sie lassen sich aber aus jenen des Herzogs einigermaßen suppliren.

Mit Schreiben vom 1. Februar hatte Onestenberg, wohl auf Walleusteins Initiative, berichtet, was er mit Eggenberg darüber, "welchergestalt vielen Sachen geholsen werden könnte", conferirt habe. In entgegenkommendster Weise antwortet hierauf Walleustein gleich am 7. Februar:

Alldieweilen wir nun ebenmäßig ein solches für höchst nothwendig und fürträglich, zumalen die Sachen auf solche Weise nicht bestehen können, erachten: als haben wir den Doctor Navara [Dr. Agostino Navarro, spanischer Geschäftsträger im Hauptquartier], indem wir zwar gern selbst geschrieben, aber die Hand wegen des Zittern nicht wohl zu gebrauchen vermögen, ersuchet, dem P. Chiroga unsere Meinung, von welchem der Herr dieselbe auf sein Anmelden mit mehrem wird vernehmen können, hierüber zugesschrieben, worauf wir uns hiemit völlig remittiren. (Nr. 1048.)

Duestenberg autwortete unterm 15. Februar. In welchem Sinne, das läßt sich in Ermanglung seines Schreibens einigermaßen aus der wahrscheinlich am 20. d. M. ausgefertigten Erwiderung des Herzogs entuchmen.

Wir haben aus des Herrn am 15. dieß datirten Schreiben mit mehrem vernommen, was sich des Herzogs zu Crommow Liebden auf dasjenige, so wir dem Herrn unlängst zugeschrieben, erkläret. Run befinden wir der höchsten Rothdurft zu sein, daß unser Abocament um so viel eher, weiln durch dergleichen Diffidenzen sowohl Ihr Maj. Dienst als das bonum publicum leiden muß, erfolge, inmaßen dann unser' hierüber habende Meis

nung unser Vetter Graf Max von Waldstein mit mehrem eröffnen wird. (Nr. 1078.)

Dieser Antwort zufolge scheint von Eggenberg's Seite eine Unterredung (abocament) in Vorschlag gebracht worden zu sein, worauf, wie man sieht, Wallenstein bereitwillig einging. Was für "Diffidenzen" es gewesen, die der Brief Duestenberg's enthalten, geht aus dem Memorial Mohrs vom Waldt vom 27. Februar hervor, in welchem die bezogene Aeußerung Eggenberg's vorkommt.\*)

Dem Grafen Max von Waldstein hatte der Herzog zu seiner in dem Briefe an Questenberg bezogenen Sendung ein Beglaubigungsschreiben an Eggenberg vom 18. Februar des Inhalts vorausgeschickt oder mitgegeben:

Eur Lb. thue ich hiermit berichten, welchergestalt zu Deroselben ich meinen Vettern Grafen Maximilian von Waldstein 2c., um Dero in meinem Namen etliche Sachen zu referiren, hinwieder abgefertiget. Ersuche dahero Dieselbe freundlich, ihme hierunter volligen Glauben beizumessen. \*\*)

Nicht genug an dem, fertigte er noch den kürzlich zum Feldmarschallieutenant ernannten Obristen Mohr vom Waldt mit Creditivschreiben an den Kaiser und an die Grafen Gallas und Aldringen mit der Weisung ab, Ihrer Majestät und den beiden Herren zu sagen,

daß er [Friedland] nie gedacht, weniger mit Rath oder That prakticirt hätte, etwas wider Ihre Kais. Maj. zu thun. Da auch Ihre Maj. gelieben wollt, jemands anders der Armee vorzustellen, welle er gern resigeniren, allein daß es mit Manier, und nit mit Gewalt und ohne Verschuld beschech, mit dem Vermelden, daß er lieber sterben wollte, als wider Ihre Maj. etwas zu tentiren. Auch daß ich Ihrer Fürstl. Gn. dem Herrn von Eggenberg sollt sagen, ob er sich nicht wollte erklären, wann und wo er sich mit ihm abocquiren und beswegen besprechen mögte.

Dieselben Eröffnungen sollten ferner durch den Obristen Uhlfeldt dem Grafen Piccolomini und dem Baron Suys hinterbracht werden.

<sup>\*)</sup> Des kaiserlichen Obristen Mohr von Waldt Hochverrathsprocesse. Von Dr. B. Dudik. Seite 340.

<sup>\*\*)</sup> Hallwich. Nr. 1061.

Mohr trat die Reise am 21. Februar morgens an und traf selben Tag abends in Horazdiowitz ein, wo er Piccolomini sand und ihm seine Mission mittheilte. Dieser aber bedeutete ihm, er solle sich, ehe er nach Wien weiter reise, noch beim Generallieutenant Gallas melden. Letzterem begegnete er in Kaplitz, wurde aber auf dessen Vefehl nach Budweis zurückgeführt und dort am 24. Februar in Arrest gesetzt.\*)

Selbst noch auf dem Wege nach Eger, von Plan aus den 23. Februar, sendet Wallenstein in der Person des Freiherrn von Brenner einen Boten mit Unterwerfungsanträgen ab. Ueber dessen Botschaft berichten Giulio Diodati und Caretto in mehren Briefen.\*\*)

An Piccolomini, 24. Februar. Der Herzog habe ihm gestern erklärt, daß, wenn etwas gegen den Kaiser beschlossen würde, er sie alle frei von dannen würde ziehen sassen. . . . Und gestern sagte der Herzog zu ihm, wenn der Kaiser ihm erlaubte, sich zurückzuziehen, so wollte er ihm die Armee überlassen.

Derselbe an denselben, 25. Februar. Brenner hat cartabianca und Vollmachten für den Kaiser, Eggenberg, Trautmannsdorf und andere. Er will seine Ducaten retten und sich nach Hamburg zurückziehen. Allein es ist ein Geschäft wie jenes von Mohrwaldt, denn sie unterlassen nicht, ihre Kunstgriffe auf allen Seiten anzuwenden. |Diodati hielt den Absgesandten in Pilsen zurück.]

Caretto an den Kaiser, 27. Februar. Der Herr Obriste Breuner wird dahier unarrestirt und wohl tractirt bei dem Herrn Generallieutenanten verbleiben bis auf E. M. weiteren Befehlig.

Wie Brenners Mission an den Kaiser gelangte, davon wird die Erwähnung vermißt. Abgegangen aber nuß eine Meldung hier- über sein, denn der Kaiser schreibt am 2. März an Gallas:

Zwar habe Wallenstein den Oberst Brenner an ihn gesendet; er finde aber keine Ursache, an seiner früheren Resolution abzugehen. Bei dem, was er ihm und Piccolomini erklärt, soll es sein Verbleiben haben, nicht zweis

<sup>\*)</sup> Indit. Mohr von Waldt.

<sup>\*\*)</sup> Förster. Briefe Nr. 453, 459, 470.

felnd, es werde auf dem einen oder dem anderen Wege der Effect sicher und bald erfolgen. \*)

Selbst wenn der Kaiser zu einer solchen Antwort sich nicht hätte bestimmen lassen und Brenner nicht aufgehalten worden wäre, hätte dessen Sendung keinen Erfolg mehr haben können, da der Vollzug mit einer Raschheit vor sich ging, die einer besseren Sache würdig gewesen wäre.

Bon dem Grafen Waldstein erfahren wir aus einem Briefe Aldringens aus Wien den 23. Februar, daß er an diesem Tage in Wien angekommen sei.\*\*) Da war es nicht mehr möglich, durch eine Gegenordre den Vollzug der Execution zu Eger aufzuhalten. Doch auch im Falle rechtzeitiger Ankunft würde er wohl nichts mehr erreicht haben, da den Hanptinteressenten, die zugleich die Ausführung leiteten, zu viel daran lag, daß es zu dieser komme, die Gemüther der übrigen aber zu sehr erhitzt waren, als daß von ihnen eine ruhige Erwägung hätte gehofft werden können.

Die muthmaßlich noch im Jänner begonnenen, seit Anfang Februar aber unablässig fortgesetzten Vermittelungsversuche des Herzogs, im Zusammenhalte mit der Thatsache, daß er keine militärischen Vorkehrungen traf, die nicht anderweitig gerechtsertigt gewesen wären, erscheinen uns allein hinlänglich zu sein, den auf dem Vündnisse von Pilsen lagernden Verdacht eines Verrathes zu zerstreuen.

6.

# Reine Gefahr im Verzuge.

So großes Dunkel noch über den Vorgängen schwebt, welche zur Ermordung Wallensteins führten, so kann doch mit Zuverlässigkeit behauptet werden, daß ein bestimmter Besehl dazu nicht gegeben wurde. Der Besehl lautete nur dahin, sich Friedlands zu bemächtigen durch Gefangennahme oder Tod, oder in anderer Version: ihn todt oder

<sup>\*)</sup> Wallensteins vier lette Lebensjahre von Friedrich von Hurter. Wien 1862.

<sup>\*\*)</sup> Höfler. Cesterr. Revue.

lebendig zurückzubringen. Selbst ob er in dieser Form vom Kaiser ausgegangen, kann noch, trotz des aussihrlichen und gründlichen Berichtes und trotz des Briefes von Piccolomini an Albringen, welchen Hallwich citirt, \*) bezweifelt werden. Wenn aber der Besehl nur alternativ lautete, so wirft sich die Frage auf, lag dann irgend eine Rothwendigkeit vor, ihn auf die extremste Weise in Aussichrung zu bringen. Wie aus den Aufzeichnungen und Aussagen Mohrs vom Waldt hervorgeht, hatte Piccolomini von ihm noch am 21. Februar die Bereitwilligkeit des Herzogs zu resigniren erfahren und Piccolomini hatte, wie wir wieder aus einem Briefe Butlers erfehen, später noch Gelegenheit, diesem einen milberen Ausstrag zukommen zu lassen. \*\*)

Was thut dagegen Piccolomini? Als ihm am 21. Februar Oberst Mohr von seiner Commission, die Resignation des Generalissimus nach Wien zu überbringen, Kenntniß gibt, ruft er aus: "Es ist zu spat!" und dem Butler gibt er noch den zweiten oder dritten Tag darnach auf seine Anfrage die Weisung, "Wallenstein todt oder lebendig zurück zu bringen." Wie aber Butler eine solche Weisung aufzufassen hatte, darüber bestand nach unserer Neberzeugung bereits unter ihnen ein Einverständniß. Nach der Lage der Dinge ließ sich auch der Zweck der Sendung durch eine Gefangennahme vollständig erreichen. Die Hauptpersonen, von denen eine Gegenwehr zu befürchten war, die Ilow, Trčka, Kinsky und Niemann hatte man auf dem Schlosse in der Gewalt und der Herzog selber hatte sich, keine unmittelbare Gefahr ahnend und dazu gichtkrank, bereits zur Ruhe begeben. An dem Gelingen einer Gefangennehmung war daher um so weniger zu zweifeln, als man sich der wichtigsten Unterbeschlshaber bereits versichert hatte und von den Truppen kann ein Widerstand zu besorgen war, zumal von denen Butlers nicht, der ja

<sup>\*)</sup> Hallwich. Wallensteins Berrath.

<sup>\*\*)</sup> Johann (Braf Mailath. (Beschichte des österreichischen Kaiserstaates. III. Band. Seite 371.

selbst, in Voraussicht einer solchen Eventualität, schon am 21. December 1633 sich auf die Verläßlichkeit seines Regimentes berufen hatte, "wenn künftig etwas wichtiges mit Qualitätspersonen vorgehen sollte."

Zwar wird in der auf den Namen Butler, Gordon und Leslie später ausgegebenen, in Wahrheit aber in der böhmischen Hoffanzlei angefertigten Apologie darauf hingewiesen, "daß der Friedland von Mies aus einen Edelmann zu dem Feind [d. i. Flow zu Herzog Franz Albrecht nach Regensburg] geschickt und selbst sahen, wie er noch selbigen Abend snämlich am 24.] seinen Kanzler von Elt nach Culmbach zu Markgraf Christian von Brandenburg abgeordnet [Hallwich Nr. 1083], auch einen Trompeter nach Meißen zu dem Arnheim abgesandt und dem Pfalzgrafen von Birkenfeld, daß er 2000 Pferde und 1000 Musketiere auhero [Eger] commandiren sollte, zuge= schrieben." "Nun Ilow hatte wirklich um einen militärischen Succurs angesucht; auch Elt hatte eine, jedoch wie wir später sehen werden, schwerlich verfängliche Mission zu dem genannten Markgrafen erhalten. Ueber die Sendungen zu Arnim und Birkenfeld fehlt aber eine anderweitige Bestätigung. Zugegeben jedoch, es wären alle diese Sendungen und in feindlicher Absicht erfolgt, so konnte doch inzwischen — bei den von allen Seiten getroffenen und Butler nicht unbekannten Maßregeln -- die Gefangenen längst in Sicherheit gebracht sein. Noch in derselben Nacht hätte mit derselben Heimlichkeit, mit welcher die Ermordung geschah, nöthigenfalls ihre Wegführung von Eger bewerkstelligt werden können. Von Seite des Feindes wären sie daran nicht gehindert worden, selbst wenn er schon im Anrücken begriffen gewesen wäre. Er rührte sich aber nicht. Meldet doch Diodati selbst am 25. Februar von Pilsen aus an Gallas: "Bon keiner Seite vernimmt man, daß der Feind auch nur eine Bewegung mache." Es war seiner Zeit bekannt und hente nach dem Aufschluße der Archive wissen auch wir es, wie es mit der Hilfe des Feindes eigentlich bestellt Arnims Armee blieb unbeweglich in Meißen stehen; er selbst war.

befand sich, auf der Reise uach Pitsen zu den Berhandtungen begriffen, am 1. März noch zu Chennitz und am 2. März ersuhr er zu Zwickan den Tod Wallensteins \*); Herzog Bernhard von Weimar aber ordnete, in dem Zuge Wallensteins nach Eger eine Kriegslist befürchtend, viel mehr die Concentrirung, eventuell Zurückziehung seiner Truppen an. Zu diesem Ende erachtete er es, wie aus dem Verichte von M. Chennitz alde. Regensburg (?) 20. Februar [2. März] an den schwedischen Reichvrath ersichtich, für nothig, sich zu moviren und Kürnberg zu nähern, um Franken desto schlenniger seenndiren und sich mit den thüringischen Truppen vereinigen zu können.

So kommt aber eben, da Ihre fürstl. Gnaden im Ansbruch begriffen, die erschreckliche Zeitung, daß der Commandant zu Eger Johann Gordon den Herzog zu Friedland nächtlicher Bill [Weil] überfallen, denkelben wie auch Herr Terzti, Herr Graf Rinosti, Feldmarschall Itow, Obristen [sie] Neuman, zwen Friedlandische Pagen und einen Trompeter jammerlich ermorden lassen, welche Korper hernach offentlich jedermann zum Spectakel gezeigt worden. Welche Zeitung Ihr Furstl. Gnaden beweget, alsobald die marche furzunehmen, ob sie noch vielleicht als ein gut Theil der Friedländischen Truppen an sich ziehen . . . fonnte.

Seinen eigenen Schreiben an Drenstierna vom 2. März zusotge besand sich Herzog Vernhard an diesem Tage, mithin füuf Tage nach der Ermordnug, zu Weide, also nech ungesähr acht Meiten von Sger entsernt. Er gibt auch vor, daß eine ansehnliche Truppen macht nach Eger zu im Marsch begriffen sei. Doch hatte das keinen anderen Zweck mehr, als um den etwa zum Uebertritt bereiten kaisersichen Truppen die Hand zu reichen.\*\*)

Ans diesem durch antheutische Belege sichergestellten Sachverhalte fpringt es in die Angen, daß alle die Meldungen, als wären Untler und Consorten durch die Annäherung des Feindes zur blutigen That gedräugt worden, nichts als leere Ansklüchte sind. Butler und Gordon

<sup>\*</sup> Heibig Der Nacher Aribinand und der Bergog von Ariebland. Geite 47.

erwähnen in der einzigen von ihnen vorhandenen Erklärung, dem sogenannten Manifeste, vom 26. Februar nichts davon. Sie berufen sich lediglich auf die Sr. Majestät präjudicirlichen und staatsgefähr= lichen Tractate mit den beiden protestantischen Churfürsten als Mo= tive ihrer That (Förster Nr. 476). Es ist dieß um so auffallender, als zufolge eines Briefes des Grafen Gallas vom 27. Februar (Nr. 473) Butler selbst früher versichert hatte, wenn Arnheim in eine Nähe von zwei Meilen von Eger gekommen sein werde, er den Verbrecher gefangen nehmen oder tödten werde. Das Schweigen von einer solchen Eventualität im Manifeste läßt kaum eine andere Deutung zu, als die, daß seine Verfasser selbst eine Feindesgefahr nicht für bevorstehend hielten. Wenn die folgenden Berichte wieder von einer solchen reden, so ist das eben nur ein Beweis, daß man sie zur Motivirung benöthigte und daß die Ermordung, nicht eine bloße Gefangennehmung, im Programme der Eingeweihten lag, weil eben das ganze Spiel auf dieser einen Karte beruhte. Daher auch die Befriedigung über das Gelingen, die sich (Försters Briefe Nr. 482) in den Worten Carettos an den Kaiser ausspricht: "Die Execution zu Eger ist solchermaßen angestellt worden, daß man sie in etlich Jahren nicht besser hätte erdenken mögen." Und Piccolomini schreibt, nachdem er die That erfahren, (Nr. 497) an Caretto: "Mich dünkt, daß der Einfluß der Gottheit selbst für uns zu wirken anfange."

7.

# Die Motive der Thäter.

Gleich vielen früheren Geschichtschreibern und gleich Schiller erklärt auch Ranke den wider Vermuthen so ruhig und rasch bewerkstelligten Absall des Heeres von seinem "Abgotte" als eine Wirkung der Kaiseridee. Wäre dem so, dann böte der Untergang Wallensteins kein so betrübendes Stück Menschengeschichte dar, als es in Wirklichkeit der Fall ist. Selbst wenn man geirrt, wäre es um einer hohen Idee

willen geschehen. Leiber aber kann das von denjenigen, welche schon zu einer Zeit, wo der Generalissinus noch in nicht angesochtenem Besitze seiner Gewalt sich befand, den Absall einleiteten, nicht gesagt werden, weil sie wußten, was es mit seinem Berrathe für ein Bewandtniß hatte, oder wohl auch selbst zur Aufblähung eines solchen mitgewirkt hatten; ebenso wenig von denjenigen, welche sich bloß durch Hatten; ebenso wenig von denjenigen, welche sich bloß durch Hatten; ehrgeiz, Neid oder andere ähnliche Triebsfedern zur Theilnahme an der Ausssührung der That hatten bestimmen lassen. Und die Zahl dieser war eine bedauerlich große.

Es gab ein förmliches Reißen um Regimenter, um Beförderung, um Geld und Güter oder andere Gnadenbezengungen, und mannigsfaltig waren die Titel, auf welche die Ansprüche gestützt wurden. Selbst das bloße Anerdieten, den Tyrannen zu ermorden, dient zur Empfehlung für ein Regiment.\*) Es genügt wohl auf die vielen Schenkungen an Gütern, Geld und an anderen Sachen, welche der Sturz Friedlands im Gesolge hatte, und auf die bei Förster angeführten Beispiele von Gesuchen und Vorschlägen hinzuweisen, dei deren Versmittelung Caretto das große Wort führte. Zwei Fälle aber können, weil sie gar zu charakteristisch sind, doch nicht übergangen werden.

Der eine Fall ist bekannt. Er betrifft den Obersten Butler, die Hamptperson bei der Egerer Blutthat. Noch in der Nacht, in welcher diese geschehen (25. Februar), schreibt er an Gallas im Auschluß an die Meldung über diese That:

Geruhen E. E. zu verordnen, was mit dem [hier befindlichen kais.] Gelde zu thun ist, ob ich es den Soldaten, so in diesem geholsen, austheisen lassen soll. Auch weilen 7 Comp. von den Trekischen Reitern hier sind, bitte ich E. E. mich berichten, ob ich solche behalten und ein Regiment vor mich darauf richten soll.

<sup>\*)</sup> Caretto erwähnt dieß beim Oberstlieutenant Teuffel in einem Berichte an den Raiser vom 26. Februar (Förster Nr. 467). Da er sagt, Teuffel sei einer der ersten geswesen, welche sich — und zwar schriftlich — erboten, amazzare il tiranno, so muß wohl eine förmliche Concurrenz um diesen Austrag stattgefunden haben.

Mit dem Armecbeschle haben sich auch die Punctationen zu demselben erhalten (Nr. 1088), die, weil unzweiselhaft von dem Herzog selbst angegeben, von hohem Interesse sind. Man fühlt den Zorn gegen seine Verräther herans, wenn man die stoßweise ausgebrachten Sätze liest: "die sich ohne Ihr. Maj. Ordinanz unterstehen, etwas zu beschlen — durch unrechten Vericht bei I. M. einkommen — und I. M. verleiten." Noch erachtet er sich nicht enthoben, denn er besiehlt "kraft seines Generalats"; er versichert aber zugleich, "er seinicht gesinnt, einzigen anderer Tractaten mit dem Feind einzugehen."

Sollen berlei wiederholte Aeußerungen und Bethenerungen keinen Glauben verdienen, weil sie von ihm ansgehen? Kann ein Mann von Wort, wie ihn selbst sein größter Feind nennt, zugleich ein Lügner, und ein Mann von dem Stolze eines Herzogs von Friedland zugleich ein Henchler sein? Woher kommt es doch, daß man seinen vom schnuntigsten Egoismus getriebenen Mördern und den sein Bertrauen mißbranchenden falschen Freunden zehnmal eher Glauben beimaß und noch beimist, als ihm? Es ist das ein Räthsel gleich dem, welches der ihn poetisch, aber nicht moralisch verherrlichende Dichter mit den Worten andentet:

--- Vom Staube hat er manchen aufgelesen, Zu hoher Ehr' und Würden ihn erhöht, Und hat sich keinen Freund damit, nicht einen Erkauft, der in der Noth ihm Farbe hielt!

Es gereicht Hallwich zum Verdienste, nebst anderen zwar nicht zahlreichen, aber ihrer Beziehungen wegen wichtigen Schriftstücken aus der letzten Zeit, den gedachten Armeedeschl sammt den Punchationen dazu veröffentlicht zu haben, denn es sind das die zwei ein zigen Documente, die von Friedlands Seite über den Tag in Eger auf uns gekommen, und sie stehen den Aussagen der Gegner, welche dieses Terrain disher allein beherrschten, zum mindesten als gleichgewichtige widersprechende Erklärungen der anderen Partei gegenüber.

Der zweite Fall bezieht sich auf die Bertheitung der Bente in Eger und die Velehnung der an der Execution betheiligten Officiere und Soldaten. Schon in Forsters Werken wird einiges mitgetheilt,

und bag die Berrichaft in einem Rideicommift ber Kanulie Butier gemacht werden moge-Diefes Teffament wurde auch in Irland rachbar und es machte Thomas Theobald Butter, Abt von Tuele, in den pforramtlichen Regestern auch Berr von Dieble genaunt, fin teines Brudere Conard hinterbaebenen Sohn, Thomas Batter Beren von Conemore, die C.boaniprache geltenb. Der Procen nurbe enblich am 21. Auguft 1657 burch einen Bergleich beigenegt, in weldem fich die ulager mit bem britten Theile des Werthes ber Bereichnit gutrieden fiellen, ale beffen Arquivalent ihnen von berfetben bas Oint Meuperftein und Dinba abgetreten wurde, wogn fpater noch bas Docf Cher-Cabberg als eine gut willige Schenkung bes Grafen bon Diefenftein hingutam. Lebterer hatte fich nach bem Tode feiner Gemahan mit Maria Francisco geb. Grafin von Berthy verchelicht, mit wei fer er cheufo wenig als mit femer vorigen Gentahlin Ainder zeugte. Um 22. Januer 1680 verlaufte er bie Berrichaft Bufchberg fammt bem bitgiggefanften Gute Echlog Bofig um 26.0.000 fl. und 1000 Ducaten E.haffelgeld bem Grafen Ernft Joicph von Wadfein. - Im Befige von Henperftein erhielt fich die Kanntie Buder bis 1723. Thomas Butter verebelichte fich unt Anna be Yorin, aus Brland gefurtig, unt welder er gwei Cobne, Theotald Union and Chuard, gengte. Bermitt vet, vermalite fich Unna Butler wieder mit einem Baron Butler aus 3.land, wel fer ale Ritme fter in ber fagerlichen Armee bemite Teriebe nahm feinen Stieftohn Conud mit fich in's Reld und ift im Relde gestoreen Theoba & Anton wurde allemiger Deir von Terftein und vermalite fich mit Cleonora Green von Anftod gu Beng [ und bipla, welche ihm giver Cohne, Theobald Wengel und Bengel, gebar Lebterer fiarb in unmandigen Jahren; ber Bater verließ auch im Rovember 1714 das Beitliche und fo fill ber gange Befit an Theolafd Wengel, weider ihn nach Eriangung femer Bolliahrigfeit 1720 antrat. Da ber Befig jeboch mit biefen Echifben (41.8.6 fl. 40 fe.) belaftet war, fo verlaute Theotoft Wengel Graf Butler von Clone bonch, ber tom, tad. und tonigt Maj. Rath, Sofieben und Rammergerichteberfiber, am 11 Januer 1723 bas Gut Reugerftein und Tanba an Frang Carl Rudolph Grafen Sweerts und Sport, Frecheren von Reift um den Betrag von 126 000 p. rh. und 1000 fl Edluffelge.b, worauf er in.t temer Gemib in, einer geb Grafin von Sambaufen, nach Bagern überfiedelte Die Grafin Barbara von C'Reilly geb. Zweerto-Sport verlaufte 1810 bas Wut um die Summe von 475 000 fl. Wiener Banco Bettel an ben Groun Erift von Baidnert, burch welchen Rauf es wieder unt der Perrid,aft Guidberg ber rungt umbe. Andinge aus den Gebenfbuchern pon Dauba und Remperftein im granah Watoftem'iden Ardibe ju Bing )

Das Archeb in Randuch bestellt die Allicht, ft eines undamten Gesuches des Ables von Tuisse in Angelegenheiten des Processes an den maier, in welchem Gesuche die gezen das Butlersiche Testament erhobenen Emvendungen wederlegt werden, unter anderen auch die, dass Balther Butler der lotenuschen Stracke, in welcher is verraßt war, vielt tundig gewesen fei und daß er es telbst und habe lesen sonnen. Darauf wurd entgeziet, daß der Testator Philosophie findert und bewindt die lateinische Sprache gar wohl verstanden habe, auch leien und ihreiben habe kanen, "wie er sich denn lat no cannetweren it elarum est, allzeit unterlätzielen"

# Die Processe.

1.

## Die Civiluntersuchung.

Rach vollbrachter That treffen wir Slawata gleich wieder in voller Thätigkeit, und zwar in der aus Anlaß der sogenannten Fried ländischen Prodition eingeleiteten Untersuchung, so weit sie sich auf Civilpersonen bezog, indem er bald Berhaltungsmaßregeln gibt ober Rathschläge ertheilt, bald Vorladungen veranlaßt oder Vorträge an den Kaiser erstattet, bald sogar selbst Verhöre vornimmt. Wir ersehm das aus den Dworsky's Schrift beigefügten Mittheilungen aus Slawata's Papieren. Zwar reichen dieselben nicht aus, den Gang der Untersuchung zu verfolgen. Dazu bewegen sie sich viel zu viel in bloßen Anspielungen und halben Worten und find auch viel zu lückenhaft. Es fehlt nicht nur die feste Unterlage, welche die Procesacten zu geben vermöchten, sondern es ist in ihnen nicht einmal alles einschlägige Material erschöpit, tas fich im Renhauser Archive findet. Deffenungeachtet muffen wir uns damit befassen, um die Thätigkeit Slawata's in Sachen Wallon stein's auch nach dieser Richtung bin nicht zu übergehen, zumal sie zu seiner Geschichtschreibung in gewissen Beziehungen steht. Erfahren wir doch aus dieser Untersuchung den bistang unbekannt gebliebenen Namen des Verfassers des ausführlichen und gründlichen Verichtes und führt nie Stawata in Sezoma Radin jenen Mann zu, ber feinen Namen zu dem ichändlichen Machwerke hergab, das mit wenigen

Anmerkung auf Seite 320 erwähnten 30.000 fl. zugesprochen worden und Kaiser Ferdinand III. sorgte auch für deren Flüssigmachung, indem er ihm 1638 auf Abschlag einen auf Hirschberg außhaftenden Taxrest von 25.847 fl. und dem Butler'schen Regimente von dieser Herrschaft einen Sold anwies. Daß diese nachträglichen Gratisicationen gerade auf das Butler'sche Besitzthum angewiesen wurden, scheint darauf hinzudeuten, daß es Butler vornehmlich gewesen sein mag, welcher die Friedländische Beute zum Nachtheil der anderen Betheiligten sich aneignete.

Wer aber war der Dämon, welcher die Begierde wachgerufen? Es ist derselbe, welcher von langer Hand her durch systematische Berbächtigung und Verleumdung über dem Haupte Wallensteins eine schwere Wolke von Haß und Furcht, Feindschaft und Ungnade herauf= beschworen. Mit nicht minderem Raffinement, nicht minderer Herzund Gewissenlosigkeit, wie er dieß zu Wege gebracht, traf er nun auch alle Anstalten, auf daß der Verderben bringende Strahl feine ganze Gewalt äußere. Dazu gehörte eben auch die Austeckung der Armee oder doch ihrer Befehlshaber mit dem Heißhunger nach der Beute an dem Besitzthume ihres Führers und ihrer Kameraden. In seinen Tagebuchblättern hatte er es dem Herzoge noch verübelt, daß er die Obersten durch Geld und Gunst zu dem Bündnifse von Pilsen bewogen, obwohl keine authentische Nachricht von einer solchen Bestechung etwas meldet. Er sagte nämlich bort: "Biele, nach Geld und Gunst gierig und wohl wissend, daß reicher Lohn ihrer harre, stimmten dem zu, was der Fürst verlangte, was sie verweigert hätten, wenn kein Lohn winkte." Mit crassem Cynismus aber wirft er selbst diese Lockspeise aus. Im Chaos (Murr, S. 142) erwähnt er, auf jene erdichtete Bestechung der Obersten auspielend, in Italien habe jemand einem Banditen, damit er seinen Nebenbuhler auf die Seite schaffe, 100 gegeben, dieser aber habe 200 gegeben und darauf der Bandit jenen umgebracht. Den zweiten Theil eben dieses Chaos, welcher nach So viel kann ich Such reseriren [tolikéž ráčite se moci reserirovati], daß obne Zweisel Se. kais. M. aus sücheren [z jistých] Nachrichten schon zu erseben gerubte, von welcher Zeit an Friedlandus coepit in reatu proditionis existere und daß Se. kais. Maj. in seiner Erwägung wußte, wie sich darüber zu resolviren.

- S. April 1634. Ich schicke D. Gn. wieder die zwei Schreiben und zwei post seripta zurück. Ans diesen P. S. wird man aus jedem einen Artisel entnehmen können in der Information, die man hier zu haben wünscht. Intelligenti pauen sufficiunt. Bas ich dem Herrn Oberstburggrasen schreibe, beliebe aus der Beilage zu ersehen, ebenso das, was man aus verschiedenen Städten Italiens über den Ted Friedlands schreibt. Ausführlicher zu schreiben, reicht mir beute die Zeit nicht.
- 19. April 1634. Was der pater Hibernus\*) ausgesagt, das wissen wir auch dier . . . . In Betreff des Malowetz wirst Du dort, wie ich nicht zweiste, Kenntniß baben: nichts bestoweniger sende ich D. In. verstraulich ebenfalls interrogatoria.
- 5. Juli 1634. Betreffend den einstigen Caplan unter dem General Friedland, is so bat er schon früher wegen dieser Sache bei Er. kais. M. supplicirt und seine Supplik ist E. Gn. Herren Commikaren aus dieser Erpedition zugeschickt worden, daher bitte ich, das untersuchen zu lassen und weiter mit dem Gutachten E. Gn. Herren Commikare anher zu senden ...
- 21. Februar 1635. . . . Ich zweiste nicht, daß der Unterkammerer Herr Ichief . . . . nicht unterlausen wird, sich bald zu dieser Commission einzustellen. Doch experientia docet, daß in ähnlichen großen Sachen wenig Commissäre am besten sind: oder vielmehr am besten ist es, wenn vorerst nur einer mit dem, von welchem man weiß, daß er viel weiß, allein vertraulich spricht und ihn examinirt. Du hast es selbst bei einem ersahren, als Du ihn allein examinirtest, und ich beim Kammerdiener des alten Herrn Treta, und jest sehe ich das auch beim Herrn Kustos, \*\*\*) welcher genug gute Auskünste gibt. Bis das alles zu Papier gebracht ist, werde ich D. Endarüber schreiben.

<sup>\*1</sup> Patrid Tagie?

<sup>\*\*)</sup> P. Alorine?

<sup>\*\*\*)</sup> Heinrich Anstos von Zubri und Lipta, Nammerpräsident des Herzogs von Friedland, war mehrere Tage zuvor von Slawata eifrig gesucht worden, als er sich bei diesem am 17. Februar unversehens einsand.

doch immer nur für seine Person allein, nicht mit des Raifers Deer haben thun konnen, und auch dann würde der Makel nicht verwischt, daß er mit biefem Schritte fein ganges früheres Leben verleugnet hatte. Go fehr aber auch bie angeren Borgange in ben letten Tagen gegen ihn sprechen, so fehr gebietet andererseits ein unbefan genes Erwägen aller Berhältniffe mit ber Berurtheilung guruden halten. Man muß fich unr die Lage vergegenwärtigen, in welcher fich Ballenftein um die Mitte Februars befand. Ginerfeits fchien ce, als ob alles noch im vorigen Stand ware. Der Reichehofrath Dr. Juftus Gebhard war eben in feinem Lager eingetroffen, um an ben Friedensverhandlungen Theil zu nehmen, und vom Raifer empfing er bis um den 18. Kebruar Briefe, aus welchen die gewohnten gnabigen Gefinnungen fprachen. Andererfeits gingen Dinge vor, welche ihn bedenklich machen umften. Aldringen kam auf wiederheltes Unbringen nicht, sondern blieb in Franenberg gurud; Gallas und Piccotomini machten fich bavon und Divbati entzog fich mit dem Regimente seinen Befehlen. Bon Wien aus wurde er über bas, was fich ab fpielte, nicht unterrichtet, da feine ehemaligen Frenude - Queftenberg, Eggenberg und Bifchof Auten - schwiegen ober ausweichend autworteten. Er mußte baber vermuthen, bag etwas Befonderes vorgehe; worauf es aber hinaustief und wie weit die Borbereitungen bagu schon gediehen waren, daven hatte er wohl keine Ahnung.

In dieser Ungewißheit entschloß er sich benn, bas Hamptquartier von Pilsen nach Brag zu verlegen. Damit aber seine Vorkehrungen die rechte Deutung erhielten, wurden gleichzeitig die anwesenden Generalspersonen und Regimentscommandanten veranlaßt, erst jeder einzeln protocollarisch, dann alle zusammen in einer gemeinschaftlichen, seinen eigenen Ramen an der Spige tragenden Ursunde zu erktären, daß sie, indem sie sich ihrem Generalissums auf einen verpflichteten, nur dem Raiser ihre Dienste weihen und nichts gegen die Retigion vorhaben. (Hallwich, Nr. 1070 und 1071.) Und am Tage nach

diesem zweiten Verbündnisse wurde, nachdem er bereits in Anbetracht der Erfolglosigkeit der seit längerer Zeit behufs der gütlichen Beilegung der Differenzen gepflogenen schriftlichen Verhandlungen seinen Vetter Graf Max von Waldstein abgeordnet hatte, abermals in der Person des Generals Mohr vom Waldt ein Abgesandter an den Raiser und an die vornehmsten Generale geschickt, um seine Be= reitwilligkeit zur Resignation mit dem Beifügen, daß er lieber sterben wolle, als etwas wider Ihre Majestät zu tentiren, zu erklären und den Fürsten Eggenberg neuerlich um eine Besprechung anzugehen. Am Abende desselben Tages, an dessen Morgen Mohr vom Waldt Pilsen verlassen, erhielt endlich der Herzog Kunde vom Patente vom 24. Jänner. Zwar das Patent selbst bekam er nicht zu Gesicht; auch mochte der unter einem gemeldete Mangel der kaiserlichen Un= terschrift auf demselben noch Bedenken erregen. Indessen im Zusam= menhalte mit allem, was sich sonst in der letzten Zeit ereignet hatte, konnte er an der Thatsache seiner Entsetzung kann mehr einen Zweifel hegen. Hiemit war also der entscheidende Moment gekommen. Hochherziger wäre es nun gewesen, hätte er seinen Degen abgeliefert und sich selbst zur Verantwortung gestellt, vielleicht auch klüger, da er dann doch möglicherweise dazu gelangt wäre, das Intrignengewebe seiner Feinde zu zerreißen. Er aber legte das Commando nicht nieder, sondern zog sich eiligst nach Eger zurück.

So viel wir von den eigenen Handlungen Wallensteins in diesen Tagen mit Zuverlässigkeit wissen, so gibt uns noch keine einzige die Gewißheit, daß er den Abfall vom Kaiser wirklich geplant habe; im Gegentheile stehen mehrere derselben einer solchen Annahme schnurstracks entgegen. Wohl war von ihm, wie er selbst von Plan den 23. Februar schreibt (Hallwich, Nr. 1083), sein Kanzler Elt in hochwichtigen Sachen an den Markgrafen Christian von Brandenburg zu Culmbach abgeordnet worden. Allein derselbe Elt würde, um sich zu rehabilistiren, zu Ungunsten dessenigen, zu dessen Tode er sich gratulirt,

gewiß alles Mögliche vorgebracht haben, wenn er solches gewußt hätte. Statt dessen aber bezeugt er in einem Briefe an Walmerode vom 14. März (Hallwich, Nr. 1334) vor dem allwissenden Gott, "daß er ihm das Geringste seiner bösen Praktiken nie offenbart." Dagegen sendet der Herzog an eben dem 23. Februar ebenfalls von Plan, dem halben Wege nach Eger, noch seinen Kämmerer Freiherrn von Breuner mit dem Auftrage nach Wien: "Wenn der Kaiser ihm erlaubte sich zurückzuzichen, so wollte er ihm die Armee überlassen," und aus Eger liegt ein bereits in Reinschrift ausgefertigter Armeebesehl vor, in welchem er ausdrücklich jeden Verdacht zurückweist, "als ob er mit dem Feind oder sousten jemands einige gefährliche Conspiration hatte oder sousten etwas wider Ihr kais. Maj. und die Religion . . . machiniren thäte." Solchen Verdachtes sich zu entladen, habe er sich, bis er seine Handlungen, wie sichs gebührt, justificirt haben werde, zu welchem Behufe er verschiedene Personen an Se. Majestät abgesendet, einstweilen nach Eger begeben, wo eine kaiser= liche Garnison liege.

Wir mussen nicht ohne besondere Befremdung vernehmen, daß etliche Generalpersonen, um welche wir doch viel ein anders verdient, auch ein solches uns keineswegs vermuthen können . . . nicht allein . . . dem am 12. Jannuarii zu Pilsen aufgerichteten Schluß zuwider zu handeln, sondern sogar uns zu höchstem Präjudiz und Schimpf die Obriste und Commandanten der Regimenter von ihrer schuldigen Obedienz und Respect gegen uns zu divertiren und ausdrücklich, weder uns, noch dem Feldmarschalk von Ilow und General von der Cavalleria Grafen Treka zu obediren, zu verbieten, ihnen ohne einzigem Fug unterstehen dörfen . . . Im Fall dergestalt wir von allen wider alle Billigkeit und ehrbares Versprechen verlassen, Ihr Maj. auch vielleicht durch unser Mißgönstiger fälschliches Angeben eine unverdiente Ungnad wider uns zu fassen verursacht werden möchten, also würde für unsere treuherzige, wohlgemeinte Affection, indem wir, der Armada zum Besten, auf gewisse Maße zu bleiben versprochen und uns der Officier, Obristen und Commandanten halber so weit eingelassen, eine schlechte Remmeration geschehen . . . (Hallwich Mr. 1087).

Mit dem Armeebeschle haben sich auch die Punctationen zu demselben erhalten (Nr. 1088), die, weil unzweiselhaft von dem Herzog selbst angegeben, von hohem Interesse sind. Man fühlt den Zorn gegen seine Berräther heraus, wenn man die stoßweise ausgebrachten Sätze liest: "die sich ohne Ihr. Maj. Ordinanz unterstehen, etwas zu besehlen — durch unrechten Bericht bei I. M. einkommen — und I. M. verleiten." Noch erachtet er sich nicht enthoben, denn er besiehlt "kraft seines Generalats"; er versichert aber zugleich, "er seinicht gesinnt, einzigen anderer Tractaten mit dem Feind einzugehen."

Sollen derlei wiederholte Aenßerungen und Betheuerungen keinen Glauben verdienen, weil sie von ihm ausgehen? Kann ein Mann von Wort, wie ihn selbst sein größter Feind nennt, zugleich ein Lügner, und ein Mann von dem Stolze eines Herzogs von Friedland zugleich ein Henchler sein? Woher kommt es doch, daß man seinen vom schuntzigsten Egoisnus getriebenen Mördern und den sein Vertrauen mißbranchenden falschen Freunden zehnmal eher Glauben beimaß und noch beimißt, als ihm? Es ist das ein Käthsel gleich dem, welches der ihn poetisch, aber nicht moralisch verherrlichende Dichter mit den Worten andentet:

— — Vom Staube hat er manchen aufgelesen, Zu hoher Ehr' und Würden ihn erhöht, Und hat sich keinen Freund damit, nicht einen Erkauft, der in der Noth ihm Farbe hielt!

Es gereicht Hallwich zum Berdienste, nebst anderen zwar nicht zahlreichen, aber ihrer Beziehungen wegen wichtigen Schriftstücken aus der letzten Zeit, den gedachten Armeebefehl sammt den Punctationen dazu veröffentlicht zu haben, denn es sind das die zwei einzigen Documente, die von Friedlands Seite über den Tag in Eger auf uns gekommen, und sie stehen den Aussagen der Gegner, welche dieses Terrain disher allein beherrschten, zum mindesten als gleichsgewichtige widersprechende Erklärungen der anderen Partei gegenüber.

Ihre Beweiskraft steigt mit dem Sinken der Glaubwürdigkeit der gegnerischen Aussagen. Letzteres ist aber der Fall, sobald man ihnen auf's Korn sieht. Mit Ausnahme des sogenannten Manifestes von Gordon und Butler vom 26. Februar, womit sie allen der röm. kais. Maj. Officieren ihre That zur Kenntniß bringen (Förster, Nr. 476), gibt es überhaupt über das, was Wallenstein oder seine Leute zu Eger begangen, nichts Anthentisches, und dieses Manisest weiß nichts anderes zur Beschuldigung anzuführen, als die Tractaten mit den beiden Chursürsten. Die Apologie ist weder das Werk Butlers, Gordons und Leslies zusammen, noch eines derselben allein, sondern entstand in dem Slawata'schen Pregbüreau; der Brief an den Churfürsten Auselm Casimir aus Eger vom 27. Februar ist fingirt; die Erzählung in Carves Itinerarum aber enthält die hand greiflichsten Lügen und kann unmöglich von einem Augenzeugen herrühren. Das alles wird im Abschnitte der Geschichtschreibung des weiteren dargelegt werden.

Mit Rücksicht auf die angegebenen Thatsachen erblicken wir in dem Zuge nach Eger noch kein "Umtreten zum Feinde," auch nicht einmal die Absicht dazu, sondern bloß das Streben nach einem gessicherten Punct, um von da aus eine Vereinbarung über die seit längerer Zeit angebotene Niederlegung des Generalates unter anges messenen Bedingungen zu erwirken.

würde er nicht selig sterben können. Auf die Frage, ob er deswegen beim Kaiser Andienz begehren oder die Sache auf den Gai-Cid offenbaren solle, erwiderte ihm die bewußte Person, es gelte das gleich. Nach einiger Zeit, den 25. oder 26. September (1634), fand sich der Graf wieder, von Ebersdorf kommend, in dem Hause der bewußten Person in Wien ein, mit der Meldung, der Kaiser hätte ihm befohlen, auch mit letterer zu reden und diese Sachen schriftlich aufzusetzen. Darauf theilte der Graf von Wresowit mit, er sei wenige Wochen vor dem offenen Ausbruch der Verrätherei im Hause des alten Treka zu Bleb gewesen. Da habe dieser nach dem Effen, auf das Bildniß Friedlands zeigend, geäußert: "Schaue, da hast Du unseren König! Dieser wird uns alle unsere Freiheiten wiedergeben, die wir vormals gehabt haben, die Emigranten auch wieder in's Land kommen lassen, ihnen all' das Ihrige restituiren und die Religion auch jedwedem frei lassen." Darauf habe der Graf geantwortet: "Das wäre nit gut vor Deinen Sohn Adam, dem er viel deren Güter an sich gebracht." Trefa jedoch entgegnete: "Du mußt wissen, die Sach ist mit meinem Sohne allbereits abgehandelt. Der Herzog hat ihm des Cardinals Güter in Mähren dafür gegeben." Der Einwendung, "der Friedländer sei eine franke, schwache Person und alt, werde über zwei Jahre nit leben; wie würde hernach dem Königreich geschehen?" habe Herr Treta die Alengerung entgegengehalten: "Die Sache wäre schon versehen; man würde mit dem König von Polen tractiren, daß er succediren solle, und dürfte das Haus Desterreich nimmermehr gedenken, daß es gu dieser Kron wiederum kommen werde." Weiter habe der Graf von Wresowitz der bewußten Person empfohlen, den Straka, Rabenhaupt, Klusak und Wezuik in Arrest zu nehmen und recht zu examiniren Weil der letztgenannte ein ehrlicher Mann und allezeit katholisch gewesen sei, so würde er ohne Zweifel, was er wüßte, gern sagen; die anderen drei aber müßte man austrengen. Das alles habe der Graf

Ansnahmen bis in die neueste Zeit, und selbst von Rauke noch, als eine untrügliche Geschichtsquelle behandelt wurde. Dabei macht sie uns immerhin etwas mit der Art und der Tendenz des Verfahrens bekannt.

Zuerst hören wir, was mit den gefangenen Franen der ermordeten Generale vorging. Die Wittwe Ilows, eine geb. Gräfin von Fürstenberg, für welche die Frau von Lobkowitz auf Bilin bei Slawata fürgesprochen, hatte an den Kaiser ein Schreiben gerichtet. Slawata (15. März 1634) meint,\*) sie würde gut gethan haben, bei dem Kaiser oder den Statthaltern ein Memorial [?] einzubringen, wie es auch die Frau Treka und die Gräfin Kinsky gethan, deren Memorialien mit der Bitte um Freilassung ihm nun vom Kaifer zur Erledigung zugewiesen worden seien. Der Hoffriegsrath kam jedoch Slawata zuvor, indem auf dessen Antrag am 15. März 1634 die kaiserliche Entschließung erfloß, sowohl Frau von Isow als ihre unverheirathete Schwester mit allen ihnen zugehörigen Sachen in Frieden zu entlassen, so daß sie, wohin es ihnen beliebe, sich begeben könnten. Belangend die Gräfin Kinsky, so war ihm wieder Graf Gallas zuvorgekommen, da er, wie Slawata am 29. März an Martinitz meldet, derselben allzu eilig ohne Vorwissen des Kaisers einen "Postbrief" ausfertigte, mit welchem sie nach Prag fuhr. Doch beruhigt sich Slawata damit, daß ohnedieß wenig von ihr zu erfahren gewesen wäre, und so entfalle jede weitere Pehelligung durch sie.

In demselben Briese vom 29. März 1634 schreibt Slawata:

— "Du bist begierig, wie das zu untersuchen ist [jak to vyhledáno jest], von welcher Zeit an die Schuldigen diese ihre verrätherische Gesimmung gegen ihre gnädigste Obrigseit hatten." Am
10. Mai komm er auf diese Frage, welche er wegen Mangel an
Zeit nicht gleich hatte beautworten können, zurück, indem er dazu bemerkt:

<sup>\*)</sup> Wo nicht ausdrücklich ein anderer Adressat genannt wird, ist es immer Graf Jaroslaw von Martinitz.

werden wir auch durch den Juhalt bestärkt. Das "die Emigranten auch wieder in's Land kommen laffen, ihnen alles das Ihrige restituiren und die Religion auch jedwedem frei zu lassen" findet sich schon in den fingirten Friedensartikeln vom Sommer 1633, und dem Abam Erdmann Treka die Besitzungen des Cardinals Dietrichstein als Ersat für seine in Böhmen aufgegebenen Güter zuzusprechen, lag nicht mehr so ferne, nachdem ihm in dem bereits im März des selben Jahres verfaßten Chaos das Markgrafthum Mähren zugedacht worden war. Bergeffen hat Slawata später bloß auf den Einfall, den König von Polen als Rachfolger von Friedland auf dem böhmischen Königsthrone aufzustellen, denn in der Rasin'schen Relation läßt er noch im December 1633 den Grafen Abam Erdmann Treta den Zweifel äußern: "Ich weiß nit, wann der Fürst sterben sollte, wer wohl darnach König in Behemb sein könnte." Es ist das jedenfalle ein Bersehen, daß er den Sohn in das Geheimniß des Baters nicht eingeweiht sein läßt, wo doch jener um so viel eher davon wissen mußte, als er dem Herzog näher stand.

Aus der Correspondenz Slawatas ist in Bezug auf die Trika'sche Angelegenheit in Dworskys Schrift Folgendes zu finden.

- Am 1. April 1634. Dieser Straka ist schon im Arreste. Der alte Herr Treka nimmt sich seiner stark an. Ich schreibe heute Ihrer kais. Maj., ce möchte ihn, weil er im Arreste zu Gitichin sich befindet, Herr Graf Fux gemeinschaftlich mit Herrn Korenskh examiniren, und wenn er auch selbst nichts gestünde, so ist kein Zweisel, daß von anderen in dieser Sache Absgeführten vieles über die Herrschaft Nachod zu erfahren sein werde, und es wird ihm schwer fallen, sich dießfalls zu verantworten, auch denen, welche ihn dazu verhalten haben.
- 19. April 1634. Auf welche Weise er zu examiniren ist, wirst Du aus beiliegenden Copien ersehen.
- 5. Juli 1634. Den Herrn Grasen Treta betreffend kann ich in dieser Sache weiter nichts thun, als die von dem Herrn hierher geschickte Supplik Er. kais. Maj. vorzutragen und, wie Se. kais. Maj. sich zu resolviren gernhen werden, die Expedition zu veranlassen. Hier befinden sich nicht wenige

1. Inni 1635. — Herr Austos ift jest auch von Weien abgereist; zuvor hat er sich jedoch auf einige Tage [na nökterý don] in das Colleg pat. soc. Jesu retirirt, dem Pater vomormain gebeichtet und das heitige Mtarssacrament unter einer Gestalt empfangen und, nachdem er schriftlich manche [muché] gründliche Austunste gegeben, dieselben vor seiner Abreise durch einen ordentlichen Sid bestästiget. Er verpstuchtete sich dahm zu wirken, nm Jaroslaw Nadin und Wenzel Nabenhaupt mit sich au den faiserlichen Hof zu beingen oder von ihnen geschriebene Berichte zu erlangen, was, wenn es geschieht, es ermöglichen wird, in manchen Dingen auf einen guten Grund zu sommen. Tempus docchit....

P. S. Fran Kurzbach erzahlte mir, als sie vorgestern morgens bei mir war, mit großer Freude, ihr Sehn sei fatholisch geworden. Ich bitte P. Gin. dießfalls um sichere Mittheitung. Es ist dieser Herr Kurzbach von Er. saif. M. hierher vorgeladen, seine Auskunft eiblich zu bestätigen und weitere Auskunft über das, was er weiß, zu geben; denn seine Frau Mitter hat mir oftmals gesagt, daß er von manchen die Friedlandische Prodition berührenden Dingen Kenntniß habe, und, wenn er von Er. saif. M. vorgeladen werden sollte, auch darüber aussagen würde. Ich hatte seine Lust, auf seine Vortadung einzurathen; seit ich sedoch vernemmen habe, daß er katholisch ist, rathe ich dazu.

Am 1. April 1634. Den Schlieff hat man erst heute von Prag hierher gebracht. Es ist fein Zweisel, daß er alles, was er im Weheim von dieser verrätherischen Praktif gewußt, gutwillig anssagen werde. - Am 17 März 1635. Autonie Schlieff, der auf kais. Besehl durch Herrn Priakmaier in Betreff des Bildnißes der gebenedeiten Jungfran Maria in Altbunzlan verhört worden ist, gab die Anskunst, er habe von Herrn Jezsberowsch nur die mundliche Antwort erhalten, der Herzeg von Friedland stehe um derlei Dinge nicht, so daß hernach der von Hoffirchen dieses Bild mit sich nahm. Wo es setzt sei, davon habe er seine Renntuß. \*) - Dem Zezberowsch ist die zetzt die Ursache seiner Inhaftirung nicht angekundigt

<sup>\*</sup> Im Jahre 1636 wurde von Regensburg aus mit kaierlichem Patente vom 9. Dezember bem öfterreichichen Freiheren Verenz von Gostachen, "welder etliche Jahr lang bei dem Teinde wieder Ferdinandnun gedienet halte," Pardon ertheilt, "wedoch mit diesem ausdrucknich Weding, daß er, seiner Unterlandler Berfriechen nach, besagte Unter Vieden Franzen Richt freiben Franzen Unter Einfrechen und siehen All 2 2106.)

worden, was ihn sehr ungeduldig macht. Es gibt aber gewisse Gründe, warum dieß noch nicht geschehen. — 27. März 1635. Aczberowsky ist unter anderem wegen dieses Briefes von Antonio Schlieff gefragt worden. Er wollte sich aber nicht erinnern, jemals ein Schreiben von Schlieff em= pfangen zu haben. Erst, wie man es ihm zeigte, erinnerte er sich mit dem Beifügen, er wisse nicht, wer es gebracht und er habe durchaus keine Antwort darauf, weder schriftlich noch mündlich, gegeben. Vorgestern ward derselbe Herr Jezberowsky durch Herrn Pricklmaier und den Secretär Freisleben examinirt. Er will sich zu nichts bekennen und, wenn er in etwas convincirt ist, so gibt er demselben eine beliebige Auslegung. Ich weiß nicht, warum die Briefe nicht hergeschickt worden sind, welche demselben Jezberowsky von einigen Emigranten noch vor dem Ginfall des Feindes nach Böhmen geschrieben wurden, wovon Deine Gnaden mir in dem letzten Briefe Meldung gethan. Es wäre daher gut, wenn sie mir vorher zugeschickt würden. — 1. Juni 1635. Uiber den Ort, wo Jezberowsky sich befindet, gebe ich D. Gn. nur bekannt, daß das ein Zimmer im Raiserspitale ist, in welchem Zimmer die Fenster gut mit Eisengittern versehen sind. Biele Gefangene sind dort geseßen, zulett Herr von Dietrichstein, welcher arkebusirt murde, und nach ihm Antonio Schlieff. Gine Wache steht immer dort. — 9. Jänner 1636. 3ch weiß nicht, aus welchem Grunde Antonius Schlieff so lange nicht nach Prag sich stellt.

Wir übergehen nun zu der den Mittelpunct der ganzen Civiluntersuchung bildenden Treka'schen Angelegenheit.

Den Schein zu retten und hie und da einen Anhaltspunct für die Geschichtsschreibung, welche eine nachträgliche Sentenz überflüssig machen sollte, zu gewinnen, lag wohl auch in der Tendenz der Civil-Untersuchung; in der Hauptsache versolgte diese aber doch realere Ziele. Es stand jetzt die Einheimsung und Vertheilung der Güter auf der Tagesordnung, die den Generalen und Officieren sür ihre Mitwirkung versprochen worden waren. Jene Friedland's, Kinsky's und Flow's wurden einfach consiscirt. Nicht so leicht ging es mit den Treka'schen Gütern. Der alte Graf Treka befand sich noch am Leben und im Familienbesitze. Es mußte daher erst herausgebracht werden, was dem mit Wallenstein zu Eger umgekommenen Adam Erdmann eigenthümlich

angehörte. Bezüglich der Ferrschaften Nachod und Ledes machte das wohl keine Schwierigkeiten, weil er jene bereits im Jahre 1629 von keiner Menter um 200.000 Schock Meißner Obroschen gegen eine sossige Anzahlung von 20.000 Schock gekanst, diese von ihr ererbt hatte. Bezüglich anderer Güter scheint es erst Auseinandersepungen mit dem jüngeren Sohne Withelm, welcher sich bei Zeiten salvirt hatte, bedurft zu haben. Allem Anscheine nach ist jedoch außer Nächod und Ledes nicht mehr viel geblieben, was als rechtmäßiges und alleiniges Eigenthum des Grasen Adam Erdmann, somit als consiscationssähig sich darstellte. Man machte daher nicht viele Umstände und warf dem alten Trefa selber, welchem noch die von der Neuter ererbten Güter des jüngeren Sohnes nach dessen muttlerweile ersolgten Tode angesallen waren, einen Sochverrathsproces auf den Hals.

Zufotge seines ber Landtasel\*) einverleibten Testamentes vom 2. Juni 1634 hatte Johann Rudolph Graf Ticka von Lipa am Tage der Aussertigung desselben keine männlichen Erben mehr, dem er septe bloß seine ältere Tochter Clisabeth, die verwittwete Grafin Ninoka, dann die jungere Tochter Johanna von Schwamberg und die Cufelin Maria Jabella, die nach Adam Erbmann hinterbliebene Waise, zu Erben ein. Der Sohn Wilhelm unft doher in der Zwischenzeit versterben sein.\*\*)

Zu Bermindern der Maria Jabella, eventuell auch der Kinder der Gräfin Kinsely, wurden von ihm bestellt: der Oberstburggraf Abam von Waldstein, Peter Wok Swihovsky von Riesenburg und Swihov und Labislaw Burian Graf von Waldstein aus dem Kerrenstande, dann Heinrich Straka von Nedabisity, Iohann Jezberowsky von Oliven berg, Prager Schlesburggraf, und Terdinand Nabenhaupt von Sucha aus dem Ritterstande.

<sup>\*,</sup> Jon 144 M. x

<sup>\*\*</sup> Harnach find die Daten auf Zeite & uber die Frundle Erika zu erzausen. Die Gemoch in Maria Magdalina, Schillers Borvild fur die Genein Teilin, war cant Hallieich Nr. 3.1, am 8. Januer 16...3 gestoeben. Moria Fridella vermichte fich nach Wente Einste fpater mit einem Grafen von Geben.

würde er nicht selig sterben können. Auf die Frage, ob er deswegen beim Raiser Andienz begehren oder die Sache auf den Gai-Eid offenbaren solle, erwiderte ihm die bewußte Person, es gelte das gleich. Nach einiger Zeit, den 25. oder 26. September (1634), fand sich der Graf wieder, von Ebersdorf kommend, in dem Hanse der bewußten Person in Wien ein, mit der Meldung, der Kaiser hätte ihm befohlen, auch mit letterer zu reden und diese Sachen schriftlich aufzusetzen. Darauf theilte der Graf von Wresowit mit, er sei wenige Wochen vor dem offenen Ausbruch der Verrätherei im Hause des alten Treka zu Bleb gewesen. Da habe dieser nach dem Effen, auf das Bildniß Friedlands zeigend, geäußert: "Schaue, da hast Du unseren König! Dieser wird uns alle unsere Freiheiten wiedergeben, die wir vormals gehabt haben, die Emigranten auch wieder in's Land kommen lassen, ihnen all' das Ihrige restituiren und die Religion auch jedwedem frei lassen." Darauf habe der Grof geantwortet: "Das wäre nit gut vor Deinen Sohn Adam, dem er viel deren Güter an sich gebracht." Treka jedoch entgegnete: "Du mußt wissen, die Sach ist mit meinem Sohne allbereits abgehandelt. Der Herzog hat ihm des Cardinals Güter in Mähren dafür gegeben." Der Einwendung, "der Friedländer sei eine franke, schwache Person und alt, werde über zwei Jahre nit leben; wie würde hernach dem Königreich geschehen?" habe Herr Treta die lleußerung entgegengehalten: "Die Sache wäre schon versehen; man würde mit dem König von Polen tractiren, daß er succediren solle, und dürfte das Haus Desterreich nimmermehr gedenken, daß es zu dieser Kron wiederum kommen werde." Weiter habe der Graf von Wresowit der bewußten Person empfohlen, den Straka, Rabenhaupt, Alusak und Wezuik in Arrest zu nehmen und recht zu examiniren Weil der letztgenannte ein chrlicher Mann und allezeit katholisch gewesen sei, so würde er ohne Zweisel, was er wüßte, gern sagen; die anderen drei aber müßte man austrengen. Das alles habe der Graf

Einigen der genannten Vormünder und Legatare werden wir noch bei den Einvernehmungen im Processe, zu denen außer denselben und anderen Personen auch Beamte und Diener des Grafen herbeigezogen wurden, begegnen. Den Briesen Slawatas, die uns in den Process einführen, müssen wir aber zwei, ebenfalls von Dworsky aus den Papieren Slawatas mitgetheilte Actenstücke\*) vorausschicken, weil dieselben eine Andentung darüber geben, wie Slawata es austellte, den alten Treta in die Untersuchung zu verwickeln.

Das erste ist ein Schreiben bes Erzherzogs Ferdinand an seinen Bater, Kaiser Ferdinand II., ddo. Prag 14. Mai 1634, worin er diesem melbet, er habe in Folge kaiserlichen Schreibens vom 5. d. M. den Grasen Hans Andolph Trčka wegen der mit seinem Sohne Adam Erdmann gehabten Correspondenz nach Prag eitiren lassen und einer aus dem Oberstlandkämmerer Friedrich von Talemberg, Oberstlandschreiber Christoph Bratislaw von Mitrowitz, dann den Unter-Lehenrichtern Melchior von der Wahl und Andreas Kotwa von Freiseldt zusammengesetzten Commission ausgetragen, ihn nach den von Sr. kais. Maj. eingeschickten interrogatoria zu examiniren. Daß das hier erwähnte kaiserliche Schreiben vom 5. Mai 1634 von dem Hoffanzser veranlaßt wurde, liegt sehr nahe.

Das zweite der erwähnten Actenstücke führt die Aufschrift: "Bericht von der bewußten Person über wailand Herrn Grafen von Wřesowitz seeligen Gedächtnuß gethaner Aussag und übergebener Attestation." Der kurze Inhalt dieses Schriftstückes ist folgender:

Graf von Wřesowitz kam hauptsächlich aus dem Grunde nach Wien, um der bewußten Person anzuzeigen, daß der alte Treka an der Friedländischen Verrätherei betheiligt gewesen und von allen Dingen gewußt. Da er das in seinem Gewissen nicht länger versschweigen konnte, fragte er seinen Beichtvater, einen Kapuziner, um Rath, welcher ihm bedeutete, er solle solches eröffnen, denn sonst

<sup>\*)</sup> Fr. Dvorsty. Scite 15 und 18.

werden wir auch durch den Inhalt bestärkt. Das "die Emigranten auch wieder in's Land kommen lassen, ihnen alles das Ihrige restituiren und die Religion auch jedwedem frei zu lassen" findet sich schon in den fingirten Friedensartikeln vom Sommer 1633, und dem Abam Erdmann Trèka die Besitzungen des Cardinals Dietrichstein als Ersat für seine in Böhmen aufgegebenen Güter zuzusprechen, lag nicht mehr so ferne, nachdem ihm in dem bereits im März des selben Jahres verfaßten Chaos das Markgrafthum Mähren zugedacht worden war. Vergessen hat Slawata später bloß auf den Einfall, den König von Polen als Rachfolger von Friedland auf dem böhmischen Königsthrone aufzustellen, denn in der Rasin'schen Relation läßt er noch im December 1633 den Grafen Adam Erdmann Trck den Zweifel äußern: "Ich weiß nit, wann der Fürst sterben sollte, wer wohl darnach König in Behemb sein könnte." Es ist das jedenfalls ein Berschen, daß er den Sohn in das Geheimniß des Baters nicht eingeweiht sein läßt, wo doch jener um so viel eher davon wissen mußte, als er dem Herzog näher stand.

Aus der Correspondenz Slawatas ist in Bezug auf die Trika'sche Angelegenheit in Dworskys Schrift Folgendes zu finden.

Am 1. April 1634. Dieser Straka ist schon im Arreste. Der alte Herr Treka nimmt sich seiner stark an. Ich schreibe heute Ihrer kais. Maj., es möchte ihn, weil er im Arreste zu Gitschin sich befindet, Herr Graf Fur gemeinschaftlich mit Herrn Korensky examiniren, und wenn er auch selbst nichts gestünde, so ist kein Zweisel, daß von anderen in dieser Sache Abgeführten vieles über die Herrschaft Nachod zu erfahren sein werde, und es wird ihm schwer fallen, sich dießfalls zu verantworten, auch denen, welche ihn dazu verhalten haben.

- 19. April 1634. Auf welche Weise er zu examiniren ist, wirst Du aus beiliegenden Copien ersehen.
- 5. Juli 1634. Den Herrn Grafen Treta betreffend kann ich in dieser Sache weiter nichts thun, als die von dem Herrn hierher geschickte Supplik Sr. kais. Maj. vorzutragen und, wie Se. kais. Maj. sich zu resolviren geruhen werden, die Expedition zu veranlassen. Hier befinden sich nicht wenige

schriftlich aufgesest und der bewußten Person den 6. Oktober zu Mannswerdt übergeben, nicht so aussührlich zwar, wie es in diesem Berichte niedergelegt ist, doch habe er zu Mannswerdt "alle diese Börter wiederum wiederholt." Darauf hat die bewußte Person des Grasen von Wiesowit Aussag und schriftliche Bekenntniß dem Kaiser reserirt und zugestellt, welcher es in Verwahrung zu halten anbesohlen, und auch dem König von llugarn überantwortet.

Da wir uns unter "ber bewußten Person" Elawata gu benten haben, fo nink ber Bericht bes Grafen von Biefowig mit großer Borficht aufgenommen werben. Umvahrscheinlich ift es freilich nicht, baß ber Graf, wie fo viele Personen, welche zu Friedland in näheren Beziehungen geftanden, bas Bedürfnift gefühlt haben tonnte, fich von bem Argwohn einer Theitnahme an ber Friedländischen Prodition zu reinigen und dadurch vor Maftregeln zu bewahren, welche, wie es vor Angen lag, die chemaligen Anhänger Walleufteins, namentlich Die besigenden, bedrohten. Auch fann immerhin der alte Graf Treta, nach einem reichlicheren Mahte Mengerungen haben fallen laffen, daß Friedland wohl die Gigenschaften zu einem Monig von Bohmen hatte. In der Faffung, wie die Ansfage vorliegt, erregt fie aber ben Ber bacht ber Erdichtung ober boch gröblichen Entstellung. Wozu war ce auch nothwendig, noch eine Schrift über die Unefagen bee Grafen aufzuschen, nachdem er, wie es in bem Berichte erwähnt wirb, dieß fellft gethan? Bochstene hatte es Bufage über bas in ber Schrift bes Grafen etwa Uebergangene, bas aber bod nur Rebendinge be treffen fonnte, bedurft. Das ingwischen eingetretene Ableben des selben bot jedoch zu viel Gelegenheit, beliebig anderes, ben Abnichten Clawatus mehr Zufagendes dem eigenen Schriftlichen Auffage des Grafen gu substituiren. Bis babin also, wo diefer Auffat aus den Procesacten hervorgezogen und beijen lebereinstimmung mit bem vorliegenden Berichte bargethan wird, erlauben wir ims, letteren als von Clawata gefälfcht und unterschoben zu halten In biefer Muficht werden wir auch durch den Inhalt bestärkt. Das "die Emigranten auch wieder in's Land kommen lassen, ihnen alles das Ihrige resti= tuiren und die Religion auch jedwedem frei zu lassen" findet sich schon in den fingirten Friedensartikeln vom Sommer 1633, und dem Adam Erdmann Trčka die Besitzungen des Cardinals Dietrichstein als Ersatz für seine in Böhmen aufgegebenen Güter zuzusprechen, lag nicht mehr so ferne, nachdem ihm in dem bereits im März des= selben Jahres verfaßten Chaos das Markgrafthum Mähren zugedacht worden war. Bergessen hat Slawata später bloß auf den Einfall, den König von Polen als Nachfolger von Friedland auf dem böh= mischen Königsthrone aufzustellen, denn in der Rasin'schen Relation läßt er noch im December 1633 den Grafen Adam Erdmann Trcka den Zweifel äußern: "Ich weiß nit, wann der Fürst sterben sollte, wer wohl darnach König in Behemb sein könnte." Es ist das jeden= falls ein Versehen, daß er den Sohn in das Geheimniß des Vaters nicht eingeweiht sein läßt, wo doch jener um so viel eher davon wissen mußte, als er dem Herzog näher stand.

Aus der Correspondenz Slawatas ist in Bezug auf die Trčka'sche Angelegenheit in Dworskys Schrift Folgendes zu finden.

- Am 1. April 1634. Dieser Straka ist schon im Arreste. Der alte Herr Treka nimmt sich seiner stark an. Ich schreibe heute Ihrer kais. Maj., cs möchte ihn, weil er im Arreste zu Gitschin sich befindet, Herr Graf Fux gemeinschaftlich mit Herrn Korenskh examiniren, und wenn er auch selbst nichts gestünde, so ist kein Zweisel, daß von anderen in dieser Sache Absgeführten vieles über die Herrschaft Nachod zu erfahren sein werde, und es wird ihm schwer fallen, sich dießfalls zu verantworten, auch denen, welche ihn dazu verhalten haben.
- 19. April 1634. Auf welche Weise er zu examiniren ist, wirst Du aus beiliegenden Copien ersehen.
- 5. Inli 1634. Den Herrn Grafen Treta betreffend kann ich in dieser Sache weiter nichts thun, als die von dem Herrn hierher geschickte Supplik Sr. kais. Maj. vorzutragen und, wie Se. kais. Maj. sich zu resolviren geschien werden, die Expedition zu veranlassen. Hier befinden sich nicht wenige

Zengen, die angeben, von den zwei Herren Sohnen des Herrn Grafen vernommen zu haben, daß er die zwei Guter dem atteren [Sohne] geschenkt
und übergeben. Der jungere habe sich daraber beschwert, es sei ihm darin
feme geringe Verfurzung widerfahren, daß der Herr Bruder durch die Frau
Mutter sie bahin gebracht, und der ältere habe Klage gesuhrt, daß sein Herr
Vater auf den Untern, die er ihm abgetreten, viele Schulden hinterlassen.
Die beiden haben also gesagt, daß Opolno und Smilit dem alteren Sohne
gehoren.

Il Betress des Hean von Waldstein\*). 30. Detober 1634. In Betress des Hericates ich von nemand gehort habe und es auch nicht weiß, auf wessen Bescht und aus was für Ursachen man ihn in Urrest nehmen wollte. Da er sedoch zu Ihrer fais. Maj. und zu Ihrer königl. Maj. die Zustucht genommen und sich zu stetten zusagt, so glaube ich, daß ihm das zu Gute konnen wird (de toho udise). Herr Ferdinand Nabenhaupt hingegen ist auf Bescht 3. kais. M. von der Erpedition der bohnischen Nanzlei aus zum kaiserlichen Hoesenstein; bei der Hossammer will man über einige Vinge von ihm Unselnnst haben. Es ist tem Zweisel, daß er wissen wird, eine wahre Anstunft zu geben . . . Ich deute, wenn er auf das Antwort gibt, was man von ihm bei der Hossammer verlangt, wird er dert bei Hos nicht aufge halten weiden.

Stamata an Herrn von Weitmil. 12. Jänner 1635. Ich schiefe Euch angeschtvisen drei Schreiben 3. f. Mt. Das an Herrn Raben-haupt schieftet durch einen Extra Boten nach Swetla und schreibet nebstei dem setten Habenhaupt, daß er dem Boten sage, wo er den Herrn Wenzel Weint antreisen durste, dannt er mit diesem Schreiben sich zu ihm begeben konnte. Und sowohl von Herrn Nabenhaupt, als von Herrn Weinis sollter Euch Bericht bringen, daß er diese Schreiben übergeben habe. Das britte Schreiben an Herrn Albrecht Alusaf sendet durch einen anderen besonderen

<sup>\*,</sup> In der Correspondenz sinden sich mehrere Briefe an den Obersthunggrafen; doch meist über Tinge, die ohnehm zur allgemeinen Menntunk sommen musten. Wenn ansnahmeweise auch über geheimere Angelegenheiten an ihn berichtet wird, so unterlast es Clawata nicht, davon Abichritten in Martinits gelangen zu lassen, so wie die Bruse des Cherschunggrafen lehterem mitzetheiten. Augemeheinlich wird geger den einen welt lichen Wildenfinger nur das außere Tecorum beolachtet. Die eigentliche Bertrauens: person Stawata's war Martinity

<sup>\*\*,</sup> Etrafa ftarb am 22 December ploblich auf bem Wege nach Bien.

Boten nach Dimokur, einer Herrschaft der Frau Gräfin Palffy im Königsgrätzer Kreise, denn er ist schon seit einigen Jahren Hauptmann auf dieser Herrschaft. Auch von ihm soll der Bote Bericht bringen. Diese alle dreissind von J. k. M. hierher zu Hose citirt.

Am 12. Jänner 1635. Ich schicke D. Gn. den Extract, was mir der Oberstburggraf zuletzt geschrieben und was ich ihm darauf geantwortet habe. Defigleichen melde ich D. Gn. "sub rosa," daß von Ihrer kais. M. hierher belangt sind die Herren Albrecht Klusak, Wenzel Wegnik und Ferdinand Rabenhaupt. Plura tempus docebit. — 6. Februar 1635. Wenn eine der zwei Personen [Rabenhaupt oder Wegnik] sich hier einfindet, gebe ich D. In. gleich alles bekannt, was sie ausfagt, und in Betreff des Herrn Klusak wird es am besten sein, wenn er nachher vor Euren Inaden in der Commission sich stellt. — 21. Februar 1635. Heute werden wieder Vorladungen Sr. kais. M. an die Herren Ferdinand Rabenhaupt, Albrecht Klusak und Jaroslaw Dobrensky ausgefertigt. Deßgleichen wird an Herrn Kurka auf Opočno geschrieben, daß er einige Personen hierher gestellig mache. — 25. Februar. Die Herren Wegnif und Rabenhaupt haben sich hier eingestellt. Heute früh habe ich jeden einzeln bei mir gehabt. Sie geben wenig Auskunft, sich auf Nichtwissen ausredend. Ich ordnete an, daß sie das, was sie mir sagten, vor dem Secretar Freisleben wiederholten, damit er es zu Papier bringen könnte. Dann werde ich sehen, ob sie entlassen werden und gleich wieder von hier abreisen sollen. — 17. März. Die Herren Klusak und Jaroslaw Dobrensky und einige Personen von Opočno und Smirit haben sich hier gestellt; doch Herr Peter Rasin ist noch nicht hier. — 1. Juni. Rabenhaupt ist in einem Zimmer im Zeughause und eine Wache bei ihm, Weznik hat in seiner Wohnung Hausarrest; Klusak befindet sich im Arrest in der Wohnung beim Herrn Secretär Freisleben . . . Außer Klusak, welcher genug erhebliche [podstatný] Aussagen macht, wollen die übrigen saußer Rabenhaupt und Wezuik waren auch Schlieff, Halama und Pira genannt] das nicht sagen, von dem man es sich ziemlich klar vorstellen kann, daß sie es wissen.

Am 23. Fänner 1635. Se kais. Maj. hat in den Trekaschen Angelegenheiten den Hernklmajr [Pricklmaier], Reichshosrath, nach Prag abzuordnen gernht. Er hat von Sr. kais. M. an D. Gn. ein Handbriest, weshalb er in Prag geraden Wegs in das Hans D. Gn. fahren wird. Er soll sich dort nicht lange aufhalten; er kommt bloß mit einem Bedienten mit

der Post. Wenn er im Hanse D. Gn. wohnen könnte, ware es sehr gut; ginge das aber nicht an, daß er wenigstens in der Rabe von Deinem Hanse in einem Gasthause Wohnung haben kounte. Es ist ein sehr gelehrter Mann, welcher das Friedlandische Manifest deutsch versöft und in's Lateinische übertragen hat. Er hat zwar den Austrag, sich nicht über vier die funf Tage in Prag auszuhalten. Erkenust Du es aber sin nothwendig, daß er langer verweite, so schreibe mir nur; ich werde es veranlaßen, daß ihm geschrieben und ausgetragen werde, von dort nicht abzureisen. — Am 27. Februar. In Vetreif dieser Commusinen ersehe ich ans einem Schreiben des Hern Prickmaier, daß in dem Examen noch wenig ausgeruchtet ist, weil die Personen, welche examinirt werden sollten, nicht gestellt werden komsten; allein es ist kein Zweisel, daß man sie noch bekommt und daß Ihr hierin nicht sannsselig sein werdet....

Am 23. Janner 1635. Auf Befehl 3brer faif. Dai, habe ich bent chemaligen Diener und Rammerer bes alten Beren Treta geschrieben, daß er fich gleich hier einfinde und ich vernehme, daß er in Dentschbrod fein foll, dorthin fchicfe ich ihm biefes Edpreiben -- 9. Februar. Geftern fand fich Johann Mengt, welcher einige Sahre beim atten Beren Grafen Treta als Nammerer komornik gedient, hier ein. Er war heute bei mir, gab mir Nachricht von einigen Dingen und, weil er selbst schreiben tann, so sagte ich ihm, er moge das ju Papier bringen, damit ich es Er. faif. Daj. jum Durchtefen geben fonne, was ich auch thun werde. Ich werde nicht ermangeln, D. Bu. bann es weiter vorzutragen. - 12. Februar. Der Er. faif. M. beigefchloffene Extract ift aus der Ausjage Des Johann Mengt . . . genommen mit dem Beifugen, daß er bas alles mit einem Gide befraftigen wolle, wie er auch in anderen Artifeln ansfuhrliche Anstunft gegeben, welche fur andere Artifel jum Eramen und gur Probe aufbewahrt wird; fo wie er and auf Befehl Er faif. M. noch diese Zeit über in Wien bleiben foll. - 1. Juni. Abam [sie] des alten Berrn Grafen Treta Kammerer hat ebenfo [wlikez] grundliche Anslunft gegeben, ift jest auf einige Zeit nach Dentschbrod entlagen worden. Bor femer Abreife hat er noch feine Ausfage mit einem Gibe ordentlich befraftiget.

Stawata an Peter Wol Swihowsty. 27. Inni 1635. Das Schreiben E. On. vom 16. diefes Monates habe ich empfangen und, was es enthalt, daraus ersehen. Ihr scheint mir dafur Lob zu verdienen, daß Ihr auf den gnadigen Beschl J. M. nicht bloß die 3000 Tucaten, welche

Ihr aus dem Nachlaße des weiland alten Herrn Grafen Treta in Empfang genommen (k sode prijiti), bei der Landtafel erlegt, sondern weiter auch davon Meldung gethan, was Ihr an anderen Fahrnißen von den Gütern desselben Herrn Grasen Treta überkommen, und dasselbe dort, wohin es 3. kais. M. zu besehlen geruhen werde, abliefern wollet. Doch scheint es mir nothwendig zu sein, daß Ihr, so wie hinsichtlich der bei der Landtasel hinsterlegten 3000 Ducaten, auch in Betreff der Fahrniße, von welchen Ihr mir schreibet, ein unterthänigstes Memorial an I. k. M. versaßet. Ich werde nicht unterlaßen es I. kais. M. vorzutragen, so daß wieder eine schriftliche Erseledigung daraus gegeben werden kann.

Am 15. Dezember 1635. In den Trefa'schen Angelegenheiten werden jett die Zeugen vernommen und examinirt; das geschieht in meinem Logement, in dem Zimmer, in welchem wie in der böhmischen Kanzlei Rath gehalten wird. Doch sind zu diesem Verhöre zwei kaiserliche Hofrathe, die Herren Haugwitz und Pricklmaier, verordnet und außer ihnen der Herr Secretär Freisleben. Nicht jeden Tag kann ein solches Verhör stattfinden, weil die beiden Herren Hofrathe dazu nicht jeden Tag abkommen können . . . Ich denke, daß die Hauptverhandlung und die Fällung des Spruches suvažováni hlavní a vejpověď in dieser Sache nicht früher wird erfolgen können, bis die Zeugenaussage des Antonio Schlieff erlangt wird. Es wird daher nothwendig sein, daß D. In. mit den anderen Herren Commigaren die Erledi= gung möglichst fördere. — 18. Dezember. Alle vorgeführten Zeugen wurden gleich den ersten Tag beeidet und erinnert, nicht etwas, dessen sie nicht bewußt seien, zu bezeugen, dagegen die Wahrheit nicht zu verschweigen bei Vermeidung schwerer Strafe Gottes. Hierauf werden sie sowohl nachmittags [s poledne] als morgens vernommen und examinirt. Wer examinirt werden soll, wird ermahnt, überflüssigen Trunk zu vermeiden, damit er beim Examen nichts aussage, was nachher sein Gewissen beschweren könnte. ... Icdem Zeugen werden in der Weise interrogatoria gestellt, wie sie in Sachen Schlieffs nach Prag geschickt worden sind, daher es kein Wunder ift, wenn diese Sachen so eilig nicht abgethan werden. Diese drei Tage . . . . sind einige zur Abgabe der Zeugenschaft hierher vorgeladene Personen von der Herrschaft Opočno, die nicht deutsch verstanden, durch andere Perfonen bei der böhmischen Hoffanzlei vor= und nachmittags examinirt worden. — 9. Jänner 1636. Hier befinden sich sonst nur noch, zwei Personen, welche in den Trckaschen Sachen Zeugenschaft ablegen sollen. Damit wird der Proces geschloßen und dem tomglichen Procurator ubergeben werden, auf daßt er seine Rechtsdedaction verfaße und der bolzmischen Kanzlei uberreiche, was alles forgfaltig in Erwägung gezogen und Er. fais. Maj. zur gnadigen Resolution unterbreitet werden wird. In dieser Zeit nichts anderes.

Die Genteng ift in folgender Faffung erflogen:

Der rom, faif, auch zu Hungarn und Boheimb tonigt. Maj, wegen hiermit zu eroffnen:

Nachdeme eine Stictial Citation des 17. Aprilis des abgewichenen 1635. Bahre offentlich ausgangen und an gebuhrenden Orten alleuthalben ange ichlagen, barinnen bes verftorbenen Sans Ilndolphen Trefa wie auch feiner Chewirthen Marin Magbalena Trifin nachgetagene Erben, berfelben von ihme, Trifa, geordnete Bormunder, Legatarien und fonften alle andere, welche dieß Erts intereffirt zu fein vermeinen mochten, eitirt und furgeladen worden, innerhalb feche Wochen, ben bato ber Bublication an gu raiten, fo fur den ersten, andern und britten Termin peremptorie angesett gewesen, vor alterhochstgedacht Ihrer rom. faiferl., auch ju hungarn und Boheimb fonigt. Maj. bohmifchen Softanglei gu ericheinen, gu fteben und gu horen, welchergestatt obbemeldter beeden Chegemacht Gedachtung verdammet und derselben Muter confiscirt und eingezogen würden, oder aber Uniachen fürzmvenden, warumben foldes nit geschehen foll, in welchen termino ber faif, und fonigt. Mammerprocurator eridicuen, seine unterschiedliche, aussuhrliche Alaguneten ubergeben, in denen mit vielen Umftanden begriffen, wasmaßen vorenannter Band Rudolph Treta und seine Chewirthin Maria Magdalena Tretin sich in deren noch anno 1619 und 1620 vorgewesenen Rebellion Ihrer faifer. und fonigt. Degi. offenen Feinden anhängig und beipflichtig gemacht und denenselben mider 3hr faifer, und fonigt. Daj, mit Rath und That Affifteng geleiftet, und obwohlen er, Rudolph Treta, fur feine Perfon daruber Pardon erlangt und babei verfprochen, mit Darfetjung Leib, Sab und Gute bis in fem Tod getren gu fein und zu verbleiben, daß boch er und fie nichtebeftoweniger in voriger Untren continuiret, soldem Pardon mehrsattig zuwider gehandelt, indeme fie einen Weg als den andern hernacher mit bem Bauptrebellen und Perduellen, dem alten Beinrich Matthefen von Thurn, correspondiret, ihme allerlei Gelbhilf und Borfdjub gethan und mit merklichem Nachtheil und Schaden Ihrer faifer, und fonigl. Diaf, fisei regalis noch mehrers zu thun unternommen; nicht weniger mit andern Nebellen und Ihrer Maifer, und tonigt. Daj. Teinden immerzu Correspondeng gepflogen, theils ben-

selben Unter- und Durchschleif gegeben, andern mit Geld vorständig erschienen und selbiger Güter unter falschem Titul in ihrem Schutz erhalten, auch von des Friedlands Untreu und wider Ihr kais. Maj. mit dem König in Schweden vorgehabten Praktiken Wissenschaft gehabt und selbsten darzu gerathen und geholfen haben; sodann, daß nach des Weibes tödtlichem Abgang der alte Treka insonderheit um die zu Pilsen wider Ihr kais. Maj. gemachte hochgefährliche Anschläg, bevorderist, daß vorgedachter Friedland sich selbsten in dem Königreich Böheimb zu einem König aufzuwerfen Vorhabens gewesen, wohl gewußt, dieselbe beliebet, auch andere darzu bereden und einleiten wollen, endlich auch in fraudem fisci allerhand machinirt, ansehnlicher Güter, so Ihrer kaif. Maj. heimgefallen, sich angemaßt und dieselbe zu sich gezogen, ingleichen briefliche documenta, Geld, Kleinodien und anders, so Ihrer fais. Maj. gebühret, unterschlagen, intervencirt und hinter= halten habe, mit gehorsamster Bitt: weilen vorangezogenes solche Facta sein, welche wider sein, Trcka, geleistete Pflicht und Schuldigkeit geloffen und nit allein vermög der gemeinen Rechten, sondern auch nach Ausweisung der alten und neuen Landesordnung das abscheuliche Laster der beleidigten höchsten Majestät und Perduellion auf sich tragen, auch alle darauf gebührende Bestrafungen nach sich ziehen, mit schleuniger Condemnation ihrer beeder Gedächtnuß wie auch Einziehung aller derer nachgelaßener Hab und Güter zu verfahren und deswegen einen förderlichsten Ausspruch ergehen zu laßen, nach welchem folgend drei unterschiedliche interlocutori Urtel, als den 5. Julii, 16. Augusti und 13. Septembris, alles des abgewichenen 1635. Jahrs, eröffnet, darüber unterschiedliche Zeugnissen und Kundschaften rechtlicher Ordnung nach abgeführet, auch briefliche Urkunden eingelegt; so alles in nothdürftige reife Berathschlagung alles Fleiß genommen.

Als ist darauf und allem andern weitern Fürs und Anbringen nach zu Recht erkannt: Der kaisers und königl. Kammerprocurator habe seine Klagspuncta zu Recht genugsam erwiesen und daß ebgedachte beede Ehegemächt, der Hans Rudolph Treka und sein' gewesene Ehewirthin Maria Magdalena Trekin, wegen ihrer obangezogenen und in denen actis mit mehrerm ausgessührten Verbrechen an der mehrallerhöchstgedachter röm. kais., auch zu Hungarn und Vöheimb königl. Maj., ihrer von Gott vorgesetzten höchsten Obrigkeit, gesalbtem und gekröntem König und Erbherrn, auch Dero Kron und Scepter und dem ganzen gemeinen statu sich in mehrweg höchlich vergriffen und des abscheulichen Lasters der beleidigten Majestät theilhaftig gemacht haben. Deros

wegen derselben beeder Gedachtunß, insgesammt und insonderheit, zu ver dammen, wie auch alle berer nachgelassenen Hab und Guter, sahrende und liegende, Ihrer kaifer, und konigl. Maj. sisco verfallen und einzuziehen sein. Immaßen eines und anders hiemit als verdammt erklart und zuerkannt wird alles von Rechtswegen.

Decretum per imperatorium majestatem in consilio Bohemico die X. mensis Maii, Anno domini 1636,

Diese Sentenz Urtheil kann man es wohl nicht nennen, weit ber Ansspruch von keinem Gerichte erging wurde mit von Slawata contrasignistem kaiserlichen Erlasse vom 19. Mai 1634 ben Unter amtleuten der bohmischen Landtasel mit nachstehender Weisung zusgeschickt:

Was in dem bishero vor Unserer koniglichen bohemischen Hoffanzlei geschwebten Treitischen Criminal processu endlich vor eine Sentenz gefället worden, das habt Ihr ob der Beilage mit mehrer'm zu sehen. Ob unn wohl eo ipso das aufgerichte und Unserer königlichen Landtafel eingekommene Treitische Testament gefallen und erloschen, so haben Wir Euch dech nichtse bestoweniger hiemit gnädigst anbesehten wollen, daß Ihr dassetbe ohnverstängert daselbst caffiren und darfar obeingeschloßenes Urtel durch ein justa ober wie es soust bräuchlich einschreiben lasset.

In Folge dieser Weisung wurde am 9. Juni 1636 die Seutenz in die Landtasel (Tom. 622, I. I7) eingetragen und das Tilla'sche Testument zum Zeichen der Löschung freuzweis durchgestrichen.

Ju formeller Beziehung wirft sich zunächft die Frage auf, wienach die Hoffanzlei als eine politische Behorde dazu kam, einen Criminal process durchzusühren. Auffällig ist ferner das Bage der Aufchuldigungen. Mein einziges der vielen Teliete wird concret hingestellt, und von Beweisen ist schon gar keine Rede; es wird nur nebenhin auf die Acten verwiesen. Was das Materielle der den beiden Chegatten zur Last gelegten Berbrechen und Bergehen anbelangt, so scheint es aus der angebtichen Aussage des Grasen von Wiesenin und der Rasinischen Retation hergehott zu sein. Da jedoch diese beiden Schriftstude, wie wir glauben, im Wesentlichen auf Slawatas Fiction bernhen, so

wärde, falls unsere Ausicht sich bestätigt, dem Urtheile, wenn man co so nennen darf, alle reale Grundlage abgehen. Möglich ist es wohl, daß die beiden Gatten nothleidende Exulanten, von welchen ja nicht wenige ihre Verwandten und ehemaligen Freunde gewesen sein mögen, unterstütt haben. Sofern aber keine staatsgefährlichen Tendenzen dabei obwalteten, könnte ihnen eine solche Aenferung reiner Menschlichkeit doch nicht als Verbrechen angerechnet werden. Einer Stelle der Sentenz muß mit einigen Worten besonders gedacht werden. Es wird gesagt, Graf und Gräfin Trčka hätten sich der Rebellion von 1619—1620 beipflichtig gemacht und obwohl er pardonirt worden (von ihr geschieht in dieser Hinsicht keine Erwähnung), so hatten sie doch beide (jetzt ist auch sie wieder dabei) ihre vorige Untreue continuirt. Dagegen ist zu bemerken, daß in einer abgeschlossenen, also wohl vollständigen amtlichen Liste der Condemnirten, Absolvirten und Pardonirten weder sein noch ihr Name vorkommt und daß sie auch nicht zu der Subscription für die Ferdinandeische Fundation verhalten wurden, wie es bei den Absolvirten und Pardonirten der Fall war. \*) Die Behauptung von einer Untreue ist daher sicherlich aus der Luft gegriffen. Soust wäre der Gräfin auch nicht gestattet worden, sich so stark an Käufen von confiscirten Gütern zu betheiligen, wie sie es that, und Trčka wäre schwerlich (27. Juni 1630) in den Grafenstand erhoben worden. Wenn er ja Anstände hatte, so entsprangen dieselben aus seinem utraquistischen Bekenntuisse. Doch auch diese waren durch seinen llebertritt zum Katholicismus und die Schenkung eines großen Hauses in Kuttenberg an die Jesuiten beseitigt worden. \*\*)

<sup>\*)</sup> Schebet. Die Ferdinandeische Fundation. (Mittheilungen des Bereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen. Prag 1880.)

<sup>\*\*)</sup> Die Burg Lipnic bei Deutschbrod. Prag 1873. Seite 33.

9

## Das Ariegegericht.

Mit der Civiluntersuchung war Clawatas richterliche Wirtsamfeit in Sachen Walleufteins und feiner Abhärenten teineswegs abgeschloffen. Gie erftredte fich auch auf bas über bie Militarperfonen eingelette Kriegegericht (General Kammergericht zum Unterschiede von Kriegemolefiggericht), benn er ftand an ber Spige ber fogenannten "beputirten Rathe und Commiffarien", welchen, ben einzelnen vorliegenden Alctenftuden gufolge, gwar nur ein begutachtender, barum jedoch nicht minder maggebender Wirfungsfreis zustand. Allem Auscheine nach ift das biefelbe Commiffion, von welcher bas hochbedentfame Gutachten über bie Frage, ob über "die Singerichteten" nachträglich ein gerichtliches Berfahren einzuleiten fei, abgegeben murbe, von welchem Ontachten in dem folgenden Capitel ausführlicher die Rede fein wird. Rach ben Unterschriften auf einem Documente\*) fint die "beputirte Rathe und Commiffarien" Graf Clawata, der Reichohofrathevicepräsident Beter Beinrich Freiherr von Strahlendorf und die Soffviegerathe Legichungsweise Meichshofrathe Dr. Hillebrandt, Johann Georg Bucher und Johann Matthans Brüdlmager [Bridtmaier] gewesen.

Da diesetben, so weit ans ben in Försters Briefen abgebruckten Acten zu ersehen ist, die Bestimmung hatten, dem Kaiser für seine Eutscheidungen in den Processachen als rathgebendes Organ zu dienen, so möchte diese Institution nicht an und für sich als ein Berstoß gegen die Regeln eines ordentlichen Gerichtsversahrens zu erklären sein. Befremdlich ist es aber, daß überhanpt für den gegebenen Fall ein besonderer Rathstörper geschaffen wurde, nachdem doch für derlei Angelegenheiten bereits zuständige Organe vorhanden sein mußten. Wan kann sich daher des Gedankens nicht erwehren, daß die Anstellung eines eigenen, dazu ans sonter Creaturen oder sonstigen Partei

<sup>\*)</sup> Foriter, Briefe III Anhang Dr IX.

gängern Slawatas bestehenden Organes von demselben zu dem Ende durchgesetzt wurde, um sich auch auf die kriegsrechtlichen Entscheidungen im Wallensteinproceß eine ausgiebige Einflußnahme zu sichern.

In den Procesacten stoßen aber noch manche andere Momente auf, welche den heutigen Rechtsbegriffen widerstreiten. Eine Würdigung derselben, soll sie gerecht sein, müßte indessen immer auf Grund der Gesetzebung und der Rechtsanschauungen jener Zeit sich bewegen. Dazu wäre jedoch eine vollständige und authentische Ansgabe des Procesmaterials eine unerläßliche Borbedingung. Leider sehlt es hieran. Was Förster im Anhange zum dritten Bande seiner Briefe bietet, ist fragmentarisch, und der Brauchbarkeit der von der Akademie der Wissenschaften in Wien herausgegebenen Quellensammlung über "des kaiserlichen Obristen Mohr von Waldt Hochverraths-Proces" von Dr. B. Dudik zu dem angedeuteten Zwecke thut wieder das Weglassen der juridischen Sitate Eintrag.\*)

Nicht sowohl um das gegen einige überlebende vermeintliche Witschuldige Wallensteins eingeleitete kriegsrechtliche Verfahren einer Kritik zu unterziehen, wozu wir uns schon wegen mangelnder Kenntniß der damaligen Rechtsnormen nicht berufen fühlen könnten, selbst wenn der Zweck dieser Abhandlung nicht eine Begrenzung nothwendig machte, als um die Ausmerksamkeit auf die Wichtigkeit sachkundiger Specialsforschung über den Proces für die Lösung der Wallensteinfrage zu lenken, seien einige Momente daraus herausgegriffen.

Ein Hauptsubstrat bilden die beiden an die Armee und ihre Befehlshaber erlassenen kaiserlichen Patente vom 24. Fänner und vom 18. Februar 1634. Das Ungewöhnliche, daß in deuselben der General und noch zwei andere Personen (Ilow und Treka) ohne vorausgegangenes Verhör und ohne vorheriges Erkenntniß einer riche terlichen oder auch nur irgend einer anderen (namhaft gemachten)

<sup>\*)</sup> Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen XXV. Wien 1860. (Seite 384, 394, 401.)

Behörde strasbarer Handlungen für schuldig erklärt werden, auf Rechnung ber anßergewöhnlichen Umstände segend, also von ihrer gesetztichen Unterlage absehend, nehmen wir die beiden Patente sediglich als etwas Gegebenes hin und fassen an deuselben nur ihren Juhalt, die Form ihrer Ansfertigung, den Tag ihrer Anostellung und ihre Kundmachung in's Ange.

Dem Inhalte nach unterscheiden sie sich fehr wesentlich von einander. Das erfte befagt bloß, der Raifer fei "aus hochwichtigen und bringenden Urfachen" bewogen worden, mit feinem "gewesenen" General Driften Feldhauptmann eine Aenderung vorzunehmen, ohne daßt diese Urfachen angegeben find. Es tounten mithin auch andere Gründe, ale ein ftrafbarce Berichntben, wie 3. B. Unfähigkeit bes Generale, gewesen sein, welche ben Raifer zu jener Menberung beftimmten. Da aber der Staifer, "obzwar er vernommen, daß etliche Rriege Chriften und Officiere bei ihrer den 11. [sie] Jänner ange stellten Versammlung etwas weit gegangen und niehr, als von Rechts wegen gebührt, fich eingelaffen, altes, was dieffalls vorgegangen, nadizusehen und gang zu vergeffen erklärt, bamit beswegen niemand zu unverantwortlichen consiliis sich verleiten lasse," und von foldem Barbon neben bem General nur noch zwei andere Berjonen ausge schlossen haben will, so umg man folgern — bestimmt hingestellt ift es aber nicht - daß wirklich ein ftrafbares Berschulden unterlaufen war und baf als feldes die Berfammlung zu Pilfen angesehen Das zweite Patent geht schon weiter. Rach bemfetben hat ber gewesene Telbhanptmann ben 12. Januer "eine gang gefährliche, weit aussehende Conspiration und Berbündnig wider ben Kaifer und das faiferliche Sans anzuspinnen fich angemaßt;" er ift Borbabens gewesen, ben Raifer und fein Bans von Land und Lenten gu ver treiben, und fich diesetben felbst eibbruchiger Weise guzueignen; ce habe ihn gelüstet, die Guter ber getrenen faiferlichen Diener ander warte zu verwenden; ja er habe fich veruehmen laffen, den Raifer und sein Haus gänzlich auszurotten. Beide Patente kommen darin überein, daß sie der Armee die Aenderung mit dem Feldhauptmann aukündigen, ohne damit irgend eine Eröffnung zu verbinden, ob und was über denselben verhängt wird. Das erste entläßt nur die Armee ausdrücklich aller Obligation, mit welcher sie ihm verbunden gewesen, und das zweite erklärt das Pilsner Verbündniß für null und nichtig. Dort wird die Armee mit ihrem Gehorsam einstweilen an Gallas 2c., hier au Gallas, Albringen, Marradas, Piccolomini und Rudolph Colloredo gewiesen.

In Bezug auf die Form der Ausfertigung können wir nur nach den uns vorliegenden Abdrücken urtheilen. Bom ersten Patente, hier Mandat genannt, ist es der dem "ausführlichen und gründlichen Berichte von dem Egerer Verlauf," auf welchen Bericht wir in dem folgenden Abschnitte näher eingehen werden, beigegebene Abdruck, vom zweiten Patente das im gräflich Waldstein'schen Archive zu Prag in der Sammlung des Johann Jenik Ritter von Bratkit befindliche, in Placatform gedruckte Exemplar. Auf jenem findet sich wohl unten als Unterfertigung "Ferdinandt" mit "L. S." abgedruckt, aber ohne alle soust gebräuchliche Contrasignaturen; auf diesem ist zwar leider der untere weiße Rand abgeschnitten, man sieht aber doch, daß die Unterfertigungen handschriftlich ausgefüllt werden sollten und dieses auf dem vorliegenden Exemplare unterblieb. Das sind Abweichungen, welche vermuthen lassen, daß bei der Aussertigung die gewöhnlichen Förmlichkeiten keineswegs strenge eingehalten wurden. Gebrechen müssen wohl unterlaufen sein, weil die Angeklagten sich darauf berufen, daß das Patent vom 24. Jänner vom Kaiser nicht unterschrieben war. Nicht unbemerkt darf auch die von Förster in seinen Briefen (III. Seite 179) gemeldete Thatsache bleiben, daß sich im Wiener Archive (?) weder vom ersten noch vom zweiten Patente eine Urschrift oder handschriftliche Copie befindet. Von dem Patente vom 18. Februar sei ein alter Correcturbogen vorhanden

und von späterer Hand die Bemerkung beigefügt, dieß Patent sei in Wien im März 1634 gedruckt worden.

Eine gewisse Unsicherheit herrschte bislang über die Zeit der Ausstellung. Das eine Patent ist vom 24. Jänner, das andere vom 18. Februar datirt. Ranke vermuthet, daß ersteres zurück datirt worden sei. In der That stehen dem Datum des 24. Januar so gewichtige Bebenken entgegen, daß man ce nicht ohneweiters als richtig hinnehmen kann. Der spanische Gesandte, von dem Ranke anführt, daß er einige Zeit später noch nichts davon weiß, ist nicht der einzige, welcher sich in dieser Lage befindet. Auch Slawata, der sonst in alles Eingeweihte ober doch alles Ausspionirende, ergeht sich in seinen oben (III, 21 und IV.) berührten, bis in den Februar hineinreichenden Ergießungen, so wie in dem vor Ende Jänner kaum abgeschloffenen zweiten Theile seines Chaos in bitteren Klagen darüber, daß der Kaiser noch immer mit der Entscheidung zögere, zu welchen Rlagen bei bereits ausgestelltem Patente vom 24. Jänner kein Grund mehr vorhanden gewesen wäre. Unbegreiflich ist bei Bestand jenes Patentes auch die bis zum 13. Februar in gewohnter Weise fortgesetzte Correspondenz des Raisers mit dem Herzog, so wie der Umstand, daß er selbst vertrauten dritten Personen, wie Aldringen gegenüber in dem Erlasse vom 4. Februar, von Friedland als dem General-Feldhauptmann spricht und jenen anweist, dessen Anordnungen Folge zu leisten (Hallwich Nr. 1262). Andererseits freilich lauten die Mittheilungen des bayerischen Abgesandten Richel von Ende Jänner bis 10. Februar über die Zusicherungen, welche er vom Kaiser auf sein Andringen erhielt, dahin, "es seien bereits Anstalten getroffen, dem Uebel zu steuern," "man sei bereits im völligen Werk begriffen und verliere keine Stunde", "es sei alles anbefohlen und man werde bald das weitere hören", weßhalb Arctin (Seite 74 und 77) meint, daß das Patent vom 24. Jänner strengstens geheimgehalten worden sei. Auch die vom 1. Februar datirte

Feldmarschalls = Bestallung für den Grafen Piccolomini, in welcher bereits auf den König Ferdinand III. als Generalhaupt der Armee verwiesen wird, gibt noch keinen Beweis dafür, daß an diesem Tage Friedland schon entsetzt war, weil die bezüglichen Stellen im Concepte, dessen ursprünglicher Text noch auf den Generalissimus Bezug nimmt, erst nachträglich mittelst Correctur eingeschrieben worden sein können. \*) Ueberhaupt geschieht das erstemal von kaiserlichen Patenten in der "Ordinanz" vom 13. Februar Erwähnung, womit Graf Gallas von Pilsen aus, also so zu sagen unter den Augen Wallensteins, den Befehl ausfertigt, hinfüro weder Ordonanzen von diesem, noch von Ilow oder Treka anzunehmen, sondern allein dem nachzukommen, was er, der Feldmarschall Graf Aldringen oder Graf Piccolomini — letterer wird noch nicht Feldmarschall genannt befehlen werde. Um selben Tage schickt Aldringen von Frauenberg aus dem Oberstlieutenant Mohra ein "Bolletino" des Grafen Gallas mit der Weisung, es einstweilen streng geheim zu halten. Dieses Bolletino wird daher wohl auch nichts anderes gewesen sein, als die eben erwähnte "Ordonanz." Diese mußte daher schon vor dem 13. Februar ausgefertigt gewesen sein, wenn sie an demselben Tage auch von Frauenberg aus verschickt werden konnte. Hier gäbe es mithin zur Abwechslung einmal eine Vorausdatirung. Am 15. war übrigens Gallas bereits zu Gratzen angekommen, da er von dort am 15. Februar dieselbe Ordonanz wie von Pilsen, nur ausführlicher und in italienischer Sprache, erließ. \*\*)

Indessen ist jetzt wenigstens über den einen Punct, an welchem Tage der Beschluß auf Absetzung Wallensteins gefaßt wurde, durch den Brief des Bischofs Anton aus dem Hause des Fürsten von Eggenberg vom 24. Jänner an Pater Lamormain (Seite 109) den Zweiseln ein Ende gemacht. Es ist richtig der 24. Jänner. Die

<sup>\*)</sup> Hallwich, Nr. 1260.

<sup>\*\*)</sup> Förster, Briefe Nr. 425, 426 und 427.

Ausfertigung des Patentes mag allerdings noch einige Zeit sich verzogen haben. Aus eben diesem Briefe ersehen wir weiter, daß Eggenberg und Bischof Anton, diese beiden ehemaligen Freunde Wallensteins, an der Berathung und Schlußfassung Theil nahmen, und der dritte im Bunde ist nach Ranke der Graf Trautmannsdorf gewesen, welcher wenigstens kein erklärter Feind war. Onate ist erst später den betreffenden Berathungen beigezogen worden. Wie kommt es doch, daß Wallenstein von seinen eigenen Freunden verurtheilt wurde? Nach einem sehr verbreiteten Gerüchte sollte der außerordentliche spanische Botschafter die kaiserlichen Räthe, darunter auch Fürst Eggenberg, erkauft haben. Bei letterem wird die Nachgiebigkeit entschuldigend auch seiner sehr überhandgenommenen Gebrechlichkeit, der er schon am 18. October desselben Jahres erlag, zugeschrieben.\*) uns jedoch die von Slawata eingeschwärzten falschen Nachrichten bekannt sind, ist es nicht nothwendig nach weiteren Erklärungen zu suchen. Man muß sich unr wundern, wie gewiegte Staatsmänner sich durch solche auf der Hand liegende Unwahrheiten täuschen lassen fonnten.

Belangend die Kundmachung, so wird es zwar im ersten Patente als hohe Nothdurft erachtet, dasselbe insgemein der Armee zu notificiren und öffentlich zu verkündigen. Das geschah aber sehr spät. Erst am 22. Februar wurde das erste Patent zu Prag auf Befehl des Generals Suys mittelst Trommelschlag bekannt gemacht.\*\*) Von einer anderweitigen früheren öffentlichen Kundmachung wissen wir nichts. Das Patent vom 18. Februar dagegen wurde am 20. d. M. den versammelten österreichischen Ständen durch Meggan und Werdens berg bekannt gegeben und am 2. März wurde bereits ein gedrucktes

<sup>\*)</sup> Hans von Zwiedined=Sildenhorst, Hans Ulrich Fürst von Eggenberg. Seite 120.

<sup>\*\*)</sup> Helbig (der Raiser Ferdinand und der Herzog von Friedland. Seite 56) irrt, wenn er auf eine unbestimmte und unrichtige Aeußerung des jangeren Sparr hin beshauptet, es sei am 22. Februar bereits das zweite Patent publicirt worden.

Exemplar desselben von der Reichskanzlei dem Churfürsten von Bayern mitgetheilt.\*)

Im schriftlichen Wege wurde das Patent vom 24. Jänner oder wenigstens dessen Inhalt in den bereits gedachten Ordonanzen der Grafen Gallas und Aldringen vom 13. und 15. Februar einzelnen Unterbesehlshabern, auf die man baute, bekannt gegeben. In den Correspondenzen des Fürsten Wenzel Euseb von Lobkowis finden sich berlei Ordonanzen des Grafen Gallas auch aus Weitra den 15. Februar und aus Ling den 17. Februar. \*\*) In's Hauptquartier zu Pilsen kam die Rachricht von der Entsetzung des Generalissimus erst spät am 21. Februar. Graf Trčka hatte sich nämlich an biesem Tage nach Prag auf den Weg gemacht und war da dem Obersten Sparr begegnet, welcher in Prag das Patent gesehen. Am 22. hatte noch keiner der Officiere, welche der Herzog Julius Franz und der Feldzeugmeister Sparr befragten, das Patent gesehen. Erft am 23. Rachmittags erhielt ersterer auf dem Wege nach Prag in der Gegend von Rokykan eine Copie davon, welche ihm seine Gemalin, eine geb. von Lobkowit, nach dem am 22. Februar morgens zu Prag publicirten Exemplare zugeschickt hatte. \*\*\*)

Mlar und bestimmt ist sohin nicht alles an den beiden Patenten. Sie sind eben auch ein Product jener Eile und Verwirrung, durch welche die Gegner Wallensteins über die Bedenklichkeiten des Kaisers himveg zu ihrem Ziele zu gelangen suchten. Immerhin geben die an denselben hervorgehobenen Momente einen Leitsaden, sich in dem Processe zurechtzusinden.

Angeflagt waren Herzog Julius Heinrich von Sachsen-Lauen

<sup>\*)</sup> Aretin. Zeite 81 und 82.

Randnitzer Archiv. Zeine Durchlaucht Herr Morit Fürst von Lobtowip erwick mir die Gunst, dieses Archiv benützen zu dürsen, und wurden mir darauf von dem sürstlichen Bibliothefar und Archivar Herrn Maxim'lian Tvorat Abschriften von den oben erwähnten Briesen, von der Wolfenstein'ichen Relation, so wie von dem unter III, 13 mit: getheilten Zettel freundlichst zugemittelt.

<sup>\*\*\*)</sup> Förster. III, Nr. 440 und Anhang.

burg, Hans Ulrich Graf von Schaffgotsch, Johann Ernst Freiherr von Scherffenberg, Ernst Georg von Sparr, Franz Wilhelm Mohr vom Waldt, Peter von Losi und Bernhard Hamerle.\*)

Alle wurden beschuldigt, "den mentemacherischen Schluß" von Bilsen mit unterschrieden zu haben, obgleich dießfalls in dem Patente vom 24. Jänner allen Theilnehmern, mit Ausnahme Friedlands, Ilows und Tretas, Pardon zugesichert worden war. Die Anklageschrift des Obristen-Feld-Prosoßen und Capitan di Institia sest sich jedoch ganz unumwunden über dieses Bedenken in dem an die Spise gestellten Sate hinweg: "daß alle diejenige, so die zu Pilsen einem oder alle beeden ausgerichten Verbindnussen eingewilligt und unterschrieden, als meineidige, treulose, ehrvergessene Meutmacher, Verräther und Besleidiger der kais. Majestät gehandelt haben, deßhalben allen Rechten gemäß nit allein am Leib und Leben zu strasen, sondern zuvorderist, alle vorgeweste böse consilia und Auschläg zu ofsenbaren, wie auch die complices namhaft zu machen, durch scharse Frag anzuhalten und die Veklagten davon unter Prätext des allergnädigst ertheilten Pardons im Geringsten nit zu eximiren sein."

Wohl fühlt der öffentliche Ankläger selbst das Ungehörige einer solchen Behauptung. Hatten doch — von dem allen Rechtsbegriffen an sich Hohn sprechenden Vorgange, ein pardonirtes Vergehen zum Gegenstand einer Anklage und Verurtheilung zu machen, abgesehen — nicht bloß die mit dem angeblichen Besehle, den Herzog lebendig oder todt einzubringen, betrauten Grafen Piccosomini und Isolano, der an Gordon die nöthigen Weisungen ertheilende Julius Diodati, die Vollstrecker Vutler und Gordon so wie der Patentkundmacher Suns den Pilsner Schluß mit unterschrieben, sondern auch mehrere

<sup>\*)</sup> Dudit neunt noch von Militärpersonen die Obersten Aheraus, Ranchhaupt, Streithorst, Uhlseld, Lasosse und Lasto von Waldstein, welche in Untersuchung gezogen wurden, ohne daß diese jedoch zu einem Erkenntniß der Strasbarkeit führte. Auch der Aftrolog Seni (Zeno) wird genannt.

Beisitzer des General-Kammergerichtes selbst.\*) Der Profoß motivirt deßhalb diesen Anklagepunct. Aber in welcher Weise! Lassen wir ihn selbst sprechen:

Und obwohlen Ihr kaif. Maj. . . . . einen allergnädigsten Perdon haben ausgehen und publicirn lassen . . . . so kann solches dannoch den Beklagten nichts vortragen — aus Ursachen, die conditio sine qua non bei ihnen kein statt hat, in Bedenken, daß sic alle sich zu unverantwortlichen, verzweiselten consiliis nit allein verführen, sondern auch alle daszenige, was zu Beförderung der gemachten Conspirationen tauglich und die Zeit ihnen zugelassen hat, mit Werten und in der That sich haben beslißen zu effectuiren. Derentwegen als nit perdonirt zu erachten und sowohl wegen der Berbindnußen als andern zu Behauptung deren vorn= und nachgesolgten Versbrechen concludirtermaßen zu strasen sein. "Non enim sunt digni beneficio legis, quia peccarunt in legem". Und ist ihnen keine Notification des Perdons vonnöthen gewest, sintemalen der geschworene Articulsbrief einen jedweden Soldaten, und vielmehr den hohen Officiern, genugsame Warnung ist, aus welchem sie billig wissen, was sie thuen und lassen sollen.

Was im Patente für die Folge gemeint ist, damit sie nämlich von verzweiselten consiliis abgehalten würden, wird vom Generalprososien als durch die Unterschrift zu Pilsen und was damit zussammenhing, also gerade durch das, was pardonirt worden war, bereits geschehen voransgesetzt. Sine Rabulistik, welche über das in unseren Augen einem Advocaten Erlaubte hinausgeht.

Wenn man die gerichtlichen Processchriften liest, wie sie allerdings dis jest nur ans dem Falle Mohrs vom Waldt, und da nicht vollständig, weil nicht alle Gesetzeseitate eingefügt sind, vorliegen, hält man es für unmöglich, daß sie von den Auditoren oder Prososen selbst verfaßt sein könnten, denn für eine Verdrehung der Gesetze, eine Spissindigkeit, ein Hinwegsetzen über den gesunden Neuschenverstand, bei so umfassender Vertrautheit mit der juridischen Literatur,

<sup>\*)</sup> Unter denielben werden genannt Bangler, Mitheim und Tenfiel und unter den Unterzeichnern des ersten Viliner Schlusses ericheinen auch Joh. Bangler, Georg Friedrich von Milheim und M. W. v. Teufel.

wie sie sich hier findet, können Militärgerichte, die in der Regel nur über Fälle sehr einfacher Natur zu entscheiden hatten und deren Beisitzer Krieger, aber keine Juristen waren, nicht die Schule gewesen sein. Nur einem in den Gesetzen in nicht gewöhnlichem Grade bewanderten Meister der Sophistik lassen sich Arbeiten solcher Art zutrauen. Wir können uns daher der Vermuthung nicht entschlagen, daß Slawata der Verfasser war. Sein ganzer Bildungsgang, insbesondere sein Antheil an der Abfassung der böhmischen Landesordnung, welchen wir aus seiner biographischen Stizze kennen gelernt haben, und seine im Capitel der "Dennnciation und Agitation" dargelegte eigenthümliche schriftstellerische Thätigkeit führen uns auf diese Vermuthung. An Gelegenheit, seine dießfälligen Referate an Mann zu bringen, hat es ihm auch nicht gefehlt, da ein churbayerischer, ein Diodatischer und ein Piccolominischer Auditor, von welchen der lettere, Namens Heinrich Gras, sogar eine sehr maßgebende Rolle gespielt zu haben scheint, dem Kriegsgerichte angehörten. \*)

Zu der eben erwähnten General-Probationsschrift bringt "der Generalprofoß" — so unterschreibt er sich — gegen die Vorgenannten mit Ausschluß von Schaffgotsch und Scherffenberg noch folgenden Nachtrag ein:

Daß sie alle fünfe nit allein den ersten am 12. Januarii zu Pilsen gemachten Schluß, sondern auch den andern, so am 20. nachfolgenden Februarii aufgericht ist worden, beigewohnt und unterschrieben haben, ohnegeacht sie nit allein hätten wissen fünnen und sollen, daß der erste Schluß wider den Feldherrn [den Kaiser] angeschen, sondern solches ihnen nacher vielmehr befrästiget hat, da sie gesehen, daß Aldringer nit erschienen, Gallas ihne zu holen abgeschickt, Piccolomini gesolgt und Diodati mit seinem Regiment ohne des Friedländers oder Ilow Beselch im Anzug, daß auch darauf Friedländer am 18. Februarii, ohngeacht der kalten Winterszeit und daß kein Feind vorshanden, hat Ordinanz ertheilen lassen, daß alle Regimenter bei Prag sollten zusammen kommen und sich davon außer seinen, Ilow oder Treta Beselch

<sup>\*)</sup> Mailath. III. Seite 393.

von keinem andern abhalten lassen. Daß sie auch alle diesen Handel an End und Ort, wohin ihnen ihre Pflicht weist, nicht angebracht, sondern verschwiegen bis auf die Stund.

Also auch den zweiten Pilsner Schluß macht man den Angeklagten zum Verbrechen, in welchen sie doch erklärt hatten, daß sie mit dem ersten durchaus nichts wider die Religion und den Kaiser intendirten, und verhebt ihnen den Gehorfam gegen deujenigen, auf welchen sie mit ihrer Pflicht gewiesen waren, zu einer Zeit, wo von dessen Entsetzung, außer einigen wenigen Eingeweihten, noch niemand etwas bekannt war! Dagegen muthet man ihnen zu, sie hätten sich an das Beispiel derjenigen halten sollen, die durch ihr Richterscheinen oder durch ihr Davonschleichen gerade gegen die militärische Disciplin sich vergangen hatten. Welche Bürgschaften hatten sie aber, daß diese und nicht der Generalissimus im Sinne des Kaisers handelten? Konnte doch der Herzog selber im guten Glauben meinen, die Aldringen, Gallas, Piccolomini und Diodati, wenn sie ihn verließen, führten Treuloses wider den Kaiser im Sinne, nachdem ihn dieser in seinen Briefen — der letzte vom 13. Februar datirte dürfte ihm ja erst um den 17. oder 18. zugekommen sein, — fortwährend vertrauensvoll mit Aufträgen bechrte\*), und geriethen auch Herzog Julius Heinrich und andere Befehlshaber auf den Gedanken, "es müßten nur die Generalspersonen dergleichen Händel angefangen haben." Bemerkt zu werden verdient auch in dieser Anklage die Betonung des Umstandes, daß Friedland am 18. Februar die Concentrirung der Armee um Prag angeordnet habe, wo doch kein Feind vorhanden, während soust eine Hauptanschuldigung darin gipfelt, er habe sich mit dem Feinde conjungiren wollen.

Sowohl in der Generalklage, als in den Particularklagen gegen die einzelnen wird den Beschuldigten vorgeworfen, sie hätten von der

<sup>\*)</sup> Man findet bei Förster und Hallwich Briefe des Raisers an Wallenstein je einen vom 26. Jänner, 1., 6., 12., 13. Februar und je drei vom 4. und 10. Februar, zusammen 11 Briefe.

Friedtändischen Berratherei feine Anzeige erstattet und fich wegen ihres Berhaltens nicht entschuldigt (fincerirt). Darauf erflärten fie nun, daß fie nicht das mindefte von bem Berrathe gewußt hatten und fetbit höchlich verwundert gewesen seien, ale man ihnen bavon nach ber Sand Mittheilung machte. In bem weiteren Berfahren burften fie an bem Berrathe freilich feinen Zweifel mehr hegen, benn fouft wären fie Befahr gelaufen, um beffentwillen allein verurtheilt gu werben. Einigen wurde auch vorgeworfen, daß fie mit 3tow und Treta verfehrt, anderen, daß fie biefen ober jenen Befehl ber Ge nannten oder des Friedländers vollzogen. Dem Bergog Julius Beinrich wurde fogar zugemnthet, er sei schutbig gewesen, fich bes Friedländers ju bemächtigen und benfelben dem Raifer anszuliefern, was er mit bem Epruche wiberlegt: ubi nullum mandatum, ibi nullum delictum. Gelbft wenn er gehört, daß ber Friedläuder begradirt worben, hatte er beghalb noch nicht wiffen fonnen, bag man ben selben beim Ropf nehmen solle; benn als er zu Regensburg entsett worden, fei er bennoch bei dem Raifer in Buade verblieben. Unry bas Albernfte wurde hervorgesucht, wenn es nur einen Schein von Berichulden bot.

Die Angeflagten hatten baher in ihrer Vertheibigung leichtes Spiel. Doch wie überzengend sie auch bei aller Reserve, die ihnen ihre Lage auserlegte, die Anschuldigungen entfrästeten, so blieb alles fruchtlos. Wäre es nach dem Antrage der depntirten Rathe und Commissarien gegangen, so würden Loss und Hamerle noch der Tortur unterworsen worden sein, wozu es aber nicht kam. Sämmtliche sünf Angeslagte wurden zum Tode verurtheilt, welche Strase jedoch in ewiges Gefänguiß nach Abnehmung ihrer Regimenter verwandelt wurde. Scherfsenderg und Hamerle sollten auf dem Spielberg bei Brünu, Sparr und Loss zu Graz die Strase abbüßen, Herzog Julius Heinrich aber nach Wien in Verhaft geführt werden. Lehterer wurde aber auf Litten seines Bruders, Sparr auf Verwendung des Königs

von Polen (gegen Revers vom 8. August 1635) und Schersfenberg am 23. Juli 1634 seiner Haft entlassen. Losi und Hamerle befanden sich laut eines Briefes aus Wien vom 16. Jänner 1636 damals ebenfalls schon auf freiem Fuße. Mohr vom Waldt, welcher vom Kriegsgerichte weder schuldig erklart, noch freigesprochen worden war, wurde dem Hochmeister des deutschen Ordens, dem er angehörte, zu weiterer Verfahrung übergeben, von welchem er nach wiederholten Einvernehmungen endlich im März 1636, also später als die anderen, in Freiheit gesetzt wurde.

Von vier der Verurtheilten weiß man, daß sie vor ihrer Freislassung Reverse ausstellen mußten. Von dem Herzog Franz Julius und Scherffenberg liegt darüber nichts vor; ohne Zweisel haben aber auch sie diese Bedingung erfüllen müffen. Mohr vom Waldt verssichert im Revers:

Daß wegen vorberührten Arrests und was meiner Ferson halber dars wischen vorgeloffen, verhandelt ist worden, gegen Ihrer kais. königl. Majestät und Dero hochlöblichsten Erzhaus, wie auch allen Deroselben hohen und niederigen Stands getrenen Officieren, Dienern und Unterthanen oder wer sonsten hierzu Rath und That gegeben hat, ich in Ungutem mit Worten oder Werken nimmermehr ichtwas ahnden, eisern oder vindiciren, noch meinetwegen durch andere zu geschehen gestatten will.

Man darf annehmen, daß die Reverse der übrigen gleich lauteten. Es bleibt daher nur zu ermitteln, ob derlei Reverse bei Nachsicht der Strafe in damaliger Zeit gebräuchlich waren. Wäre das nicht der Fall, dann könnte man darin nur einen Beleg erblicken, wie sehr das Gewissen oder die Furcht vor Entdeckung die Urheber der großen Wallensteinverschwörung bennruhigte.

Der einzige von den sieben Angeklagten, an welchem das Todesurtheil wirklich vollstreckt wurde, war der Graf Schaffgotsch, welcher unter allen Verhafteten als zum allerstärksten indicirt bezeichnet war, "daß er um das vorgewesene abscheuliche Tradement zum allermeisten gewußt und dabei zum mehrsten müsse interessirt gewesen sein." Worin bestand nun die besondere Gravirung des Grafen? Hauptsächlich wird ihm ein gewisses Memorial über das Land Schlesien zur Last gelegt, welches nach dem ausführlichen und gründslichen Berichte Folgendes enthielt:

Was denen von Breslau vorzutragen — was ihnen zu bewilligen — was von ihnen zu begehren — wie es mit ihrem Volk gehalten werden soll — welcher Geftalt die Handlungen in's künftig zu versichern sein — wie es mit den kaiserischen Gefällen soll gehalten werden — wer die Rammer verwalten soll — was bei den Fürsten von Liegnitz und Brieg wie auch Vels und Bernstadt anzubringen — was von ihnen zu begehren — wie ihre Ort sollen besetzt werden — ob ihr Volk sie behalten sollen — wie das Oberant zu bestellen - wie ein guter Vorrath an Geld gemacht werden möcht — wie die Anlagen zu machen — wie selbe zu continuiren — ob Volk im Land wird bleiben müssen — wie viel und an welchen Orten — mit was vor Manier das Land wegen der streisenden Parteien und der Gartbrüder in Sicherheit zu erhalten — wie die Compactata mit Polen zu verändern und zu schließen?

Während die Anklage hierin eine korma regiminis erblickte, konnte der Augeklagte selbst durch die Tortur zu keiner anderen Aussage gebracht werden, als daß das Memoire die Vertheilung der Quartiere in Schlesien und die Vorsorge, damit die Haiduckischen nicht in Schlesien einfallen möchten, betreffe.

Ein zweites Beweisstück, welches im aussihrlichen und gründlichen Berichte bedeutend in den Vordergrund gestellt, in dem Processe
aber nur so nebenher berührt wird, ist der Brief, welchen der Graf
den Tag vor seiner Gesangenuchmung, d. i. am 23. Februar, von
Ohlan aus an Treta geschrieben. Förster hält jedoch diesen Brief
wegen seiner inneren Widersprüche für verdächtig und meint, er sei
wahrscheinlich von den Anklägern später verfälscht worden. Es ist
wahr, der Brief macht den Eindruck der Verschwommenheit und
erregt daher den Verdacht, daß durch Fälscherhand Verschiedenes
hineingekommen, was ursprünglich nicht darin stand. Verschiedenes
bineingekommen, was ursprünglich nicht darin stand. Verstärkt wird
bieser Verdacht noch dadurch, daß, soweit aus den sehr mangelhaften

Actenauszügen bei Förster zu ersehen ist, der Brief, aus welchem, wiewohl ihm bei richtiger Anffassung auch seine verfängliche Seite abgestreift wird (Seite 300), doch noch mehr Capital, als aus dem Memorial hätte geschlagen werden können, in dem Processe selbst, zumal in den Verhören des Beschuldigten, so wenig beachtet wird. Uebrigens war der Brief (Förster Nr. 481) in Chiffern, wozu der Schlüssel augenblicklich sehlte, geschrieben, wodurch eine freie Uebersetzung außerordentlich erleichtert werden mußte. Ob das chiffrirte Original noch aufzutreiben sein wird, steht sehr in Frage, nachdem Hallwich (Nr. 1288) aus den Kriegsacten des Staatsarchives nur eine bechiffrirte Copie mitzutheilen in der Lage war.

Grausam greift die improvisirte Institution der "deputirten Räthe und Commissarien" in das Geschick des Grafen Schaffgotsch ein. Er war bereits in eventum wegen der geklagten militärischen, genugsam dargethanen Verbrechen verurtheilt, "daß er vom Leben zum Tod mit dem Schwert hinzurichten und die rechte Hand abzuhauen sei." Bon dem Borsitzenden des Kriegsgerichtes, dem Feld= marschallientenant Götz, war jedoch die Frage aufgeworfen worden, ob er nichts destoweniger vorher noch mit der Tortur belegt werden solle, "damit so viel möglich alle vorgeweste böse consilia und Anschläg wie auch complices mit Ernst von ihm herausgebracht werden möchten?" Die Frage wurde von den deputirten Räthen und Commissarien mit der Motivirung bejaht, "weilen er durch dergleichen Condemnation servus poenae wird und nit anderst, als ein cadaver mortuum, wie die jura reden, zu halten ist." Förster nennt dieses Gutachten eine der abscheulichsten Schriften, welche jemals von Händen, denen die Gerechtigkeitspflege anvertraut war, abgefaßt worden ist. In welchen Abgrund menschlichen Gemüthes blickt man aber erst hinab, wenn man weiß, daß dem Leiter der Commission, von welcher es ausging, am besten bekannt war, was es mit "dem abschenlichen Tradiment" für ein Bewandtniß hatte!

Ueber den Erfolg der Tortur berichtet der Piccolominische Anditor Heinrich Gras an den Kaiser und fügt dem Berichte Folgendes bei:

Dieweil denn während des examinis von ihm dergestalt in Confusion geantwortet und jedesmal in Obstination continuirt, also nichts Erhebliches zu effectuiren gewesen, dannenhero die angewesenen Herrn Officier vor dießmal inne zu halten, vorgegangene Beschaffenheit Herrn directori zu berichten und, ob mit mehrer Tortur zu versahren, sich Bescheides zu erholen. Welches denn folgendes Tags beschehen.

Darauf berichtete der Hoffriegsrath Johann Georg Pucher an den Kaiser.

Da haben Herr General Wachtmeister Wangler, Oberst Abelshoven, Milheim, Tenffel und Traun resolvirt: "Es seien ihnen diese Sachen als extra professionem zu schwer, bitten Ihre Maj. möchte solche durch andere Rechtsgelehrte erörtern und erfennen lassen." (Die Oberstlieutenants, Rittsmeister und Hauptleute jedoch stimmten für die Ernenerung der Tortur.) Ihr Schluß aber sei hierauf laut des Obersten Tenffels Ew. Maj. schriftlich übergebenen Relation gewest, daß, weilen der Schaffgotsch außer des Memorials, statum Silesiae betreffend, nichts bestanden, mit ihme mit peinlicher Frag ferneres einzuhalten, auch gegen den übrigen dreien, weil der Schaffgotsch die meisten indicia zu fernerer Wissenschaft gegeben und bei seiner Tortur aber der Grund des Hauptwerks nicht herausgekommen, keine Tortur fürzusnehmen sein möchte.

Am 23. Inli 1635 wurde Schaffgotsch zu Regensburg entshauptet. Das Handabhauen war ihm nachgesehen worden. Das Schwert kaufte dann von dem Scharfrichter der Oberst Albert von Freiberger um 10 Thaler — derselbe, welcher als Oberstlientenant des Grafen Schaffgotsch im März vorigen Jahres den Putsch zu Troppan unternommen, welcher im aussihrlichen und gründlichen Berichte ebenfalls als ein Hauptindicinun des Schaffgotsch'schen Unstheils an der Friedländischen Verschwörung hingestellt wird.

Biermann \*) theilt folgende Aleußerung Wattenbachs über das Ende des unglücklichen, aber standhaften Generals mit:

<sup>\*)</sup> Geschichte des Herzogthums Troppan und Jägerndorf von G. Biermann. Teschen 1874. Seite 537.

Schaffgotsch war Protestant und blieb es trot jesuitischer Bekehrungssversuche bis zu seinem letzten Augenblick; er war aber auch ein reich begüterter Cavalier und siel hauptsächlich als ein Opfer der Hab- und Raubsucht der Höflinge und Officiere, unter welchem sich Götz als der schlimmste erwies; er hat seinen früheren Kriegskameraden sogar soltern lassen und labte sich an seinen Qualen. Dieser Anschauung soll der in die Wallenstein'sche Katastrophe gleichfalls verwickelte und verhaftete, später aber auf freien Fuß gesetzte Feldzeugmeister von Sparr mit folgenden Worten Ausdruck gegeben haben: "Hätte er Schaffgotschen's Vermögen und Güter gehabt, sein Kopfstünde nicht auf dem Rumpse; weil er aber nur ein armer Cavalier sei, so hätten sie ihn mit dem Kopfe davon kommen lassen.

Später waltete doch wieder eine mildere Gesinnung. Die Kinder des Grafen Schaffgotsch, welche den Jesuiten in Olmütz zur Erziehung übergeben worden waren, gelangten, herangewachsen, zu hohen Ehren und Würden und erhielten die consiscirten Güter ihres Vaters wieder zurück, mit Ansnahme der Standesherrschaft Trachenberg, welche Ferdinand III. bereits dem General Hatzeld geschenkt hatte. \*)

Wir schließen diese Skizze mit der Betrachtung Försters über den Proceß:

Die Mordthat war geschehen; jetzt war die Aufgabe, sie zu rechtserstigen; man griff deßhalb zu, wo sich nur irgend ein Scheingrund eines noch so entsernt liegenden Verdachtes zeigte; man war sicher, eine Verschwörung zu entdecken, da man diese Entdeckung Austands halber nöthig hatte. Vor der Hand war es nur darum zu thun, eine Untersuchung gegen einige Mitverschworne einzuleiten, um vor der Welt den Schein zu gewinnen, daß Wallenstein's Haupt nur der Gerechtigkeit, nicht der Rache verfallen gewesen sei. Ihm einigen Kärm zu machen, ward es nöthig, Personen von hohem Range und Namen in diese Untersuchung zu verwickeln.

Diese Worte, wir gestehen es, geben auch den Eindruck wieder, welchen wir aus der, allerdings nur flüchtigen Durchsicht der uns zugänglichen Bruchstücke aus den Procesacten empfangen haben.

<sup>\*)</sup> Mailath, III. Seite 402.

## VII.

## Die Geschichtschreibung.

Während Slawata sich mit allem Eifer die nach Friedlands Tode eingeleitete Untersuchung angelegen sein läßt, vernachlässigt er auch eine andere Vorkehrung nicht, um das von ihm lange vorbereitete und erfolgreich durchgeführte Unternehmen mit einem ent= sprechenden Abschlusse zu krönen. Es mußte die That noch vor der Welt gerechtfertigt werden. Dieß war um so nothwendiger, als die That nicht auf Grund eines richterlichen Urtheilsspruches erfolgt war und als die Vorbereitungen dazu im tiefsten Geheimnisse getroffen worden waren, die Welt daher vor einem Räthsel stand, zu welchem der Schlüssel fehlte. Bis wenige Tage vor seiner Ermordung hatte nicht das Geringste von einem Verrathe Wallensteins verlautet, man hatte ihn auch seit dem Tage von Pilsen keine außergewöhnlichen Maßregeln treffen sehen; er lebte anscheinend ruhig seiner gewöhnlichen Be= schäftigung und stand mit dem Kaiser in fortwährender Correspondenz.\*) Nun sollte der Mann, welcher von Jugend auf für den Kaiser das Schwert geführt, auf einmal schuldig sein — schuldig des größten Berbrechens, das in seiner Stellung begangen werden konnte!

Das bedurfte der Erklärung. Das Einfachste wäre es gewesen, nachträglich ein gerichtliches Berfahren über ihn und seine Mitschuls digen einzuleiten, wenn schon ein solches wegen der angeblichen immisnenten Gesahr vorher nicht möglich gewesen. Das verlangte die Wittwe des ermordeten Grasen Kinsky und das nuß auch von anderer Seite gefordert worden sein, wie aus dem Gutachten "deputirter Räthe und Commissarien" über diese Frage hervorgeht (Hallwich, Nr. 1344).

<sup>\*)</sup> Beilagen, Dr. 8.

Man glaubte aber im Stande zu sein, der öffentlichen Meinung im In= und Auslande gegenüber sich genugsam durch Berichte zu rechtfertigen, weil diejenigen, von denen eine Bertheidigung hätte geführt werden können, tobt waren, die anderen in den eigentlichen Sachverhalt Eingeweihten aber ein begreifliches Interesse daran hatten, die That mit allen möglichen Mitteln zu beschönigen. Den Unbetheiligten fehlte zu sehr die Einsicht in die geheimen Vorgänge, die cben als Vergehen des einstigen Generalissimus und seiner Anhänger dargestellt wurden, als daß sie hätten als deren Vertheidiger auftreten können. Im Inlande wäre das übrigens unter den damaligen Verhältnissen eine gewagte Sache gewesen und im Auslande wieder mangelte ce an einem näher liegenden Interesse, die eigentlichen Ursachen des tragischen Vorfalles zu Eger an das Licht zu ziehen. Zudem gingen die kriegerischen Ereignisse ihren Gang weiter und drängten das Andenken daran in den Hintergrund.\*) Doch von Zeit zu Zeit — Zeuge dafür ist die geschichtliche Literatur — wurden die Zweifel an dem Verrathe des Herzogs immer wieder laut.

<sup>\*)</sup> Zu Pilsen herrschte bald nach Friedlands Tode wieder ein sast idnussischen, wie es aus einer Aufzeichnung in der historia civitatis Pilsnae zu ersehen ist. Dieselbe befindet sich im Manuscripte (XI. a. 15. pag. 219) in der k. k. Universitätsbibliothek zu Prag, welcher ich vielseitige und entgegenkommende Förderung meiner Forschungen versdanke. Besagte Aufzeichnung lautet:

Cum Praga recuperata duxisset Albertus de Waldstein Fridlandiae dux, caesareae militiae generalissimus, numerosissimas copias per Pilsnam in imperium, demum occiso Gustavo Succiae rege, recepit se per hiemem a. d. 1633 Pilsnam in domo Scriboniana in foro a latere ad Franciscanos directo. Tormenta currusque ad ea pertinentes stabant in foro. Duo filii Cosim. Medices, magni Hetruriae ducis, castra secuti, habitabant in domo Wollfingariana in cornu, portae Pragensi obverso. Discessit Fridlandiae dux Pilsna Egram die.. Febr. cum maxima hominum conturbatione, cum pridie omnia Pragam itineri essent accincta. Occisus Egrae 25. Febr. a. 1634 sabbato ante quadragesimam. -- Praecipui caesareae militiae duces, Pilsnae post hoc morati, medium per forum ex parte, orienti obversa, a domo Kasparkiana transversum prope columnam moenianam usque ad alteram partem stratum levari et cancellis stringi curarunt; ubi generalis Piccolomini de suis aliisque decurrebant ad anulum, ad statuam versatilem Turcae hastas impactas frangebant et similia eguestria ludibunda exercebant, adventum Ferdinandi regis praestolantes. — Anno 1634. 17. Maji accessit Pilsnam serenissimus rex Ferdinandus, tertium exercitum ducens in imperium . . . .

Daß es der Zweifler schon unter den Mittlebenden viele gegeben haben ung, wird durch verschiedene Aenferungen erwiesen.

Ausführlicher und gründlicher Bericht. Bei diesem allen aber [habe] zuvorderift Ihre faif. Maj. und jedermann seithero vernehmen mussen, daß der also eilends wider solche Berräther und Conjuranten ergan gener geschwinder Execution halber unterschiedliche ungleiche und unwahrhafte Divents aller Orten fürgehen, ja ganz boshaftige judiein hierunter temere gesuhrt, wohl auch hochverbotene Famos Gedicht in offenem Orne spargirt und ohne Schen herungetragen werden, als ob das Hanpt dieser schädlichen Conspiration sammt dessen Abhärenten mit so geschwinder Execution übereilet, ja sogar ein Gewalt angethan und groß Unrecht geschehen, darueben auch Ihre kais. Mas. und Dero Haus einer unerhörten barbarischen Undansbarkeit zu beschuldigen kein Abschenen tragen.

Ahevenhüller. XII. Geite 1110. Bu Anfang bes 1634. 3ahres, und Kaifers Ferdinandi des andern Alters im 55., hat man in und außer bes heit. rom. und 3hr. faif. Dlaj. Erbtonigreich und Yander nichts anders reden gehört, ale von des Bergoge von Friedland Tren und Untren, ja gu hof und gar in der Rathestuben hat man davon ungeschent discurirt; theils haben seine Treu auf's höchst defendirt, theils seine Untreu fur gewiß ver fichert. Ja die beide fpanische, am faif. Sof residirende Botschafter, der Graf Thate hat nach Spanien bor ihn und ber Marques be Caftaneba wider ihn geschrieben. Und ber D. Navarro, so bes Ronigs aus Spanien halber beim Bergog von Friedland affiftit, hat feine actiones mit vielen wichtigen Die tiven vertheidigt und feine treue Dienfte trefflich herausgestrichen; ift alfo nicht allein 3hr faifert. Majeft., fondern auch jedermann irr gemacht werben. Weit diese Brrung nun bei etlichen noch haftet und die historiei, so hiervon ichreiben, ben Grund aus Mangtung ber zugehörigen Information auch nicht wiffen fonnen, fo hab ich diefe Befchreibung vom erften Anfang aus dem wahren Jundament dem Lefer reprafentiren wollen.

Khevenhülter. XII. Seite 1174. Wie unn viele den von Friedtand zu defendiren und unschnlich zu machen sich unterstanden und gar dar uber allerlei relationes in teutsch und wälscher Sprache schriftlich und in Trud ausgehen saßen und diese That eine Mordthot genannt, und vernehme Listoriei diese Worte davon schreiben: "Ob unn besagte That, wie sich die Consuranten ungeschent beruhmen dursen, daß sie dieselbe mit ruterlicher und lobwürdiger Faust verrichtet, für ein löblich Werk zu halten; ob auch solche Processen bei Shristen gebräuchlich und zu erweisen, daß bergleichen jemals vorgegangen; ob auch der Herzog von Friedland, welcher dem Kaiser so viel gute Dienste geleistet, einen solchen Ausgang verdient, davon mögen Verständige und Unparteiische urtheilen. Es ist sonderlich zu merken, daß selbe Nacht um neun Uhr ein erschreckliches Windbrausen entstanden, welches bis gegen Mitternacht und also eben die Zeit über, als diese Mörderei vorgangen, gewährt, hat sich also das Firmament gleichsam über diesen grausamen Mordthaten, dabei so hohe und anschnliche Personen, so schändlichs und meuchelmörderischer Weise hingerichtet und ihnen nicht so viel Zeit gelaßen worden, sich mit einem Vaterunser Gott zu besehlen und ihre Sünde zu bereuen, entsetzt und einen Abscheu getragen." Also hat Ihr. kaiserl. Maj. für gut erachtet, durch Dero Reichshofrath ein manisestum, denen Leuten ihre ungleiche Gedanken zu benehmen, publiciren zu laßen, darinnen nun der Verlauf aussühlt und bemonstrirt worden.

Piccolomini an Aldringen, 13. März 1634. Und glauben Sie, daß meine Ankunft der gerechten Sache sehr gelegen kam, für welche diese Rebellen vertilgt wurden. Bereits stelle man ihn als einen böswilligen Aufreger dar; der Wallenstein sei unschuldig und mit Hülfe der Spanier, des Gallas und seiner selbst sei ein Betrug ausgeführt worden. \*)

Slawata, 5. April 1634. Kurz ce gibt noch viele Uiberbleibsel jener boshaften Faction und Conspiration; viele möchten Rache schmieden gegen den Grafen Gallas und andere Getrenen, welche die thrannischen Bestien aus dem Wege geräumt haben und denen sie vielmehr Dank und Lohn spenden sollten. \*\*)

Selbst in die Masse des Volkes drangen die Zweifel, da böhmische Volksdichtungen aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges von einem an Wallenstein begangenen Verrathe sprechen. So heißt es in der einen in deutscher Uebersetzung:

> Für diese treuen Dienste Wurde ich dann schlecht belohnt, Indem man mich beim Kaiser anschwärzte, Ich sei an ihm Verräther gewesen,

<sup>\*)</sup> Pöster. Desterr. Revue 1867. I.

<sup>\*\*)</sup> Giebe Anmertung. Geite 136.

Gegen ihn treulos geworden Und zum Feind übertreten. Ich konnte mir es gar nicht deuken, Was sich da für ein Verrath abspielte

Unter den Officieren, die mir Fort Schlingen legten Und sich darum bemühten, Ihren Verrath auszuführen, —

Diesen Schelmen von Niederländern, Italienern und auch von Franzosen, Die mir nachstellten, Damit sie mich um's Leben brächten.

An den Kaiser schrieben sie falsche Berichte. Sie wollten sich an mir rächen, Weil ich ihrem Willen nicht freien Lauf ließ, Strenges Kriegsrecht hielt.

Ein zweites Gedicht ist wieder geneigt, die Schuld auf die Deutschen zu schieben.

Bald nach seiner Ermordung Erschien zu Wien eine gedruckte Schrift Wie ein kleines Buch, Die Friedland sehr verfolgt.

Ausführlich fetzt sie die Ursachen, Sein großes Verschulden auseinander. Ob aber das alles wahr, Dieß zu beurtheilen ist niemand leicht.

Das Meinen ist nicht ohne Irren Und allen gefällt nicht alles. Neid, Mißgunst und Haß Schreiten auch in schönem Gewand einher. Schon von Alters her haben die Deutschen Den Čechen nichts zu Dank gethan, Wenn diese Tugend, Kraft, Ruhm hatten, Immer haben sie um alles sie beneidet. \*)

Kurz und bestimmt spricht ein italienischer Dichter, muthmaßlich Graf Fulvio Testi, denselben Gedanken in den Worten aus, die er dem Geiste Wallensteins in den Mund legt:

Ich bin kein Verräther, wohl aber verrathen. \*\*)

Da der Berichte über Wallensteins Ermordung und deren Ursachen eine ziemliche Anzahl erschienen, so müssen wir vorausschicken, daß wir bei unserer Erörterung nur jene vor Augen haben, welche Slawata'schen Ursprung oder Einfluß verrathen. Voran stehen unter denselben, weil, um durch ein Gleichniß aus der Neuzeit seine Stellung deutlich zu machen, Slawata das officielle Preßbureau in der Wallensteinsfrage leitete, jene, die auf Befehl der Regierung oder wenigstens mit behördlicher Autorisation ausgegeben wurden, kurz denen ein officieller oder doch officioser Charakter vindicirt werden kann. Es sind dieß solgende:

1.

## Egerischer Berlauf. \*\*\*)

In Försters Bricken kommen in Nr. 452 und 474 (letzterer angeblich im Auszuge) zwei Schreiben an den Churfürsten Anselm

von dem

## Egerischen Berlauf

welcher Gestalt der weitbekannte, an der katholischen Christenheit treuloseste Albertus Herzog zu Friedland, gewesener General seiner unerhörter, erschrecklicher Conspiration und mordsüchtigen Ehrengeisch wider die Römische Kais. May. und dero ganzes hochlöbliches Haus Desterreich halben den lang verdienten Lohn sammt seinen Adhärenten in Eger empfangen. Wie auch nach längst specifirte Umstände, waß maßen er die löbliche und veste Kaiserliche Residenzstadt Wien sammt der Kaiserlichen Burg, verrätherischer Weis über-

<sup>\*)</sup> Lumir. Prag 1861.

<sup>\*\*)</sup> Wallensteins Ermordung von Dr. Georg Martin Thomas. München 1858.

<sup>\*\*\*)</sup> Der vollständige Titel der in meinem Besitz befindlichen Flugschrift ist folgender: Aussichrlicher grundlicher Bericht

Cafimir von Maing vor, an welchen manches Bedenfen erregt. Der eifte ift von Wien ben 23. Februar, ber zweite von Eger ben 27. Februar 1634 baturt. Schon daß ber Correspondent, in Wien faum angekommen, fogleich über Dinge zu berichten weiß, die bamale nur wenigen befann fein fonnten, erfcheint auffällig. Noch mehr aber, daß derfelbe Correspondent, welcher am 23. von Wien aus einen langen Brief Schreibt, am 27., alfo nach einem Zeitraume, in welchem faum ein Conrier ben Weg von Wien nach Eger gurud gulegen im Stande mar, fcon wieder in Eger einen ausführlichen Bericht über die bortigen Borfälle zu Papier bringt. Nachgerade verdächtig i acht fich ber Correspondent badurch, daß er ben Bergog Frang Albrecht am 27. bereits gefangen fein laßt, mahrend berfelbe lant Butlers Brief vom 28. Februar (Nr. 486) erft an biefem Tage nach Eger eingebracht wird, ein Berschen, bas ein an Ort und Stelle weilender Correspondent gewiß fich nicht hatte zu Schulden tommen laffen. Ein ähnlicher Irrthum ift im Wiener Briefe bezüglich der Ralendertage unterlaufen, indem bafelbst das Matthiasfest auf "morgen Donnerstag" verlegt wird, welches thatfächlich auf ben Freitag fiel.

Förster brückt seine Berwunderung über das Erscheinen eines Berichterstatters an den Mainzer Churfürsten als Augenzeugen der Borfälle zu Eger aus. Run, wenn ein solcher eigens dahin entsendet worden ware, müßte die Boraussicht allerdings als eine wunderbare bezeichnet werden, da vor dem 21. Februar der Herzog selber noch

fallen, olles nieder w hauen, ju plundern, und mit Gener und Schwert in vertilgen, fich thatlich nuterfranden und bereits im Wert berunden worden, neben andern unerhorten Bertotgungen und Bertathereien, fo in Edpraden und Bapern vorgangen, ju vernehmen



Gebrudt im Jahre 1611.

nicht wußte, daß er sich des anderen Tages bereits auf dem Wege nach Eger befinden würde.

Um das Interesse an den beiden Briefen noch zu steigern, fällt uns eine Flugschrift aus jenen Tagen in die Hände, in welcher sie gleichfalls, nur correcter als bei Förster, und ohne den Namen des Churfürsten, lediglich mit der Titulatur: "E. Churf. Gnaden" abgedruckt sind. Den Briefen ist noch der Pilsner Revers vom 12. Jänner und "das kaiserliche Remotions-Mandat" vom 24. Jänner beigegeben. Den Umständen nach ist das die erste Zeitung, welche in Wien und wohl überhaupt über die Egerer Vorgänge ausgegeben wurde.\*) Für ihren officiosen Charakter spricht der auf dem Titelblatte abgedruckte Reichsadler.

Es liegt auf der Hand, daß die Briefe in Wien fabricirt wurden, und daß man die Form von Briefen eines Reisenden nur wählte, um den Mittheilungen den Schein der Unbefangenheit zu verleihen. Auf welche Weise hernach der Churfürst Anselm Casimir von Mainz dazu gelangte, als Adressat zu gelten, ist aus Förster um so weniger zu ersehen, als er die Duellen seiner Publicationen nicht auzussühren pflegt. Bemerkt sei, daß der Auszug aus dem zweiten Schreiben früher schon im "Rheinischen Archiv" 1810 abgedruckt war.\*\*)

Der officiose Charakter der Flugschrift legt es nahe, daß sie

<sup>\*)</sup> In den Copialbüchern des Bischofs Emanuel Grafen von Waldstein (Archiv Waldstein in Prag) sindet sich der Titel einer Schrift verzeichnet, jedoch ohne Angabe, ob dieselbe gedruckt wurde oder nicht. Wäre jenes der Fall, so dürste die Schrift wohl das älteste Flugblatt sein, welches in Umlauf kam. Ungeachtet aller Nachsorschungen konnte sie jedoch nicht ausgetrieben werden. Das Datum 2. März darauf ist übrigens unrichtig, da die Nachricht von den Vorgängen in Eger erst am 3. März morgens nach Wien kam. Der Titel der Schrift lautet: "Copen eines Schreibens und Berichts von Wien den 2. Martii 1634 vom Spanischen Extraordinari=Ambassadoren, Grasen von Ognate an Cardinal Insant aus Spanien; daraus zu verstehen die große Verrätheren, welche der Herzog von Wallenstein, Rays. General mit seinem Anhang und Mithassten wider die Kans. May. dero hochsoliches Haus und Stände vorgehabt: welche aber alle aus Gottes Verhängnuß von ihren eigenen Obristen, Hauptleuten und Wachtmeister seiner Guardi in der Stadt Eger sind erschlagen und umgebracht worden. Anno 1634."

<sup>\*\*)</sup> Schmid. Wallensteinliteratur Nr. 212.

unter bem Ginfluffe Clamatas gu Stande fam, noch mehr aber ber Inhalt. Ja wir halten die Briefe fo wie den Titel für beffen eigene Auffage ober Dictate. Die Redheit im Auftragen des Ungereimteften and lingchenersichsten verreith ihn zu deutlich, wenn wir auch nicht den Umftand in die Wagichale werfen wollen, daß Walleuftein bier fo wie im Chaos mit feinem von der Jugendzeit her ihm bekannten richtigen Taufnamen Albert, welcher auch auf den Müngen und Medailten erscheint und von dem in dieser Beziehung gewiß glaubens werthen Gitschiner Dechant Cerwenka auch gebraucht wird, zum Unterfdjiede von dem fouft gebräuchlichen Ramen Albrecht belegt wird. Bubem erinnert bie Stelle: "Ja es hat Bergog Frang Julius von Sadifen Lanenburg . . . . an fürnehmen Orten rund gefagt, es mare ber Friedlander ein folder etc. und ginge mit folden Studen um, baß Churfachsen mit ihme fich einzulaffen Bebenken truge," febr an bas, was Clawata in feinem votum enjusdam consiliarii diefen Bergog von Wallenftein fagen läßt. Schade nur, daß die Relation, welche Viceolomini, ber ohne Zweifel wieder von Slamata inspirirt war, verfaßte, fich noch nicht gefunden hat. \*) Es würden auch ba manche Analogien an den Tag kommen, wie namentlich über die dem General Echerffenberg angemuthete Miffion, "bas gange hohe Baus Defterreich fammt allen ben getrenen Dienern zu ermorben, bie Stadt Bien zu pfündern und zu Afchen zu verbrennen."

Die spater im Chaes und im ausführlichen und gründlichen Berichte wieder aufgetischte Erzählung von Wallensteins Falscheit gegen Isolano sindet sich bereits hier mit dem Veisügen, daß er dieß sethst nach Wien berichtet habe, eben so die Fabel von der besabsichtigten Himichtung der widerstrebenden Egerer Rathsherren und Bürger, die auch in die Apologie Eingang fand. Die im Chaos dem Herzog zum Vorwurf gemachte Prager Execution wird ebenfalls nicht vergessen; sie nimmt sich aber hier wie mit Haaren herbeigezogen

<sup>\*)</sup> Doffer. Defterr. Rebue.

aus. Das Höchste an Erdichtung wird mit der Nachricht geleistet, auf den 26. März sei die Friedländische Krönung in Böhmen prosectirt gewesen. Der Schreiber nennt deshalb Friedland in Analogie mit dem Winterkönige den Fastnachtskönig, ohne daß es ihm jedoch geglückt ist, damit ein geslügeltes Wort zu schaffen. "Borgestern," schreibt er serner, "hat sein Eintritt (wohin? wohl nach Wien) gesichehen sollen," und zum Schlusse wieder "morgen Donnerstag (recte Freitag) am S. Matthiä-Fest hat er Wien angreisen wollen." Mit der an Slawata gewohnten Formel "In Summa" und der ihm gleichsalls ähnlichen Acuserung: "die Friedländische und des Terzky Güter werden andern getreuen Häuptern herrlich anstehen", wird der erste Brief zu einem efsectvollen Ende gebracht.

Daraus, daß nur das Patent vom 24. Jänner beigeschlossen ist, nicht aber das schärfere vom 18. Februar, darf man wohl den Schluß ziehen, daß zu der Zeit, wo diese Flugschrift entstand, das letztere noch nicht öffentlich publicirt war.

2.

Ausführliche und wahrhafte Relation. \*)

Nicht von Slawata selbst, aber unter seinen Auspicien geschrieben möchten wir diese Flugschrift nennen. Sie ist ziemlich

<sup>\*)</sup> Der volle Titel lautet: Ausführliche und wahrhafte Relation dessen, was vom 12. Januarii dieses lausenden 1634 Jahrs an dis auf den 12. Februarii mit Albrecht von Wallenstein, gewesten Herzogen zu Mechelburg, Friedland, Sagan und Groß-Glogaw etc. samut vier andern fürnehmen Personen, der Röm. Kais Majt. Ferdinandi II. unsers allergnädigisten Herrn gewester vollmächtiger Generalissimms und Obristen: Erstlich zu Vilsen in dem General-Hauptquartier, dann seztlich zu Eger in dem Königreich Böheimb wegen ihrer gegen Ihr höchstgedachte Röm. Kais. Majt. und das hochsöbliche Haus von Sesterzeich samut dem ganzen Köm. Reich hochnachtheilig treulose und meineidige verübte Praktiken sich zugetragen hat. — Männiglich zum Exempel und Nachrichtung an Tag gegeben. — Justus es Domine & reetum judicium tuum. — Gebruckt im Jahr 1634. D. D. 4° 7 Bl. (Gütigst vorgesiehen von der k. Hoss und Staatsbibliothek in München.)

Die Schrift wurde auch ins Italienische übersetzt unter dem Titel: Breve et verace ragualio di quanto e succeso l'anno corrente 1634 dal di 12. Gennaro sin al ultimo di Febrario con Alberto di Walstein 1634; (k. k. Universitätsbibliothek in Prag. v. 50 G. B. Nr. 14).

nüchtern und im Ganzen mehr erzählend, als polemisch gehatten, wiewohl es an Ausfällen nicht mangelt, die jedoch mehr gemein als wixig sind. So liest man: "Wallenstein . . . ist von wegen seiner schlechten und geringen Diensten zu fürstt. Würde und Dignität er hoben worden." — "Nach vieten zuvor verübten, umedlichen Buben stücken und Praktisen . . . hat er alle Obersten peremptori nach Pulsen eitiren lassen." -- "Ebrox hat ihm den Fang als einem wilden Thier gegeben" u. dgl. m.

Manche der wirklichen Begebenheiten werden ausführlicher ge schildert, als man es sonst findet, wie z B. die Gefangennehmung des Herzogs Franz Albrecht, doch sehtt jeder Anhaltspunct dafür, wie weit man diesem Detail Glauben schenken darf.

Die Königefrönung ift nicht übergangen. Cbenfowenig der Auf trag an Scherffenberg "Wien zu plünbern, ben Raifer, Mönig, fammt bem unschnitdigen neugebornen Pringen und dem Erzherzogen und das gange hochtobliche Saus Defterreich in Deutschland zu exftir piren und anegurotten; zu diefem End find auch die Banfer in ber Stadt gezeichnet gewesen." Rurg, die Flugschrift bewegt fich gang in dem Clawata'fden Lügengebiete. Die Ronigofronung wird ichon für den 24. Februar angesett, was infofern zu bemerken, als dieß wie das reichere Detail von felbstiftandiger Anlage der Schrift zeugt, benn bei bloger Unlehnung an "ben Egerifden Berlanf" mare mohl and ber 26. Diary hincingefommen. Das General Rendez vous hat am 22. Februar auf dem weißen Berg bei Prag ftattfinden follen, "allda er das faif. Bolf hat wollen ihme in einem Ring idnworen laffen und wer fich nicht hatt wollen darzu bequemen, ben hatt man auf gut Friedlanderisch um den Ropf fürzer gemacht oder an einem Sanfforntein eiftidt,"

Zum Schliffe folgen einige Betrachtungen, von benen die erfte besagt, "baß alle die dapfere Selden, die sich bei dieser heroischen, ritterlichen und sehr nothwendigen Execution besunden haben, santer aus. Das Höchste an Erdichtung wird mit der Nachricht geleistet, auf den 26. März sei die Friedländische Krönung in Böhmen prosectirt gewesen. Der Schreiber neunt deshalb Friedland in Analogie mit dem Winterkönige den Fastnachtskönig, ohne daß es ihm jedoch geglückt ist, damit ein geflügeltes Wort zu schaffen. "Borgestern," schreibt er ferner, "hat sein Eintritt (wohin? wohl nach Wien) geschehen sollen," und zum Schlusse wieder "morgen Donnerstag (recte Freitag) am S. Matthiä-Fest hat er Wien angreisen wollen." Mit der au Slawata gewohnten Formel "In Summa" und der ihm gleichsalls ähnlichen Acuserung: "die Friedländische und des Terzky Güter werden andern getreuen Häuptern herrlich anstehen", wird der erste Brief zu einem effectvollen Ende gebracht.

Daraus, daß nur das Patent vom 24. Jänner beigeschlossen ist, nicht aber das schärfere vom 18. Februar, darf man wohl den Schluß zichen, daß zu der Zeit, wo diese Flugschrift entstand, das letztere noch nicht öffentlich publicirt war.

2.

Ausführliche und mahrhafte Relation. \*)

Nicht von Slawata selbst, aber unter seinen Auspicien geschrieben möchten wir diese Flugschrift nennen. Sie ist ziemlich

<sup>\*)</sup> Der volle Titel lantet: Ansführliche und wahrhafte Relation dessen, was vom 12. Januarii dieses lausenden 1634 Jahrs an dis auf den 12. Februarii mit Albrecht von Wallenstein, gewesten Herzogen zu Mechelburg, Friedland, Sagan und Groß-Glogaw etc. sammt vier andern fürnehmen Personen, der Röm. Kais. Majt. Ferdinandi II. unsers allers gnädigisten Herrn gewester vollmächtiger Generalissimms und Obristen: Erstlich zu Vilsen in dem Generals-Hauptquartier, dann leztlich zu Eger in dem Königreich Vöheimb wegen ihrer gegen Ihr höchstgedachte Röm. Kais. Majt. und das hochsöbliche Haus von Oesterreich sammt dem ganzen Köm. Reich hochnachtheilig treulose und meineidige verübte Praktiken sich zugetragen hat. — Männiglich zum Erempel und Nachrichtung an Tag gegeben. — Justus es Domine & roctum judieium tuum. — Gedruckt im Jahr 1634. D. D. 4° 7 Bl. (Gütigst vorgelichen von der k. Hoss und Staatsbibliothek in München.)

Die Schrift wurde auch ins Italienische übersetzt unter dem Titel: Breve et verace ragualio di quanto e succeso l'anno corrente 1634 dal di 12. Gennaro sin al ultimo di Febrario con Alberto di Walstein 1634; (f. k. Universitätsbibliothek in Prag. v. 50 G. Nr. 14).

nüchtern und im Ganzen mehr erzählend, als polemisch gehatten, wiewohl es an Ansfällen nicht mangelt, die jedoch mehr gemein als wixig sind. So liest man: "Wallenstein . . . ist von wegen seiner schlechten und geringen Diensten zu sürstl. Würde und Dignität er hoben worden." — , Nach vielen zuvor verübten, unredlichen Buben stücken und Praktiken . . . hat er alle Obersten peremptori nach Villen eitiren lassen." - "Ebrox hat ihm den Fang als einem wilden Thier gegeben" u. dgl. m.

Manche der wirklichen Begebenheiten werden aussührticher ge schildert, als man es soust findet, wie z B. die Gefangennehmung des Herzogs Franz Albrecht, doch sehlt jeder Anhaltspunct dafür, wie weit man diesem Detail Glanben schenken darf.

Die Monigofrönung ift nicht übergangen. Ebensowenig ber Auf trag an Edjerffenberg "Wien zu pfünbern, den Raifer, Monig, fammt bem unfchuldigen neugebornen Pringen und bem Erzherzegen und das gange hochlobliche Sans Desterreich in Deutschland zu exitirpiren und ansgurotten; zu diesem End find auch die Banfer in ber Stadt gezeichnet gewesen." Murz, die Flugschrift bewegt fich gang in bem Clawata'fchen Lügengebiete. Die Ronigsfrönung wird schon für ben 24. Februar angesett, was infofern zu bemerken, ale bieg wie bas reichere Detail von felbstiftanbiger Anlage ber Schrift zeugt, benn bei bloger Unsehnung an "ben Egerifden Bertauf" ware wohl auch ber 26. Diar; hineingekommen. Das General Rendez vons hat am 22. Februar auf dem weißen Berg bei Brag ftattfinden fellen, "allba er das faif. Bolt hat wöllen ihme in einem Ring idpooren laffen und wer fich nicht hätt wollen barzu begnemen, ben hatt man auf gut Friedlanderisch nur den Ropf fürzer gemacht oder an einem Dauffornlein erftidt."

Zum Schluffe folgen einige Betrachtungen, von denen die erfte befagt, "daß alle die dapfere Selden, die fich bei diefer heroifchen, ritterlichen und sehr nothwendigen Execution befunden haben, lauter Menschen seind solches zu vollziehen weder bestellt noch gebeten worden, dann sie eigentlich noch nicht recht gewüßt, als was man ingemein von ihnen vermuthet hat, noch was Ihr kais. Maj. wider gedachten Friedländer sich resolviret gehabt." Diese Bemerkung verdient darum Beachtung, weil nach derselben die Eger'schen Executoren ohne Auftrag gehandelt hätten, während in den späteren ofsiciosen und ofsiciellen Enunciationen von einem ausdrücklichen Auftrag des Kaisers die Rede ist.

Der zweite Punct, "daß sie es von keines Interesse wegen gethan, sintemalen sie alle des Friedländers Sachen hätten können preisgeben, bei denen sie wohl etwas gefunden hätten, aber solches nit gethan, sondern alles in guter Verwahrung bis auf Ihr kais. Majest. weitern Beselch behalten," sindet seine Beleuchtung durch das, was darüber in Försters Schriften und auch hier erzählt wird.

Im dritten und vierten Punct wird die Verwunderung darüber ausgesprochen, daß vierzig Personen sich unterstehen konnten, einen so schweren Auschlag auszuführen und daß niemand aus den Trčka'schen Regimentern sich nach der That gerührt habe.

In der fünften und letten Erwägung wird auf das Zusamstreffen aufmerksam gemacht, daß dieser armselige Mensch, der Friedsländer, in derselben Woche geendet, "da er die unbarmherzige Exescution zu Verdeckung seiner Schand, die er vor einem Jahr in der Schlacht vor Lützen mit dem Schweden, da er dieselbige verloren, begangen hat." Diese auch im Eger'schen Verlauf und im Chaos wiederkehrende Reminiscenz zeigt nur, wie der grimmige Verfolger alles benützt, um sein Opfer in den Augen der Menge gehässig zu machen.

3.

Apologia.

Dieje in ihrer Driginalansgabe \*) ber neueren Gefchichtsforschung wenig befannt gewordene Schrift wird feit ihrer Beröffentlichung durch Freiheren von Aretin im Jahre 1845 unbedenflich als bas alleinige und fpontane Product von Butler, Gordon und Lestie angesehen und noch Ranke behandelt sie als solches und mift ihr in Tolge beffen in Bezug auf die thatfachlichen Borgange zu Eger vor allen anderen Schriften Glauben bei. Allein schon die gelehrten Titel hatten bei Kriegomannern, von denen dazu der eine irifcher, die beiden anderen fchottischer Nationalität und daher mit der im Deutschen übliden Form folder Schriften taum vertrant waren, befremden fellen. Berdachtiger noch ift bas Datum: Eger den G. Dlarg 1634, denn Leolie wurde alobald nach der Mordthat nach Pulen abgeordnet, wo er am 28. Februar eintraf, und begab fich von dort nach Wien; Butter himmieder convonirte den gefangenen Bergog Frang Albrecht von Sachfen Lauenburg, welcher bereits am 3. Marg (Hallwich, Dir. 1317) von Pitsen aus correspondirt. Leolie und Butler fonnten nuthin, wenn

<sup>&</sup>quot;) Die Originalausgabe hat den Titel, neldzen Aretin auf Seite 86 in der An mecking anzibt. Auf der dritten Seite begannt der Text mit solgender, auch in dem von Aretin nuch dem Seiselder Municipite veranssaktern Abdrucke vorlommenden Ausschriften, "sunze, doch grundliche Aussenzeinnz, nut eine and and was lirjachen von etitigen redich und getreien sagt, Aregosofisen und Savolieten der geweiten meinerlige und eidbruchtige tan General und Hauf und beiten weiter genannt, mit seinen phichivergespeach, von land. Paaf abtrun inzen redellichen Adharenten, als seine mierzorte heaktiten openwar, er kindranning und nach Eger nah den 21. Febr salven, tolgendes Lages den 25 dieß zu Kachts zusichen 9 und 10 Uhr ans dem Wiltel ge ranner, darduch dann die rom tan auch zu hungarn und Bohemb kongt. M. sammt dem ganzen hochseltsichen Hans Depenreich, st. M. unterschieden derenzporten mit allem darin gelegenen kingsvoole erhalten, die interessite Savolier dei ihrer pilicht, Ehr und Leben compenat worden."

Cremptate der Originaland jabe befinden fich in des Geren Ibr. Johann Riemann in hrag und in meinem Befige And der Beigliedenheit der Schlugtiguetten und siellenweite auch der Lettern in beiden Cremptaren ift zu entnichmen, daß die Schrift mehrere Austagen erlebte.

das Datum echt wäre, an der Abfassung der Schrift keinen Antheil genommen haben, Gordon allein kann man sie aber wohl nicht zusschreiben. Dann verlegen die Berfasser den zweiten Pilsner Schluß in den März ("sowohl neuwlich im Martio"), welcher Anachronismus im Aufange des Monates gewiß weniger leicht unterlausen sein kann, als später, wo schon das Ereigniß etwas weiter entrückt war. Zudem unterscheidet sich das Schriftstück in der Haltung von dem gleich am 26. Februar an alle kaiserlichen hohen und niederen Officiere wie auch das gesammte Kriegsvolk erlassenen — freilich nach Försters Ansicht schon vorbereitet gehaltenen — Manisesse Gordons und Butlers\*) zu wesentlich, als daß nicht Zweisel an dem gleichen Ursprunge beider Schriftstücke gerechtsertigt wären.

Die Schrift wurde daher jedenfalls später verfaßt. Der Ort, wo dieß geschah, war aber nicht Eger, sondern Wien, und nicht alle drei Genannten, oder auch nur Butler mit Leslie, haben sie verfaßt, sondern dritte Personen, welche vielleicht das von den beiden letzteren Erzählte und selbst das in ganz willkürlicher Verballhornung, nur als Folie zu einer Tendenzschrift benützten.

Man sehe nur die Schrift ein und man wird sich sofort an den Unwahrheiten und Unwahrscheinlichkeiten darin, nicht minder aber auch an ihrem salbungsreichen Tone sowie an dem consequenten Gebrauche der Namen Gordan und Lesle, statt Gordon, beziehungsweise Leslie, wie sich dieselben zu unterschreiben pflegen, überzeugen, daß sie nicht das Erzeugniß der genannten Kriegsmänner sein könne, wiewohl sie die Schrift, wie aus den Worten "hernach gesetzte Cavalieri" zu entnehmen, zu untersertigen gesonnen gewesen sein sollen, was aber wenigstens in den gedruckten Exemplaren unterblieben ist. Können sie wohl selbst von sich gesagt haben: "Sie hätten mit ritterlicher und glorwürdigster Faust die Rebellen vom Leben zum Tod gebracht?" Wie konnte behauptet werden, es sei schon am 22. Februar in Eger

<sup>\*)</sup> Briefe III. Nr. 476 und Anhang Seite 108.

sparquet gewesen, daß der Herzog von Friedland mit seinem Hofftnat von Pitsen nach Eger sich zu begeben gewilliget, nachdem der Entschluß dazu erst am Borabend dieses Tages zu Pilsen plöptich gesaßt wurde. Und wie reimt sich das, daß sie ohne noch "einige nachrichtsame Ordinanz empfangen zu haben" dennoch von der Redellen Intention wußten und bedacht waren, keinen in die Stadt einzulassen, wahrend Leslie gleich auf den erhaltenen Beseht dem Herzog die Mies ent gegengeschickt worden war. Uns eben diesem Grunde wird er auch kann an den bezüglichen Deliberationen Theil genommen haben.

Am anffallendsten erscheint es, daß die Apologie, allen befannten Thatsachen entgegen, Gordon und Leslie als die eigentlichen Faisenrs hinstellt, Butler aber, erwiesen die Seele der ganzen Unternehmung, als noch unsicher von den beiden anderen aufangs mit Mistranen behandelt und erst spat am 25. in ihr Borhaben eingeweiht werden lästt. Hatte man vielleicht ursprünglich die Absicht, die That ganz als aus der eigenen Initiative der beiden Egerer Peschlähaber hervorgegangen anzugeben, so müssen doch später überwiegende Gründe dafür gesprochen haben, zum wirklichen Sachverhalte zurückzusehren und Butler hineinzuziehen. Im Chaos schon trut daher Butler als der Leiter auf, Gordon verhält sich vielmehr widerstrebend und wird erst am nächsten Tage durch die Neden Iswe von Desterreichs Undankbarseit zur Mitwirkung bewogen.

Wie oft im Leben ist es auch hier ein geringfügiger Umstand, durch welchen sich der eigentliche Urheber, so sehr er sich auch zu verbeigen sucht, wider Willen selbst verräth. Hier ist es der Satzgegen Erde: "Dieß alles wird durch eine alsonderliche und aussinhrliche Deduction der werthen Christenheit und lieben Posterität vor Augen gestellt werden." Wer hötte zu Eger auf 6. März von einer solchen Deduction etwas wissen kommen? Zu Wien aber arbeitete man bereits daran. Da nun die Apologie einen so berusenen Berläuser sür die kommende Rechtsertigungsschrift bildete, so

lag es nahe, in dieselbe die Hinweisung auf diese hineinschlüpfen zu lassen, wobei in der Hast des Augenblickes allerdings nicht überlegt wurde, daß man dadurch die gemeinsame Quelle bloßlegte. Für den Autor des Chaos nußte auch das hocherwünscht sein, an den "gestrewen und redlichen Cavalieren" eine Firma zu sinden, unter welcher er das neueste Gebilde seiner fruchtbaren Phantasie "von dem Spießen und Henken" der Egerer Rathsherren in Umlauf zu bringen versmochte, gleichwie er darin Gelegenheit sand, andere seiner den einsgeweihten Kreisen bereits bekannt gewordenen Compositionen, wie über die von Wallenstein geplante Ausrottung des Hauses Oestersreich und die neue Vertheilung der österreichischen Erbländer und des ganzen römischen Reiches, nunmehr in ihren Leittönen auch in der Dessentlichkeit erklingen zu lassen und badurch den solgenden eigenen Eröffnungen um so eher Glauben zu verschaffen.

Damit wollen wir jedoch keineswegs gesagt haben, Slawata habe die Apologie selbst geschrieben. Er mag nur einzelne Stellen und die Richtung des Ganzen angegeben haben. Geschrieben dürfte sie von Prickmaier, mit dessen Style, nach dem ansführlichen und gründlichen Berichte zu urtheilen, die Sprache eine gewisse Aehnlichkeit verräth, oder von einem anderen Hofrathe worden sein.

Zum Schlusse noch eine Bemerkung. Nach Aretin ist "der anwesende getreue Cavalier", mit welchem Gordon und Leslie zussammen sich beriethen und welcher Elbogen sichern wollte, in der Apologie nicht genannt. Nun spricht diese zwar auf der dritten Seite selbst von "dem ungenannten Cavalier". Auf der fünften Seite aber heißt es, den von dem Commandanten des anderen Tages früh auf das Schloß geforderten Officieren sei das Factum weitsläusig von Herrn von Stainheimb erzählt worden. Das wird wohl kein anderer, als eben dieser Cavalier gewesen sein.

4

Alberti Friedlandi perduellionis chaos.

Zur Verneidung von Irrungen sei voransgeschickt, daß der Abbeuck bei Murr\*) nicht allein viele Druck und Schreibsehler, soudern
anch im Texte manche Abweichungen von der Originalausgabe enthält.\*\*) Unter den sesteren ist die bedeutendste jene, daß die von
Tworosh mitgetheisten sateinischen Aufzeichnungen über das Bankett
zu Pilsen in den ersten und zweiten Theil vertheilt worden sind,
während sie in der Originalausgabe zur Gänze in dem zweiten Theil
zusammengefaßt sich sinden. Durch die Zerreisung des Zusammenhanges und Unterbringung der einzelnen Theile an ungehörigem Orte
ist aber hanptsächlich jene Unklarheit verursacht worden, über welche
sich Kanse, der bloß den Murr'schen Abdruck vor sich hatte, mit
Necht bestagt.

Wir halten uns daher an die Driginalausgabe. Dieselbe ist in dem bei den Flugschriften jener Zeit gewöhnlichen Klein Quartformate und zählt mit dem Titel 40 Blätter.

Ihre eigentliche Pedeutung erlaugt diese älteste Quellenschrift niber die Ursachen von Friedlands Tod durch den Berfasser. Wer sich die Mühe ninnut, das allerdings nicht leicht verständliche Werkehen durchzusesen, und zugleich mit der Denk und Schreibeweise Slawatas vertraut ist, wird an seiner Antorschaft nicht zweiseln. Doch genügt das zu einem Beweise noch nicht. Wir werden daher aus dem Inhalte der Schrift noch weitere Gründe hosen müssen. Horen wir jedoch vorerst, was Nanke darüber sagt:

<sup>\*,</sup> Christoph Gottlieb von Mur: Beitrage jur Geschichte bes breisigfabrigen Rrieges . . . Anriberg 1790. Wegen ber Seltenheit ber Originalausgabe wird ber Citaten auf die Seitengablen in ber Ansgabe von Miri verwiesen.

<sup>\*\*,</sup> Alberti Fridlandi perducthoms chaos sivo irgrati anim abyssus. Cum herben superiorum. Anno 1634 (Am Ende: Anno 1634 in Martio.) Exemplare des Sugmals in der f. f. Universitätsbehisthet, im grafich Waldstein'icen Archiv und im Bestie des Herri Dr. Johann Riemann zu Prag.

Wer aber war nun dieser Autor? Im Jahre 1629 war er selbst in Madrid; einige seiner Bemerkungen stimmen wörtlich mit dem überein, was wir in den Depeschen des spanischen Gesandten finden; damals lebte er in Prag. Wir wollen keine Vermuthung über seinen Namen wagen; auf den Namen kommt so viel nicht an; schon genug, wenn wir ungefähr seine Stellung kennen. Uebrigens war er ein gelehrter Mann, wie seine Erinnerungen aus der alten Geschichte, die er häusig einslicht, deweisen, selbst mit einer gewissen Ostentation Nachahmer des Tacitus. Das Vorkommen seiner Briefe in den Papieren Slawatas beweist, daß er mit diesem in naher Verbindung stand. Ich denke, der intelectuelle Urheber des großen Verschwörungs-Chaos zur Erwerbung der böhmischen Krone ist Slawata gewesen, der nächste Verswandte und bitterste Feind Wallensteins.

Inwieweit passen nun diese Merkmale auf Slawata? Bon einem Aufenthalte desselben im Jahre 1629 zu Madrid ist freilich nichts bekannt. Er hat wohl einmal, aber schon um 1600, Madrid besucht. Aus der betreffenden Stelle im Chaos ist jedoch der Auf= enthalt seines Autors zu Madrid nicht herauszulesen. Sie lautet einfach: Haec (daß sich Friedland der Gewalt in Deutschland zu bemächtigen im Sinne hatte) Madridi suspicari vidi. Daß man zu Madrid diesen Verdacht hege, das wahrzunehmen, brauchte man doch nicht selbst dort zu sein, und die Depeschen des spanischen Gesandten hatte Slawata in Wien genug Gelegenheit kennen zu lernen, um so mehr, als er sie wohl häufig, in einzelnen Fällen crweislich, inspirirte. Welche Zeit Ranke unter dem "damals lebte er in Prag" meint, ist nicht recht klar. Sollte ebenfalls das Jahr 1629 verstanden sein, so paßt auch das auf Slawata, weil er in diesem Jahre als königlicher Commissär beim böhmischen Landtage fungirte. Meint er aber die Datirung des zweiten Theiles des Chaos vom 24. Jänner 1634 aus Prag, so ist dagegen zu bemerken, daß unrichtige Datirungen bei Slawata kein ungewöhnlicher Kunstgriff waren, seine Anonymität zu wahren.

Daß Slawata ein gelehrter Mann und ein Freund und Kenner der alten Geschichte war, bedarf nach dem, was in seiner Lebensstizze gesagt wurde, keiner weiteren Beweisführung. Benn Ranke meint, das Borkommen von Briefen des Ver sasser in den Papieren Stawatas beweise, daß er mit diesem in naher Verbindung stand, so ist das bloß eine Verwechstung. Wo hat man unr den geringsten Anhattspunct dafür, daß die bei Oworsky mit der Ueberschrift "alind ex Bohemia" n. dgt. abgedrucken Anssäge Briefe eines von Slawata verschiedenen Antors des Chaos seien? Im Gegentheil liegt es auf der Hand und wir sind oben auch davon ansgegangen, daß das Anssäge Slawatas sind. Wir ziehen dennach den umgeschrten Schluß: Weil Slawatas Anssäge im Chaos vorkommen, so stand dieser mit dem Antor des letzteren in naher Berbindung; ja wir sinden hierin gerade den stärksten Beleg dasür, daß Slawata nicht bloß "der intellectnelle Urheber des großen Verschwörungschaos zur Erwerbung der böh mischen Krone", sondern auch der Antor der "perduellionis chaos" betitelten Schrift gewesen ist.

Das wird durch andere Umstäude noch wahrscheinticher gemocht, die sich aus der Erditerung der Schrift ergeben. Dieselbe besteht aus drei Theilen.

Der erste Theil mit der Neberichrift: "Im Churfürsten Con vent zu Regensburg" handelt von den Operationen des nach Bal lensteins Euthebung mit dem Oberbesehl betrauten Rudotph Freiherrn von Tenistenbach. Der Bersasser hat für letteren nur Worte des Lobes. Nicht ohne daß man die Absücht merkt, wird auf frühere Bernachtässigungen, auf den tranzigen Zustand des Heeres und auf die dem nenen Führer zu Gebote gestellten geringsügigen Mittel hin gewiesen. Bei alledem habe er die besten Bertheidigungsanstalten getrossen und die Winterquartiere außerhalb Böhmens genommen. Er wurde auch mit dem Commandirenden von Bohmen Ton Balthasar Marradas und dem vom Süden herbeieitenden Grasen Gallas die eingesallenen Zachsen nicht so weit haben vordringen, insbesondere sie Prag nicht haben nehmen sassen oder doch bald zurückgetrieben

haben, wenn nicht der im Einverständnisse mit ihnen und ihrem Hecrführer Urnim stehende Friedland überall entgegengewirkt hätte, dessen Rathschlägen sich zu accomodiren Teuffenbach angewiesen war. Mit großem Bedauern sieht der Verfasser letteren vom Commando scheiden und Friedland das von ihm zum Scheine anfänglich abge= lehnte, aber in der That begierig angestrebte Generalat wieder übernehmen. Während Tenffenbach, Marradas und Gallas schon übereingekommen waren, den Feind zu vertreiben und dieser auch fürchtete, sicherlich vertrieben zu werden, meinte Friedland, es liege wenig daran, ob Prag einige Monate früher ober später zurückerobert werde, und ließ die Truppen in die Winterquartiere führen. "Er quälte Das Geld inzwischen die Gestirne und ließ die Götter in Ruhe. und die Militärerfordernisse, die er aus Feindesland zu ziehen versprochen hatte, begann er ans der österreichischen Basallen Eingeweiden zu reißen."

Den Mittespunct des zweiten Theils bilden die oben unter IV. mitgetheilten Auslassungen über den Tag von Pilsen und was sich daran auschließt, durchflochten mit Apostrophen, Lehren und Anspie-Inngen aus der alten Geschichte, die sich bis zu den bittersten Sar= kasmen steigern. Selbst der Kaiser wird nicht verschont — ein Beweis mehr, daß dieser sich lange gegen Gewaltmaßregeln gesträubt. "Wie Kaiser Constantinus", heißt es unter anderem, "bei seinem En= sebins, dem obersten der Kämmerlinge, viel vermocht habe, so hoffe man, werde auch der neue Ensebins, Friedland, sich dem Kaiser erkenntlich zeigen." "Auch die Räthe", wird gesagt, "von denen der Fürst abhängig ist, schaden oft in dieser Welt, sei ce durch zu große Leichtgläubigkeit, sei ce durch zu viel Vertrauen in die, welche einmal beleidigt wurden." Solchem Inhalte entspricht denn auch die Aufschrift, die — "Ermahnung, dem Kaiser zur Erwägung, dem Könige als lapis lydius, den Räthen zur Besserung" lautet. An Ausfällen auf den Herzog wimmelt es selbstverständlich, hier so wie in

ber ganzen Schrift, und man muß gestehen, sie sind oft nicht ohne Wit. In Titulaturen ist der Versasser unerschöpslich. Die Friedständische Majestät, der Imperator, der Dictator, der Tyrann, ein zweiter Absolon, der jüngste Machiavell, der Fuchs und Wolf, der größte Vetrüger des Menschengeschlechtes, der zweite Luciser, der Arnheimische Friedland als Scitenstück zum "Friedländischen Arnheim" und andere wechseln mit einander ab. Noch einmal kommt der Verssasser in diesem Theile auf seinen Teufsenbach zurück. Der würde, hätte man ihm nur halbwegs die Mittel geboten und ihn gewähren lassen, mit Marradas, Gallas und Aldringen alles viel besser gesmacht haben, als Friedland, welcher selbst seine Siege nur im Einverständnisse mit den Feinden, die er nur wider Willen schlug, erfocht.

Am aussührlichsten ist der dritte Theil, welcher die Ausschrift "Friedland die letzte Ausgeburt Machiavells" führt, — eine Bezeichsnung, die mit den sonstigen öfteren Hinweisungen auf den Lehrmeister der politischen Intrigue und auf die eigene Befolgung seiner Lehren darauf hindeutet, daß sich Slawata selbst dessen Studium eifrig hinsgegeben hat. Die hohe Meinung, die der Berfasser von Teuffenbach hegt, kommt auch hier wieder zum Durchbruch. Immer wieder wird er dem treulosen Walleustein eutgegengehalten. Zu Ende aber stellt er ihn (Murr. Seite 196) mit Tilly, einem auderen von ihm hochgepriesenen Feldherrn, zusammen.

Bur Ansführung des [mit Wallenstein vereinbarten, für denselben die böhmische Krone in sich schließenden] Vorhabens ging der Schwede in's Reich, um Tilly völlig zu vernichten; Sachsen rückte in die Lausitz, um den ansrückenden und beide Provinzen in der Gewalt habenden Teuffenbach in die Flucht zu treiben. So sehr hatte der Leipziger Sieg ihre Gemüther erregt. Doch ich weiß nicht, was die Oberen damit im Sinne hatten, daß Tilly, da er siegen konnte, an dem Angriff auf den Schweden gehindert und Teuffenbach, da er alle Städte der Lausitz sammt dem starken Bauten beshauptete und den Feind auf's Hanpt zu schlagen im Stande war, abberusen wurde. Gewiß hat der Friedländische Ehrgeiz das verlangt, weil es räthlicher

schien mit List zu handeln, als dem Kriege offenen Lauf zu lassen, damit nicht, wenn Tilly und Teuffenbach die Oberhand erhielten, Friedland vom Generalate ausgeschlossen, falls aber der Schwede und der Sachse siegten, die Gemeinschaft mit dem Verräther verschmäht würde.

An das Einvernchmen Friedlands mit Schweden klingen schon im zweiten Theile leise einzelne Töne an. Im dritten schwellen sie aber so mächtig an, daß sie alle anderen Anschuldigungen überbrausen.

Man vernimmt jett, Wallenstein habe, auf seine Enthebung zu Regensburg vorbereitet, also schon vor der Enthebung, mit Gustav Abolph, welcher auf das Reich seinen Sinn gerichtet hatte, während er selbst mit der Königskrone vorlieb nehmen wollte, in Correspondenz gestanden. Man dürfe das dem Zeugnisse der Mitwissenden glauben; bestätigt werde es auch dadurch, daß er die Inseln und Küsten des baltischen Meeres, so schwach beschützt, dem Käuber preisgab. Darum sei Gustav Abolph den Erbländern ausgewichen, nicht zweiselnd, sein Bundesgenosse werde den kaiserlichen Oberbesehl wieder erhalten und baselbst mit List vollbringen, was er im Reiche offen aussühre, und so werde einer die Geschäfte des anderen besorgen.

Aus so widersinniger Auffassung entspringen denn auch so widersinnige Behanptungen, wie die, daß alle Zusammenstöße mit den Schweden, gleichwie die Bertreibung der Sachsen aus Böhmen, nur Scheingesechte, nur Resultate vorausgegangener Verabredung waren. Wider Verhoffen ist dei Nürnberg ein heftiger Conslict entstanden und von beiden Seiten mehr Feindseligkeit entwickelt worden, als von den Kämpfern zu fürchten gewesen wäre, hätten sie den Betrug gekannt. So war es auch bei Lüßen, wo gegen alle Abssicht eine Schlacht entbrannte und zum Schmerze des Siegers der Gegner den Tod fand. Um darüber den befrenndeten Feind etwas zu trösten, überließ der, wenn er wollte, als Sieger hervorgehende Friedland dem Besiegten das Geschüß, das Schlachtseld und Meißen und zog sich nach Böhmen zurück. Damit aber die Welt und der

Raiser in Täuschung erhalten würden, mußte auf dem Prager Ring= plate das Blut der Regiments= oder Geschütz-Commandanten ver= schiedener Nationalität fließen oder mußten sie im Kerker büßen, als ob sie bei Lützen den Anlaß zur Flucht gegeben und ihre Schuldigkeit nicht gethan hätten. Um den allenthalben über die Friedensverhand= lungen in Schlesien, über deren eigentlichen Inhalt die kaiserlichen Gesaubten Graf von Trautmannsborf, Baron Hermann von Duestenberg und Dr. Justus Gebhardt nichts erfuhren, auftauchenden Verdacht zu ersticken und dem Kaiser den Glauben beizubringen, als würde Sachsen zu den Arnheimischen Friedensverhandlungen gezwungen, mußte Holk seinen Raubzug nach Meißen und Leipzig unternehmen und wurde beim Abzuge des Friedländischen Arnheim nach der Lausitz Graf Thurn mit Duwall bei Steinan zurückgelassen, damit diese der Berabredung gemäß dem Arnheimischen Friedland in die Hände fielen. Dem dritten im Bunde, Herzog Bernhard von Weimar, überließ er Regensburg, nachdem er geschworen, dieser werde gegen die Stadt nichts Feindliches unternehmen, sondern nur auf Proviant ausgehen. Kurz alles und jedes, was Wallenstein angreift, wird zu eitel Lug und Trug.

Da alles das nur Dentungen längst bekannter Ereignisse sind, so ninmt es Wunder, warum der Verfasser sie nicht schon längst geltend gemacht habe? Er hätte doch, wenn nicht früher, so in seinem votum cujusdam secreti consiliarii dazu Gelegenheit gehabt und es wäre auch seine Pflicht gewesen, es zu thun. Daß er es nicht that, ist ein Grund mehr zu dem Argwohn, daß ihn nicht die hohen Interessen des Staates und der Kirche leiteten, sondern daß er, der Haltosigkeit seiner Anschuldigungen bewußt, immer nur so weit ging, als es Zeit und Umstände erlaubten. Er selbst sühlt diesen Vorwurf und sucht ihn im Chaos und in dem genannten votum damit zu beschönigen, daß ein offenes Auftreten gegen den Herzog ihm schon geschadet habe oder doch hätte schaden können. Wie gleißnerisch von einem Manne in seiner Stellung!

Hat die Phantasie schon bei weltkundigen Ereignissen so frei gewaltet, ein um wieviel größeres Feld blieb ihr in Dingen, die ihrer Natur nach im Verborgenen spielen nußten oder gar auf bloße Absichten sich bezogen.

In die erste Kategoric gehört das, was gegen Ende des dritten Theils (Murr. Seite 195) in Bezug auf das Verhältniß zu Schweden ohne alle Augabe einer Duelle gemeldet wird, worauf wir in dem Aufsatze: "Fiedlers und Helbigs Funde" näher eingehen werden.

In die zweite Kategorie, jene der Absichten und Borhaben, fällt der sonderbare Länder= und Güter=Bertheilungsplan (Murr. Seite 194), dessen muthmaßliche Entstehung bereits in Capitel III, 24 angedeutet wurde.

Während sonst die Darstellung etwas Aphoristisches an sich hat, sließt die Erzählung der Geschehnisse von Pilsen die Eger (Murr. Seite 174—189) ziemlich ruhig und gleichmäßig dahin, bringt auch meist Factisches, ohne mehr — ein und die andere spizige Bemerkung, wie z. B. über den Barden Treka, ausgenommen —- viel eigene Ergüsse einzumischen. Eingeleitet wird sie freilich von einer Schilderung, die noch in das Gebiet Slawata'scher Combination gehört, nämlich von der Geschichte der Clausel beim Pilsner Gastmahle (Murr. Seite 174), welcher wir wegen der Popularität, die sie erlangt hat, einen eigenen Aussach widmen wollen.

Bergebens sieht man sich nach Beweisen für die in der Schrift enthaltenen Anschuldigungen um. Immer ist es nur eigenes Wissen oder Hörensagen von Lenten, die der Berfasser nicht neunt, worans er sich beruft. Erst aus den letzten Lebenstagen des Herzogs und seiner Schicksalsgenossen, wo die Situation doch schon eine völlig veränderte war, beruft er sich auf Briefe, aber auch das nur, ohne ihren Inhalt und ihre Beziehungen auzugeben. Und dennoch verlangt er unbedingten Glauben von anderen und vermag es gar nicht zu begreisen, wie so man Beweise verlangen könne, wo doch alles klarer

wie die Sonne sei. Man weiß nicht, hat man mehr mit Einfalt und Begriffsverwirrung oder mit Gleißnerei und Henchelei zu rechnen, wenn man nachstehende Zeilen im dritten Theile (Seite 189 bei Murr) liest:

Dennoch wünschen manche aus Unverstand oder Bosheit zur Verläß= lichkeit für die Nachwelt ein gerichtliches Verfahren. Ale ob die Schriften der Leiligen Geschichte, des T. Livins und anderer Historiker in anderer Weise erzählten, als diese Blätter. Damals, wendet man ein, wußten alle alles und es wäre unrecht, wenn die Rachkommen dem nicht glauben wollten, was alle wußten. Doch, woher weißt Du das, daß es alle wußten? Hat sich ja, was viele Historiker schreiben (ich rede nicht von Moses, welchen der Glaube für wahr zu halten gebietet), einige Jahrhunderte vor ihnen zugetragen. Was aber hier von Friedland und seinen Parteigängern gesagt wird, welchem gutgefinnten Patrioten ist es nicht theils aus eigener Kenntniß und Erfahrung, theile aus der Verräther Handlungen und Schriften und der Augenzeugenschaft der Welt, so wie aus so vielen anderen in diesem Libell auf's flarste ans gegebenen Anzeichen und den sonnenklarsten Thaten und Erfolgen (welche Erfolge selbst die Lehrmeister der Irrenden zu sein pflegen) bekannt? Nur der von Leidenschaft Verblendete oder wer an unheilbarer Gewissensschwäche leidet, wird es lieber längnen, als mit allen Guten der Sonne ihr Licht zugestehen wollen. Es scheint zu genügen, wenn von den auf frischer That Ertappten einige umgekommen sind, andere im Rerker festgehalten werden, damit die Empörer nicht das, was sie begonnen, vollführten.

So manches wäre noch aus der Schrift zu erwähnen; sie würde sogar als das Werk des Urhebers und Leiters der ganzen auf den Sturz Wallensteins gerichteten Bewegung und als die Urquelle der Geschichte davon einen förmlichen Commentar verdienen, in welchem mit Hilfe der neueren Forschung das Wahre vom Falschen gesondert, das, was der bestunterrichtete Mann Thatsächliches gibt, von den Sophismen, Verdrehungen, Erdichtungen und Hallucinationen des verblendtesten Gegners gereinigt erschiene. Das ginge jedoch über die Grenzen dieser Abhandlung weit hinaus und bliebe doch lückenhaft, so lange Hallwich das in baldige Aussicht gestellte neue urkundliche

Material zu "Wallensteins Verrath" der Oeffentlichkeit nicht übersgeben hat. Nur einiges, was auf die Grundsätze und Gesinnungen des Verfassers ein Licht wirft, sei noch herausgehoben.

Es liegt nicht immer in unserer Absicht, daß geschehe, was frommt, und man darf die Hindernisse, welche sich der Ausführung entgegenstellen, nicht immer fürchten; in zweifelhaften und hochgefährlichen Dingen, wenn man sich dieselben vorgestrat hat, ist auch dem Glücke und der guten Sache etwas ans heimzustellen. (Murr. S. 149.)\*) — Der Herzog erbat sich inzwischen, um seinen Betrug zu verdecken, vom Raiser einen in den Gesetzen und in der Politik erfahrenen Mann. Es wurde der Reichshofrath Dr. Julius Gebhard ent= sendet. So spielte die Lift mit Lift. Die Treuen waren klug und handelten treu und drängten den von allen Seiten gewarnten Raiser heftiger (Seite 177). — Man wirft unnöthig die Frage auf, warum der Kaiser nicht alle straft, die es verdienen, noch die Machinationen, Falschheiten und Anschläge aller bekannt macht? Die weltbekannte kaiserliche Güte verbietet das. Die Bürde wäre gar zu schwer und die Kette der offenen Feinde ist zu stark. Wer würde auch noch leben, wenn Jupiter beständig seine Blitze auf die Schuldigen schlenderte? Die Verstellung ist ein Zügel. Ließe man diesen nach, so würden alle offen feindselig auftreten, die bisher noch hoffen, ihre Böswilligkeit sei nicht bekannt; oder sie würden entfliehen und die Welt aufwiegeln. Damit ich es kurz sage, wer sich nicht zu verstellen weiß, versteht nicht zu regieren. (Seite 189.)

Und selbst im Tode hat er kein Wort des Bedauerns für sein Schlachtopfer und muthet ihm noch Böses zu. Zeuge dafür der Rachruf (Seite 190), welchen er ihm widmet.

So war nunmehr das Ende des Friedländischen Sejanus wie das des Staubes, welchen der Wind von der Oberfläche der Erde verweht, damit derjenige, welcher, um am folgenden Tage seine mehr als Tamerlan'sche Thrannei zu beginnen, durch die Hinrichtung der Egerer die übrigen Städte

<sup>\*)</sup> Im aussührlichen und gründlichen Bericht (Murr. S. 235) werden ähnliche Erwägungen dem Herzoge unterlegt: "So ist er doch nichts desto weniger auf seinem Borhaben halsstarrig verblieben, mit Vorbilden, wie daß in wichtigen Sachen nur der Anfang und erste Hoffnung schwer, und daß bei dergleichen Anschlägen, so allein auf gut Wagen beruhet und da am Verzug die größte Gesahr haftet, dergleichen Difficultäten gar nicht zu beobachten, seine Sachen auch nunmehr dahin kommen wären, daß er sich nothwendig dem Glück vertrauen müsse."

und Provinzen . . . in Schreden zu setzen im Begriffe stand, ein wie vom Burfspieste getroffenes vernänftiges Geschöpf ohne Vernunft, der thorichste Thrann, der Racheiserer des Pompes des weisen Satomon, in seinem Blute verende.

Je mehr es an Beweisen mangelt, um so mehr fühlt man sich versucht, der Entstehung der Schrift nachzugehen, um die Glaubwürdigkeit dessen, was sich nicht soson als reines Product der Phantasie des Berfassers darstellt oder nicht allbekannte Thatsache ist, nach der Duelle, aus welcher es gestossen, zu bemessen. Und siehe da, kann hat man in dem Büchlein Umschan gehalten, so drängt sich auch schon eine Bemerkung auf, von der es befremdet, daß sie bis jest nicht gemacht oder doch nicht beachtet wurde. Die Schrift ist nämlich in ihrer Gänze nicht erst nach dem Tode des Herzogs verfast worden, sondern war zum Theile lange vorbereitet.

Der erste Theil entstand schon 1632; begonnen wurde er jedenfalts in dieser Zeit, weil gleich im Eingange die Demission Tenffenbachs am 22. März ohne Angabe des Jahres erwähnt wird, die der Schreiber kann unterlassen hätte, wenn er in einem späteren Jahre an die Arbeit gegangen wäre, als in welchem diese Thatsache sich ereignete. Auch gesteht er in der Vorrede selbst, daß er schohten früher daran gearbeitet und nach der Eganetorisation des erhöhten Friedländischen Ehrgeizes, d. i. wohl nach der Egerer Natastrophe das Riedergeschriedene absichtlich in diese gedrängte Form gedracht habe. In der That empfängt man ans diesem Theile, selbstwerständlich nach dem von dem Murrischen Abdrucke erhoblich abweichenden Texte der Triginalausgabe, den Eindruck, als ob der Autor sich mit dem Vorhaben getragen habe, die (veschichte jener Zeit, d. i. vornehmlich die Waltensteins, zu schreiben.

Die Ereigniffe schritten jedoch zu schnell und ber Berfasser umste zu vielfältig in dieselben eingreifen, um sie als Historiker weiter verfolgen zu können. Inobesondere die Pilsner Borgänge ver

ursachten eine Unterbrechung. Boten sie doch einen Anlaß, wie er kann besser sich wünschen ließ, den lang gehegten Plan endlich zur Ausführung zu bringen. Da er alles, was ihm darüber zukam, gleichsam von Tag zu Tag niederschrieb und ohne Zweifel einen Vorrath von Notizen und Betrachtungen stets zur Hand hatte, so brauchte er nur einige der veränderten Situation entsprechende Rath= schläge und Anträge hinzuzufügen, um wieder eine polemische Schrift fertig zu haben, die dann den einseitenden Worten zum zweiten Theile zufolge einigen hohen Räthen am kaiserlichen Hofe vorgelesen Nachdem endlich die That geschehen war und alles darauf ankam, die öffentliche Meinung zu präoccupiren, umste sobald als möglich eine Auseinandersetzung von Friedlands verbrecherischem Beginnen erscheinen und da blieb keine Zeit zu einer zusammenhängenden Darstellung. Es wurde zusammengestoppelt, was sich immer darbot, und so kam auch diese ursprünglich eine selbstständige Abhandlung bildende Schrift, weil sie die wichtigen Vorgänge zu Pilsen erzählt, so wie sie war, selbst mit Beibehaltung des fingirten Datums: Prag, 24. Jänner 1634, in das Chaos; nur wurden zur Erklärung einige einleitende Worte vorausgeschickt und ihr die ihrem Charakter entsprechende Aufschrift: Paraenesis (Ermahnung) gegeben. So denken wir uns die Entstehung des zweiten Theils.

Erst der dritte Theil, welcher Vorsallenheiten bis in die ersten Tage des März erzählt, ist eine Arbeit aus demselben Monate. Manches darin mag aber schon vorbereitet gewesen sein. Jetzt hatte man nicht mehr nothwendig, wählerisch bei der Anfnahme vorzugehen. Das Widersinnigste ließ sich verwerthen, wenn es nur die Schuld der Ermordeten behanptete. So geht denn auch der dritte Theil in Fictionen und Entstellungen noch weit über das disherige Maß hinans.

In die Genesis der Schrift nach deren stofflichen Seite einzudringen, hat es in den meisten Puncten keine Schwierigkeit, sobald man sich Slawata als Verfasser denkt; denn was bei einem nicht mitten in der Agitation Stehenden räthselhaft bliebe, löst sich leicht bei einer Person, die alle Fäden in Händen hat, über ein zahlreiches Corps von Verichterstattern verfügt und mit allen leitenden Persönlichkeiten im Verkehre steht.

Sehr zu Statten kamen dem Grafen Slawata bei dieser Arbeit seine früheren Schriften, an welche es auch der Anklänge genug gibt, so au die Wolkenstein'sche Relation, die Bamberger Schrift, das votum cujusdam secreti consiliarii, das welsche scriptum, wie es schon bei Besprechung derselben hervorgehoben wurde. Auf die sogenannten Particularien des Herzogs von Savonen als muthmaßliche Duelle des Friedländischen Ländervertheilungsplanes wurde im Estratto dal francese hingewiesen.

Um die angeblichen älteren militärischen Versäumnisse und Mißgriffe Wallensteins der Kritik zu unterziehen, hatte er an dem am 18. December 1633 vom Churfürsten von Bayern an Richel einzgesendeten "Discours über des Friedlands Actiones und gegebene ungleiche Ordonauzen Ao 1632 et 33" ein reiches Material, welches jedoch im Chaos (Murr 164—166) nur flüchtig, um so eingehender, wie wir sehen werden, im anssührlichen und gründlichen Berichte ausgebentet wurde.

Was im Chaos (Murr. Seite 172) von der Vereitlung von Flows Erhebung in den Grafenstand erzählt wird, sindet sich im Bericht Rogges an den Chursürsten von Bayern Prag 1. März 1634 (Aretin. Urkunden Rr. 48): "Den Ilow hat der Friedland uf diese Weise mit tanzend gemacht u. s. w."\*) Viel wahrscheinlicher ist

<sup>\*)</sup> Schiller überträgt das, was hier von Ilow erzählt wird, auf Butler und motivirt damit dessen Absall von Ballenstein. Wir lassen daher die betreffende Stelle aus dem Chaos solgen: "Er rieth auch den Hochmüthigen, daß sie vom Kaiser Ehrenstellen ansuchen, und dem Ilow, daß er den Grasenstand erbitte, er werde das besürworten. Tann widerrieth er es durch einen Bertrauten dem Kaiser, da es nicht räthlich sei, dem ausgeblasenen Ilow noch mehr Grund zum Stolze zu geben. Bon diesem über die Verweigerung befragt, tobte Friedland; nicht einmal seine Berwendung werde vom Kaiser

es aber noch, daß Rogge durch Slawata von dieser Geschichte Kenntniß erlangt hat,

Ob Slawata für sein Chaos auch aus den Berichten desselben baherischen Agenten, als er im Jänner und Februar zu Pilsen ver-

berücksichtigt und die Wunden der Krieger von den Federfuchsern für nichts geachtet. Und gehaßt — setzte der Verleumder hinzu — werden sie alle von jenen, für deren Haus und Herd sie Tag und Nacht ihr Leben und ihr Vermögen aufs Spiel setzen. — Auch das längere Widerstreben Gordons, auf die Ermordung einzugehen, hat Schiller aus dem Chaos (Murr. S. 185) entnommen.

herr Dr. Joh. Kiemann hatte die Gitte zur Ergänzung und theilweisen Berichtigung der biographischen Notizen über Johann Gordon Folgendes zusammenzustellen:

Mittelst bes in die böhmische Landtasel (Instrumentenbuch Tom. 150 A. 13) am 13. Juni 1650 eingetragenen Donationsbrieses hat Kaiser Ferdinand II., ddto. Wien, 4 Juli 1635, "wasmassen ber eble Unser Kammerer, Obrister und lieber getreuer Johann Gordon die nächst vorgangene Friedländische Execution mit sonderbarer Dexterität und auf sich geladener Leibs- und Lebens-Gesahr durch göttlichen Beistand vollbringen helsen", dem Genannten die von dem von Friedland per commissum heimgesallenen Güter Smidar und Strivan erbeigenthümsich geschentt. In seinem gleichfalls, und zwar unmittelbar nach dem ebenerwähnten Donationsbriese, in das bezeichnete Instrumentenbuch eingetragenen, in französischer Sprache abgesaßten Testamente ("Fot le 24 emo d'October a Lubeck devan mon partanse pour Daussik 1648") hat Johann Gordon "die oberwähnten Güter Smidar und Strivan" seinen Schwestern als Bormünderinen deren Kinder derzgestalt gegeben und verschaffet, das dieselben gedachte Güter in Böheimb versaussen vohrt sie Gelder ihren Kindern ein Gut in Holland tausen sollen."

Ans Anlaß dieser testamentarischen Bestimmung wurden nach Johann Gordon's Tode die Verhältnisse seiner im Haag lebenden Familie ermittelt und über die eidliche Einvernahme mehrerer Zeugen, welche zumeist Johann Gordon's ganze Familie persönlich gekannt hatten, am 8. Feber 1650 im Graven-Haag von dem "Präsident und Rath des hohen Raths durch Holland, Seeland, und Friesland" eine Art Zeugenverhörsprotocoll ausgesertigt, von welchem sich eine gleichzeitige Uebersetzung jüngst in der Smidarer Wirthschaftsregistratur gesunden hat, der wir Nachstehendes entnehmen:

Des Obersten Johann Gordon Bater, welcher ebenfalls Johann hieß, "war in einer Feldschlacht im Land Flandern A. 1600" geblieben und hatte einen Sohn (den nachherigen Obersten Johann Gordon) aus seiner Ehe mit Margaretha Caldvel hinterlassen, welche letztere sich hierauf zum zweiten Male mit Thomas Wiez verehelichte, aus welcher She zwei Töchter stammten, nämlich Margarethe, die damals (1650) Alexandri Petrei, eines Predigers im Haag, Hansstrau war, und Anna, zu jener Zeit Wittwe nach dem Quartiers meister Thomas Günther. Margarethe Caldvel schloß übrigens noch einen dritten Chebund, und zwar mit Alexander Nar (Nair?), welchem gleichsalls eine Tochter (Zudith) entsproßte.

Der Zeitpunct des Todes des Obersten Johann Gordon konnte bisher nicht ganz genau ermittelt werden; doch ist derselbe — da jenes Zeugenverhörsprotocoll erwähnt, daß er ungefähr vor einem Jahr mit Tod abgegangen sei — beiläufig im Ansang des Jahres 1649 (vermuthlich in Danzig) gestorben und saut der ebenbezeichneten Urkunde seine Leiche nach Holland übersührt und "in der neuen Kirche im Haag" begraben worden.

weilte, geschöpft habe, muß dahin gestellt bleiben; denn ce liegen wohl Schriftstücke vor, die von Slawata an den Churfürsten oder bessen Agenten gingen, aber keine, welche den umgekehrten Weg ein= schlugen. Da aber beide Theile dasselbe Ziel verfolgten und ein= zelne, freilich aus früheren Monaten datirende Rachrichten aus bayerischen Berichten ihm bekannt geworden sind, so ist mit Zuversicht vorauszusetzen, daß in den letzten Wochen, wo alles von einem raschen Ineinandergreifen abhing, der wechselseitige Verkehr um so inniger gewesen sein möge. Es wäre daher sehr leicht möglich, daß die besagten Berichte von München nach Wien, wenn nicht gar gleichzeitig nach München und nach Wien gewandert sind. Die in den Berichten des Commissärs Rogge an den Churfürsten\*) gemel= deten Thatsachen, die auch im Chaos erwähnt werden, können Slawata aber auch unmittelbar aus den Briefen der die Action leitenden Befehlshaber an einander, zumal jenem des Obersten Beck an den Grafen Gallas (Förster Nr. 440), und aus den Berichten von Gallas, Piccolomini, Marradas, Caretto und anderen an den Raiser bekannt worden sein.

Daß Graf Slawata von vielen Briefen der militärischen Befehlshaber, namentlich jener an den Kaiser, schnell Kenntniß erlangte,
ist nicht zu bezweifeln. Insbesondere gilt dieß von den Briefen Carettos Marchese de Grana, welcher als Generalberichterstatter sungirte. Er besitzt ein kaiserliches Creditiv ddo. 19. Februar an

Johann Gordons Testament kam jedoch nur theilweise zur Aussührung, da lant der im landtästichen Instrumentenbuche Tom. 626 C. 7. und ff. ersichtlichen Eintragungen die von Erazin (Erasmus) von Sommerseldt "aus dem Gute Skrivan zu sordern habende 48.000 Schock meißn." dem Genannten zuerkannt und er in dieses Gut eingesührt wurde, während Smidar auf 60.892 Gulden 13 Kr. 3 Pf. taxirt, um diese Summe an den Grasen Rudolph Colloredo-Wallsee käuslich überging.

Der in der Ao. 1634 erschienenen "Apologia" erwähnte Hauptmann Adam Gordon war im Jahre 1643 Oberstlieutenant und wird so wie seine namentlich erwähnten Brüder William Alexander und Patricin (Patrik) Gordon (auch Gordonn) als Better des Obersten Johann Gordon bezeichnet.

<sup>\*)</sup> Aretin, Urfunden Dr. 44, 47 und 48.

Gallas, de Suys und den Cardinal von Dietrichstein, gewisse wichtige Sachen im Namen des Kaisers zu cröffnen.\*) Der Kaiser gibt ihm seine Resolutionen bekannt und er hat sie erst an den Grafen Gallas zu notissiciren. (Nr. 468.) Dagegen seudet auch er in Beilagen zu seinen Berichten die Briefe, die ihm von anderen mitgetheilt werden, und fügt die Bitte bei, der Kaiser möge besehlen, "daß die Beilagen sleisig extrahirt werden und demjenigen hernach übergeben, welchen E. Maj. würden genennt haben, einen solchen fürnehmen Criminalprozeß aufzurichten." (Nr. 458.) Wen anders kann der Schreiber gemeint haben als Slawata, wenn er nicht zweiselt, "derselbe werde in so wichtigen Sachen ganz unparteissch, uninteressirt und wohlverstrant sein." Denn auf directe oder indirecte Empsehlung Slawatas war höchst wahrscheinlich Caretto, dieser erbitterte Feind Wallensteins, in dem zur Entscheidung drängenden Momente zum Berichterstatter ernannt worden. Das erforderte einen Gegendienst.

lleber das, was zu Eger vorfiel, hatte schon "der Egerische Verlauf" und die Apologie einiges berichtet, so daß Slawata dasselbe, die bereits erfolgte Vollendung der Apologie vorausgesetzt, einfach in das Chaos hinüber zu nehmen brauchte.

Für einzelne im Chaos (Murr. S. 175—176) angedeutete, zum Theil prägnanter noch im ansführlichen Berichte angeführten Thatsachen, wie die Verlockung der vornehmsten Heerschere durch den Herzog, die Piccolomini übertragene Vesetzung von Salzburg und Oberösterreich, der Auftrag an ihn, die spanischen Truppen in Sid zu nehmen oder zu vernichten, Albringen und die kaiserlichen Commissäre Vischof Anton, Khevenhüller, und Losi gesangen zu nehmen, der Auftrag an Scherssenberg, sich des Kaisers und des Königs zu bemächtigen oder das ganze Haus Desterreich auszurotten, sieht man sich doch in all' den vorgenannten Duellen vergebens um Anhaltspuncte an. Wahrscheinlich diente hiesür die Information als Grundspuncte an.

<sup>\*)</sup> Förster, Nr. 431.

lage, welche Piccolomini zufolge seiner Briefe an Gallas vom 10. und 13. März 1634 auf Befehl des Kaisers zu verfassen hatte. \*)

Am 10. März. Ich kam Gottlob in Wien an, und meine Ankunft, glauben Sie es mir, Excell., ist sehr vertheilhaft gewesen, weil die Angelegenheiten gleichgiltig betrieben wurden. Und durch den Freimuth, mit welchem ich mit Sr. Majestät sprach, glaube ich dieselbe zu solchen heilsamen Entschließungen angesenert zu haben, welche ihrem Dieuste ersprießlich sein werden. Ich bringe heute eine Information zu Papier, wozu ich von Sr. Majestät aufgesordert wurde, über alles einzelne, was in Betress der Aufrührer vorgesallen ist, und indem ich die Verhandlungen über die geeignetsten Heilmittel fortsühre, werde ich durch einen eigenen Courier Ew. Excell., der ich meine Reverenz bezeige, sowie ich kann, Bericht erstatten.

Am 13. Marz. Er habe bereits mündlich viele vom Gegentheil überseugt und werde es noch mehr thun durch eine Schrift, welche er zur Information des Kaisers und auf seinen Besehl schreiben wolle. Er werde sie ihm zur Einsicht und Correctur schiefen, pünctlich alle Verhandlungen, die Wallensstein mit ihm gehabt habe, und diejenigen, welche er seines Wissens mit anderen hatte, darlegen, woranf Gallas von seinem Standpunct auch eine Schrift herausgeben solle. Wenn man dann die Sachen in's klare gebracht habe, könne man gegen die Mitschuldigen, wie Schaffgotsch, Scherssenberg und Mehr vom Waldt, vorgehen. Franz Albert werde seiner Strase nicht entgehen. Sparr suche sich hier nach Kräften von aller Theilnahme an den schlimmen Gedanken Wallensteins zu reinigen . . . . Er werde noch fünf die sechs Tage bleiben, die seine Schrift vollendet sei.

Der Verfasser des Chaos hatte aber kann nothwendig, erst die Relation einzusehen, um zur Kenntniß ihres Inhaltes zu gelangen, da muthmaßlich er selbst es war, welcher die darin niedergelegten Gedanken ausgeheckt und zu deren Träger und Vertreter Piccolomini auserkoren hatte. Slawata und Piccolomini spielten ja unter einer Decke.

Um endlich noch einmal die Frage, wer der Verfasser sei, zu berühren, so sei insbesondere noch auf die zugleich im Chaos und in dem erwiesenermaßen von Slawata herrührenden votum eujusdam

<sup>\*)</sup> Höfler, Cesterr. Revue.

secreti consiliarii enthaltenen Anschuldigungen in Betreff Wallenssteins Verhalten während der sächsischen Occupation von Böhmen ausmerksam gemacht, die so eigenthümlicher Natur sind, daß nur derjenige, welcher sie aus dem votum her kaunte, darauf verfallen konnte. Wenn im einzelnen manches variirt ist, so erklärt sich das theils aus der verschiedenen Bestimmung der beiden Schriften, der einen bloß sür den Kaiser und den geheimen Rath, der anderen sür die Öffentslichkeit, theils auch daraus, daß zur Zeit der Herausgabe des Chaos der Herzog nicht mehr lebte. Nicht minder läßt die in beide Schriften eingeslochtene Erzählung von den Mordgedanken des Herzogs gegen den Grasen Schlik, von denen wohl nur wenig jemand die dahin etwas erfahren haben dürfte, auf die Identität des Verfassers des Chaos mit jenem des Votums schließen.

In der Form der Darstellung weicht zwar das Chaos von den Denkschriften Slawatas insofern ab, als in diesen wenigstens eine scheinbare Logik vorherrscht, während das Chaos ein regelloses Durcheinander bildet. Letteres erklärt sich jedoch aus der Aufregung, in welcher der Verfasser schrieb, und wohl auch aus der Eile, fertig zu werden, weil er ganz gut wußte, wie viel es dabei auf den ersten Eindruck ankam, weßhalb er bei seiner Gewandtheit im Compiliren bald da bald dort fertige Bruchstücke oder nen einlaufende Nachrichten einschob. Die Sprache und der Styl aber trägt ganz das Gepräge, das wir an anderen lateinischen Aufsätzen Slawatas aus ungefähr derselben Zeit kennen, und verwandter Stellen mit seinen sonstigen Schriften gibt es genug.

Endlich ist auch darauf Rücksicht zu nehmen, mit was für einer Persönlichkeit wir es bei dem Verfasser des Chaos zu thun haben.

Er erzählt Dinge, die zur Zeit, als das Büchlein geschrieben wurde, nur Eingeweihten bekannt sein konnten; er weiß nach seiner eigenen Erklärung mehr als er sagt, und sagt auch, daß der Kaiser nicht alles mitgetheilt wissen will; er benützt die geheimsten Denk-

sweisethaft von ihm selbst, bald nach der ersten Bersammlung zu Pitsen einigen hohen Räthen am kaiserlichen Hose vorgelesen. Dabei stingt der Ton seiner Rede mitunter sehr vorwurssvoll gegen gewisse faiserliche Räthe, im letten Theile stellenweise triumphirend. Das deutet auf einen Mann von hervorragender Stellung und die höchst subjective Aussassiung, die Ungeduld, Erregung und an Wahnwitzstreisende Leidenschaftlichkeit in der Darstellung wieder auf einen solchen, der an dem Gange der Ereigmise selbst den lebendigsten Antheil genommen. Dazu kommt noch die kurze Zeit, in welcher die Schrift vollendet wurde, was, obzleich bloß der dritte Theil in der Hauptsache erst nach der Egerer Katastrophe entstand, nur einem Manne möglich werden kounte, welcher mit allen Vorgängen auf das genaneste vertraut war. Das alles tras unn bei Slawata zu.

In dem Chaes ist ein solcher Answurf von Haß und Bosheit zugleich mit so viel Unsien in Entstellung und Dentung der That sachen aufgehäuft, daß es sast zur Ummöglichseit wird, es als das Product eines Menschen anzusehen, welcher sich im Zustande der Wittensfreiheit befindet. Es erscheint vielmehr wie der Ansbruch der Tobsucht nach langem stillen Bahnsum, wozu der über die Maßen glückliche Ersolg in der Nichtung, nach welcher hin der Bahn trieb, vielleicht auch ein erklärlicher Aulas war. Bei der Untersuchung der psychologischen Seite von Slawatas Borgehen wird daher dem Chaos ganz besonders die Answertsauseit zuzuwenden sein.

ō.

Ausführlicher und grundlicher Bericht. \*)

Alls Berfaffer vermnthete man bisher den Hoffriegorath Johann Georg Budjer. Diefe Bermnthung beruhte jedoch auf ber Bermechs

<sup>\*,</sup> In ber Drig nalausgabe lautet ber Titel:

Musinheischer und grundlicher Bericht der vorgewesten Friedlandischen und feiner Abharenten abschenlichen Prodition, was es danut jur ein eigentliche Belchaffenheit ge-

lung des Berichtes mit der "Relation der Friedlandischen und dessen Abhärenten [?] Berlauf und Beschaffenheit" vom 12. März 1634 (Hallwich Nr. 1331), die nach Dudik von Puchers Hand, daher wohl auch von ihm versaßt ist. Ranke berührt die Frage der Autorschaft nicht, sei es, weil er darauf überhaupt kein Gewicht gelegt hat oder weil ihm in der sonst von ihm viel beachteten Dworsky'schen Schrift die betreffende Notiz in der čechischen Correspondenz entgangen ist. Für unsere Ausgabe aber ist es nicht gleichgiltig, auch diesen Autor zu kennen, um zu erfahren, ob und inwieweit Graf Slawata auf das Zustandekommen und die Haltung der Schrift einen Einfluß ausüben konnte. Wie wir nun in dem VI. Capitel gesehen haben, wird von ihm in dem Schreiben vom 23. Jänner 1635 dem Grafen Wartinitz der Reichshofrath Prickmaier als ein sehr gelehrter Mann empsohlen, "welcher das Friedländische Manisest deutsch versaßt und in's Lateinische übersetzt habe." Da unter diesem Maniseste nichts

habt und was für böshafte Anschläg allbereit gemacht worden. — Alles aus benen einkom= menen glaubwürdigen rolationibus, Originalschreiben und anderen brieflichen Urkunden, wie auch der dießfalls Verhaften gethanen gütlichen Aussagen jedermänniglich zur Rach= richtung verfaßt, zusammengezogen und in offenen Oruck gegeben.

Auf sonderbaren der Röm. Kais. Maj. allergnädigsten Beselch. Gedruckt zu Wien in Oesterreich bei Michael Rickes am Lubeck. Anno 1634.

Die Raudnitzer Bibliothek (III. J. b. 39) besitzt eine böhmische Ausgabe, deren Titel folgender ist:

Obšírná gruntowní zpráwa cnehdegší prošlé Fridlandské a geho spolu puntowníků, ohawné zrády, gaký wlastně spůsob měla; a co za nešlechetný obmyslowé w skutku se giž nalezlí. Wsse z přígatých hodno wěrných Relacy, Originalních psaní a jíných Listowných Důwodu; jako y zwláštnjho dobrowolně učičineho Arrestyrowaných příznánj každému pro wystrahu složena, w gedno sebraná, a na swětlo wydaná.

Nyní pak z Exempláří, w Wydní, z obzwlásstnjho G. M. Cysařské poručenj wytisstěného, na Czesko přeložená.

Reichs= adler

S Dowolením G. M. Knjžetcy Wytisstěna w Praze Leta Paně M. D. C. XXXIIII. anderes zu verstehen ift, als "der ansführliche und gründliche Bericht", bem ja die größte Verbreitung und von höchster Autorität aus, wie es im Begriffe eines Manisestes liegt, zu Theil wurde und den auch Slawata, Khevenhüller und der Pseudo Radin so nennen, so unterliegt es keinem Zweisel, daß der Reichshofrath Dr. Iohann Matthäus Pricklmaier der Verfasser ist, womit zugleich, was ebenfalls aus dem Capitel VI. des näheren hervorgeht, seine intimen Beziehungen zu Slawata und in den Friedlandischen Angelegenheiten zugleich seine Unterordnung unter denselben sichergestellt sind.

Das Chaos muß früher beendet worden sein, weil einzelnes im Berichte ansschließlich ans jenem geschöpft ist, wenn gleich im übrigen beide Berfasser zumeist dieselben Duellen benützen. Da unn ein Endtermin für die Absassung des Chaos durch die Schlußbemerkung "Anno 1634 im März" gesteckt wird, so ist die Zeit der Boll endung des Berichtes jedenfalls später, also fürzestens in den Monat April, zu verlegen Im Druck ausgegeben wurde er jedoch erst im Detober, welche Berzögerung in den verschiedenen Berathungen und Begutachtungen, deuen er unterzogen werden mußte, ihre Erklärung sindet.

Während das Chaos durch die Perfönlichkeit des Verfassers seine Bedeutung erhält, liegt jene des Berichtes in seiner Sigenschaft als officielle Rechtfertigungsschrift und in der großen Verbreitung, die er gesunden.

lleber die officielle Eigenschaft des aussuhrtichen und gründlichen Berichtes ist es eigentlich überflüssig, ein Wort zu verlieren, da schon sein Titel hintänglich dasur spricht. Sinen weiteren Beteg bildet seine Bestimmung, welche in dem von "den deputirten Räthen und Commissorien" an den Raiser über die bei jüngster Anhörung dieses Berichtes movirte Frage: "ob nämlich nit besser ein ordentliche declaratoriam et condemnatoriam sententiam zu schöpfen und zu publicien, darinnen der Hingerichten memoria condemnirt würde,

und ob solches nit einen Weg als den andern, wenn gleich diese historica relatio anstehen solle, noch werde beschehen müßen", erstatteten Gutachten durch folgenden Schlaß präcisirt wird:

Dieweilen dann, wie vorgemeldt, gegen den Personen als offene und in flagranti crimine begriffene Schelmen und proditores ohne einige declaratori-Urtheil allbereit wirklich und ganz billich verfahren, darauf die confiscatio bonorum auch gefolgt und die damnatio memoriae auch nur ein' sequela und für sich selbsten das factum auf dem Rucken tragt, als seind die deputirte Rath und commissarii der allerunterthänigsten Meinung, es seie in diesem casu nit allein keiner declaratori-Urtheil oder Denunciation weiter mehr von nöthen, sondern daß auch gar unrathsam, alldieweilen dar= durch gleichsam praposterirt, allererst judicirt und declarirt würde, daß die bereit fürgenommene Execution mit Recht und Billigkeit fürgenommen worden. Damit aber gleichwol diese schändliche Machination nit gleichsam vergriffen bleibt, sondern der ganzen Welt nit nur stuckweis, sondern, wie eines auf das andere gefolgt, völlig kund gemacht werde, daraus dann ein jeder Verständiger die Billichkeit der Execution und daß keiner weitern Declaration vonnöthen gehabt, für sich selbst leicht wird urtheilen können, als möchte dieser Bericht oder historica relatio, damit nun auch mehr die getreue Churfürsten und andere Ständ unterschiedlich vertröstet, in offenen Druck verfertiget und publicirt werden, zwar nit zu dem End, als ein' Sentenz oder aber daß dergleichen effectus haben sollte, sondern allein zur männig= lichen Nachrichtung und viel temeraria judicia, wie darinnen auch gemeldt, damit abzustellen.

Obwohl in der Tendenz und, bis auf die Hallucinationen über Wallensteins Verhältniß zu den Sachsen und Schweden, in der Schilderung der Begebenheiten mit dem Chaos im allgemeinen überseinstimmend, unterscheidet sich der aussührliche Bericht doch wieder sehr wesentlich von jenem. Er hat nichts von dem gelehrten, rhetorischen und poetischen Ausputze des Chaos an sich; dasür ist er auch weniger rhapsodisch und von subjectiven Ergüssen und Auswallungen freier. Man sieht, der Verfasser hat nicht selbst mit Herz und Seele an dem Theil genommen, was er zu schildern unternahm. Er zeigt sich als das, was er wirklich war, als ein bloßes Hilfsorgan, welchen

nur daran lag, das, was es in den Acten vorsand oder was ihm dictirt wurde, in geordneter Gedankenfolge klar und nüchtern zu Papier zu bringen. Darum verhält sich auch seine Arbeit zu der seines Herrn und Meisters wie ein diplomatisches Actenstück zu einem Pamphlete.

Bon den dem Chaos und Berichte gemeinsamen Quellen ist in letzterem der auf Befehl des Churfürsten von Bayern, nach Arctin zu Ende des Jahres 1633, verfaßte "Discurs über des Friedlands actiones und gegebne ungleiche Ordonanzen Ao. 1632 et 1633"\*), dessen Inhalt im Chaos nur in einigen Sätzen zusammengedrängt erscheint, sehr ausgedehnt benützt worden.

Ranke stellt den Eingang des Discurs mit der betreffenden Stelle im Bericht (Murr. Seite 214) zusammen und knüpft daran die Bemerkung: "Ganz so geht es nun allerdings nicht weiter. Der gründliche Bericht ist meistens nur ein Auszug aus dem Bayerischen Discurs; er fällt mehr als einmal, aber selten wieder mit ihm wörtlich zusammen."

Damit ift theils zu viel, theils zu wenig gesagt. Der ausführliche Bericht umfaßt nach dem Abdrucke bei Murr 91 Seiten,
von denen aber nur 16 (nämlich von 214 bis 229) aus dem im
Ganzen 21 Druckseiten zählenden Discurs geschöpft sind. Anderer
seits wiederholen sich die beinahe wörtlich übereinstimmenden Stellen
nicht selten, sondern auf jedem Blatte mehrmals. Ia ganze Seiten
sind mit geringen stylistischen Abweichungen gleichlautend; nur daß
die meisten Stellen, wo von dem, was der Churfürst für das Kriegswesen gethan, die Rede ist, ausgeschieden, andere versetzt oder zusammengezogen sind. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß der Discurs
auf Bestellung des Chefredacteurs des gesammten Wallenstein'schen
Auslage- und Beweismaterials versaßt wurde.

<sup>\*)</sup> Aretin. Auswärtige Berhältniffe Bayerne. Urfunden I.

An Documenten sind dem Berichte beigegeben ein Brief des Grafen Hans Ulrich von Schaffgotsch vom 23. Februar an Trcka, von welchem schon oben (Seite 300 und 364) gehandelt wurde, nebst einem Schreiben des Commissärs Schneider an die Stadt Olmütz und einem nicht unterfertigten von dem Schaffgotsch'schen Oberstlieutenant Albrecht Freiberger und dem Commissär Schneider an die schlesischen Stände ausgegangenen, nach Förster aber nicht publicirten Patente vom 3. März, das allerdings von aufrührerischer Tendenz nicht freizusprechen ist. Förster\*) bemerkt dazu: "Freiberger besetzte Troppau den 4. März, nachdem Wallensteins Ermordung ihm schon bekannt war, und sein Unternehmen stand in keiner Verbindung mit dem, was Wallenstein vorhatte; er that dieß, um die Loslassung des sam 24. Februar gefänglich eingezogenen] Grafen Schaffgotsch zu erzwingen." Bon anderer Seite wird Freibergers Unternehmen als "eine kopflose Meuterei" bezeichnet. \*\*) Mit "kaiserl. Pardons-Patent für die in Troppau liegende Soldatesca" vom 13. März wurde, mit Ausnahme Freibergers und Schneiders als "offenbaren patriae proditores und eidvergeßenen Leut", der ge= sammten Mannschaft bis zu den Hauptleuten inclusive Pardon ertheilt. \*\*\*) Schneider büßte sein Vorhaben mit dem Leben, Frei= berger aber wurde begnadigt und bald noch befördert.

Das vierte Stück, welches der Bericht noch vollinhaltlich bringt, ist der aufgefangene Brief des Herzogs Franz Albrecht von Sachsens Lauenburg an Ilow ddo. Regensburg den 24. Februar 1634. Daß man auf diesen Brief ein besonderes Gewicht legte, beweist schon der Umstand, daß man ihn ganz, und in der Originalausgabe wie die anderen Documente mit großen setten Lettern, abdruckte und ihn

<sup>\*)</sup> Briefe III. Anhang. E. 31.

<sup>\*\*)</sup> Geschichte der Herzogthümer Troppan und Jägerndorf von G. Biermann. Tetschen 1874. Seite 537.

<sup>\*\*\*)</sup> Hallwich. Wallensteins Ende. Nr. 1352.

and ber Apologie anhängte.\*) Dieser Brief so wie ein zweiter von Pfreimt ben 26. Februar (Hallwich Nr. 1303) traf erst nach ber Katastrophe in Eger ein und da darin der Herzog verlangte, daß

\*) Forster (Nr. 487, 403 und 494) sindet es, ahne sedoch weiter in die Sache einzugeben, auffallend, daß von diesem Briefe das Drigmal undt aufgesinden wurde, ob wold der Kaiser es verlangte. Der Bertiff eines Schreibens, von welchem is viel Authebens gemacht wurde, ift aber eine Thatsache, über welche man undt ohneweiters himveggeben tann. Bei naherer Untersuchung stosen denn anch allerhand Zweisel an der Chisect des Schreibens auf, denen freilich wieder gewichtige Bedenten sich entgegenstellen. Um zu weiterer Prüfung anzuregen, halten wir es daher nicht für überflichig, die Erunde für und wider darzulegen.

Um die Citate zu vereinsachen, bezeichnen wir die in Frage tommenden Briefe in folgender Weife.

- a. Frang Abrecht an Blow. Regensburg, 24 Rebruar (bas corpus delictie.
- b. 3low an Frang Altrecht. Billen, 21 Februar.
- e Blow an Franz Albrecht. Mies, 22. Februar
- 1. Beinhard von Gachien Beimar an Dreuftierna Regenoburg, 24. Februar
- e Bernhub von Sachien. Weimar nach der im Archiv Waldstein erticaenden Copie, die Dudit vom Erig nal genommen, an Ernst von Sachien, nach Hallwich (Nr. 1290) an Wilhelm von Zachien — Regeneburg, 24. Februar
  - f. Beruhard von Cachlen Beimar an Drenftierna Regenoburg, 26. Februar
  - g Franz Albrecht an Mow. Present, 26. F. benar (Pallwich, Rr. 1403)
- Die Bedenten, welche fich gegen bie Editheit des Briefes (n, aufwerfen, find folgenbe:
- 1 Der Bergog Frang Albrecht war am 18 Februar von Billen abgereift und am 21. in Regensburg eingetroffen Er hatte mithat zu biefer Rene beer bis vier Tage ge broucht. Es lugt fich baber annehmen, bag er bie Reife von Megensburg nach bem fift gleich weit wie Bilfen entfernten Eger ungefahr in berielben, ja barum mabricheinlich langeren Beit werde jurudgelegt haben, weil er, da er laut bes Briefes in m Pireimt iber eimas fleineren halfte des Wegen, einen ihm ban Eger entgegenfommenden Trompeter git er warten batte, wohl einige Beit bafelbft verweift halen nufite, gumal er von Pfreimbt ans noch einen Brief (g) ichreibt. Da er aber am 28 nach Eger gefanglich eingetracht wurde, fo mußte er bald nach Empfang bes 3tow'ichen Briefes (b., welcher jutolge bes Edreibens Bernhards (d. am 24. vormittage in Regensburg eingetroffen mar, fpatefteas bes anberen Tage fruh, bon ba aufgebrochen fein. Wenn er aber feltit fich ohne Bergut auf ben Weg ju dem Abressaten machte, so bitte er mabilich nicht erft nothweidig, einen Brief vorausguichiden Das einzige Antlegen, welches in dem gegebenen Aille noch Die vorherige Absendung eines Briefes geboten eifdjeinen lafen tonate, mare bie Ent gegensenbung eines Trompeters geweien. Diese hatte fich givar Frang Albrecht lant bes Briefes a wirflich erbeten, aber febr unpaffend, namtich bis nach Pfreimt, abo bis tier tit Rembeoland finem, in welchem ihm boch Bergog Bernhard ein biel fichereres Welene hatte veridoffen tonnen.
- 2 Eine Vergleichtlag bes Briefes bes Bergogs mit jenem Movos und Paffen ib., auf welchen jener bod bie Untwort hatte fein umffen, zeigt, baft er zu benifilben pafit,

An Documenten sind dem Berichte beigegeben ein Brief det Grafen Hans Ulrich von Schaffgotsch vom 23. Februar an Trita, von welchem schon oben (Seite 300 und 364) gehandelt wurde, nebst einem Schreiben des Commissärs Schneider an die Stadt Olmütz und einem nicht unterfertigten von dem Schaffgotsch'schen Oberstlieutenant Albrecht Freiberger und dem Commissär Schneider an die schlesischen Stände ausgegangenen, nach Förster aber nicht publicirten Patente vom 3. März, das allerdings von aufrührerischer Tendenz nicht freizusprechen ist. Förster\*) bemerkt dazu: "Freiberger besetzte Troppau den 4. März, nachdem Wallensteins Ermordung ihm schon bekannt war, und sein Unternehmen stand in keiner Babindung mit dem, was Wallenstein vorhatte; er that dieß, um die Loslassung des sam 24. Februar gefänglich eingezogenen Grosen Schaffgotsch zu erzwingen." Bon anderer Seite wird Freibergers Unternehmen als "eine kopflose Meuterei" bezeichnet. \*\*) Mit "kaiserl Pardons-Patent für die in Troppan liegende Soldatesca" vom 13. März wurde, mit Ausnahme Freibergers und Schneiders als "offenbaren patriae proditores und eidvergeßenen Leut", der gesammten Mannschaft bis zu den Hauptleuten inclusive Pardon ertheilt. \*\*\*) Schneider büßte sein Vorhaben mit dem Leben, Friberger aber wurde begnadigt und bald noch befördert.

Das vierte Stück, welches der Bericht noch vollinhaltlich bringt, ist der aufgefangene Brief des Herzogs Franz Albrecht von Sachsen-Lanenburg an Isow ado. Regensburg den 24. Februar 1634. Daß man auf diesen Brief ein besonderes Gewicht legte, beweist schon der Umstand, daß man ihn ganz, und in der Originalausgabe wie die anderen Documente mit großen setten Lettern, abdruckte und ihn

<sup>\*)</sup> Briefe III. Anhang. E. 31.

<sup>\*\*)</sup> Geschichte ber Herzogthümer Troppan und Jägerndorf von G. Biermann. Tetschen 1874. Seite 537.

<sup>\*\*\*)</sup> Hallwich. Wallensteins Ende. Nr. 1352.

Albrechts noch mehr ins Licht zu stellen, wird in dem Chaos und im ausführlichen und gründlichen Berichte von ungeheueren Anerbiethungen gesprochen, die er dem das Streifcorps führenden Lieutenant

Bon Gottes Gnaden Frang Albrecht oc. des Herrn dienstwilliger

Franz Albrecht H. z. S."

Diesen Gründen, welche die Echtheit des Briefes bezweifeln lassen, stehen folgende Gründe entgegen:

1. In Helbigs "Wallenstein und Arnim", Seite 34, ist ein Brief Franz Albrechts aus Regensburg vom 24. Februar an Arnim abgedruckt:

"Wie ich meine Reise wieder zurücke habe nehmen wollen, kömmt mir ein Schreiben von Ilow, von welchem ich Ihrer Exc. Copia hierbei überschicke. Was Deroselben nun belieben wird wegen Zusammensührung des Bolks, werden Sie schon commandiren. Herzog Bernhard hat schon Ordre ertheilet, sein Volk an den Grenzen sich zu sammelen. Ich will morgen, wills Gott, von hier mich gegen Eger begeben. Finde ich den Herzog oder von denen, so es mit ihm halten, so ziehe ich zu ihnen; von dannen alsbald auf Oresden. Will mich vorsehn, denn sonsten möchten mich seine Widerwärtigen ertappen."

Helbig gibt nicht an, ob das ein Original oder eine bloße Copie ist. Im Falle der Echtheit des Schreibens wäre damit eine Bekräftigung der Glaubwürdigkeit des Brieses a gegeben, weil darin ähnliche Ausdrucke, wie "Herzog Bernhard hat schon Ordre ertheilet, sein Bolk an den Gränzen sich zu sammelen", dann "will mich vorsehen, denn sonsten möchten mich seine Widerwärtigen ertappen", vorkommen.

- 2. Wäre es eine sehr gewagte Sache gewesen, ein Falsisicat in eine zur größten Publicität bestimmte Schrift auszunehmen, da doch ein Desaven Seitens des Herzogs zu befürchten war. Oder sollte man ihm bei seiner Entlassung aus der Gesangenschaft einen ähnlichen Revers, wie den triegsrechtlich Verurtheilten, abgenommen haben, und die hohe Gunst, die ihm später wieder zu Theil wurde, mit der Lohn seines Schweigens gewesen sein?
- 3. Wo sollte der Brief a gefälscht worden sein? In Wien kaum, da Gordon in seinem undatirten Schreiben an Gallas (Förster Nr. 487) von "llibersendung der Ab-

<sup>6.</sup> Den zweiten Brief (g) von Pfreimt an Ilow beginnt Franz Albrecht mit der Meldung: "Wir wollen dem H. nicht verhalten, daß wir unsere Reise nach Regensburg verrichtet haben." Aus diesen Worten und aus dem Fehlen aller Bezugnahme auf ein früheres Shreiben scheint zur Evidenz hervorzugehen, daß dieses der erste und einzige Brief ist, welchen der Herzog über seine Regensburger Reise an Ilow abgehen ließ.

<sup>7.</sup> Zu den inneren Gebrechen des Briefes gesellen sich noch äußere, nämlich die Außerachtlassung aller Förmlichkeiten. Bei Vergleichung des Briefes mit dem unzweisselhaft echten, zwei Tage später geschriebenen Briefe des Herzogs (g) springen die sormellen Gebrechen des ersteren sosort in die Augen. Dort lautet die Anrede einsach Wohlgeborner Freiherr!, hier: "Unsern sreundlichen Gruß zuvor. Wohlgeborner Freisherr, besonders lieber Herr Feldmarschall!" Noch auffallender ist die Abweichung in der Untersertigung. Im ersten Briefe lautet selbe: "Verbleibe mit diesem sein dienstwilliger Freund Franz Albrecht Herzog von Sachsen", im zweiten: "Thue den H. hiemit göttslicher Sbacht treusichen besehlen.

Moser — nebenbei gesagt, einem wegen seiner sächsischen Sympathien verhaftet gewesenen und erst kürzlich aus der Haft entlassenen und wegen seiner Ortskenntniß mit der Einbringung des Herzogs betrauten

schriften von den aufgefangenen Briefen" berichtet. Nur in dem Falle bliebe die Mögslichtet dazu offen, wenn die Berichte der Befehlshaber nicht unmittelbar an den Kaiser, sondern erst an Slawata gelangt wären, in der Beise, wie letzterer es auch mit der Correspondenz der böhmischen Landesbeamten (Seite 134) einzurichten gewußt hatte. Im Falle die Fälschung aber schon in Eger vorgegangen sein sollte, hätte nur Piccolomini sie vornehmen können. Unmöglich wäre das auch nicht gewesen.

Octavio Piccolomini hatte sich gleich, nachdem er von der vollzogenen Blutzthat Nachricht erhalten, nach Eger aufgemacht, um, wie er vorgibt, gegen die Absichten des Feindes das Nöthige vorzusehren, eigentlich aber nur, um die zur Bollführung des Werkes weiter nothwendigen Berfügungen an Ort und Stelle zu treffen. Am 27. Fezbruar schreibt er an Caretto von Mies (Förster Nr. 497): "Ich gehe in aller Eile nach Eger," und am 1. März meldet er demselben bereits von Eger aus (Nr. 498) unter anderem, daß er die Person des Franz Albert habe abgehen lassen. Es ist daher vorauszusehre, daß er in Eger mit einer so wichtigen Angelegenheit, wie es die Gefangenzuchme des sächsischen Herzogs war, sich eingehend beschäftigt haben werde.

Auch den Inhalt des Briefes hätte Piccolomini ersinnen können. In demselben wird empsohlen, Franksuts, Landsbergs und der Orte in der Lausit sich zu versichern. Was konnte Franz Albrecht veranlassen, sich um diese entsernten Orte zu kümmern, wo augenblicklich viel Wichtigeres und Näherliegendes in Frage kam? Die Antwort ergibt sich aus der Mission, die Herzog Franz Albrecht zu Bernhard von Weimar übernommen. Er sollte, wie man aus dem Schreiben des M. Chemnitz an den schwedischen Reichsrath ddo. Regensburg 20. Februar (2. März) erfährt\*), Schweden zur Eingehung des Friedens geneigter machen und zu diesem Behuse die beiden Bässe Franksurt und Landsberg anzbieten. Ohne Zweisel war aber dieses Project schon früher zu Pilsen besprochen worden und hatte Piccolomini davon unmittelbar oder durch jemand anderen, vielleicht Gallas, welchen Wallenstein stets in sein Lertrauen zu ziehen pslegte und welcher die zum 13. Februar zu Pilsen verweilt hatte, Kunde besommen. So schlecht wäre es daher nicht ausgedacht gewesen, daß Herzog Franz Albrecht in seiner Antwort an Ilow diesen Gegenstand berührt habe; nur paßt das eben nicht zu dem, was Ilow in seinem Briese dem Herzog wirklich geschrieben hatte.

Auch ein äußeres Merkmal lenkt das Augenmerk auf Piccolomini. Im Briefe kommen die Ausdricke vor: "die meineidigen Vögel" — "daß wir den Vögeln genugsam gewachsen sein werden" — "weil sich die Vögel solches mit Prag unterstehen dürsen". Die östere Wiederkehr dieses Vildes könnte darauf hindeuten, daß sich der Schreiber darin gesiel. Das trifft bei Piccolomini in der That ein, von welchem in Teisingers Berichte der Ausspruch, "daß man die Vögel (die Friedländische Partei) alsbald im Nest aushebe" mitgetheilt wird. Ueber "die Meineidigen", welche Bezeichnung sowohl im ersten Briese Isows an Franz Albrecht (b), als in der Antwort auf denselben (a) ersicheint, werden sich die Friedländischen Generale vor ihrem Abzuge nach Eger genug anses

<sup>\*)</sup> B. Dubit Forschungen in Schweden. S. 441 n. s. f.

Officier\*) - gemacht haben foll, wenn er ihn entschtüpfen ließe. Richt weniger als 10.000 Ducaten, ein Laudgut in Sachsen und auschnliches Avancement - das Itinerarium Carve's neunt alles in allem unr taufend Ducaten — foll er ihm bafür angefichert haben. Die Uebertreibung liegt jedoch auf ber Hand. Schlimmsten Falls hatte ber Bergog ale Kriegsgefaugener behandelt werden konnen, ale welcher er sicherlich mit einer viel geringeren Rangion ober gegen Muswechslung gefangener faiferlicher Officiere bavon gefommen ware. Er wollte aber nicht einmal als folder gelten, fondern berief fich auf seine biplomatifche Gendung und zeigt auch ale Gefangener mehr Entruftung als Furcht. Er erklärt von einer Berratherei Wallenfteins nichts gewußt zu haben und in Cachen bee Friedens zum Bergog Bernhard nach Regensburg gereift zu fein, wie es aus bem Briefe Carettos an ben Raifer vom 3. Marg und ans ben eigenen Briefen bes Bergogs an ben Churfürften von Sachfen und an den General Urnim gn erfeben ift. \*\*)

An die Episode mit dem Perzog Frauz Albrecht knüpft sich noch eine andere Unwahrheit, die viel zur Verwirrung der Geschichte Wallen steins beigetragen hat. Sie erscheint insosern bemerkenswerth, als sie von einem Schriftsteller ansging, von dem man glandte, daß er den Ereignissen in Eger und den Hanpttheilnehmern an denselben nahe stand. Es ist das Thomas Carve, Feldeaplan im Butlerschen Regimente und später in derselben Eigenschaft bei Walther Deveroux. Nun wissen wir, daß Butler auf dem Wege nach Eger seinen Feld caplan Patrick Taase nach Pilsen zurückschiefte. Er umste also gleich

gelaffen haben, a.s daß bieles Epitheton Biccolomint undit hatte zu Ofnen fommen jollen. Das Borkommen besjelben in Brief und Antwort fetit daber keinemegs die Entlehnung aus dem Briefe b voraus

Co wirft fich aber bie Grage auf, hatte Pierstomm einen ber benifchen Sprache fanbigen Gerreibr gur Band, bem er bie Salfdung eines Birefes anvertranen tonnie?

<sup>\*,</sup> Boicen; Predl: Walditem Perzogo von Friedland lebte lebensiabre und Tod in Eger, Fallenan 1876.

<sup>14)</sup> Forfier 485 und 489, Sallwich Mr 1517 und 1518.

wäre damals bei Butler gewesen und mit nach Eger gekommen, so verdient er doch keinen Glauben, weil er eben Unmögliches berichtet. Er läßt nämlich in seinem Itinerarium\*) den Brief, welchen Franz Albrecht erst am 24. oder 26. Februar in Regensburg, beziehungs-weise in Pfreimt, an Ilow geschrieben, als an Wallenstein adressirt, noch bei Lebzeiten desselben, also entweder am 24. oder doch am 25. Februar noch zeitlich am Tage, in Eger einlangen und Butler, Gordon und Lessie durch denselben zum Entschlusse, Wallenstein zu ermorden, bestimmt werden. Carve erzählt:

. . . Da kommt ein Brief von Franz Albert Herzog von Sachsen an Friedland an, welchen Leslie (dem damals solches oblag) hintrug und dann von Friedland zum Durchlesen erhielt. Der Inhalt des Briefes mar dieser: Bernhard von Weimar habe seine Schaaren laut Verabredung bereits au einem von Wallenstein ihm bezeichneten Orte in der Nähe concentrirt, nicht zweifelnd, Wallenstein werde zehn Tausend Mann Fußvolk und vier Tausend Reiter damit vereinigen; Birkenfeld aber sei mit vier Tausend schon in die Pfalz eingerückt und nur mehr zwei Meilen von Eger entfernt. Er (Franz Albrecht) ersuche demnach Friedland, ihm hundert Reiter zu schicken, damit sie ihn sicher nach Eger geleiten, da er einiges im Geheimen mit dem Herzog allein zu verhandeln habe; des anderen Tags gegen neun Uhr morgens gedenke er zu erscheinen. Nach Durchlesung des Briefes spie Wallenstein, was er nur Pestartiges bisher in seinem Junern verborgen hatte, in Gegenwart des Leslie aus, der auf alles behutsam erwiderte, was passend schien, und legte auch neue zur Ausführung des Verrathes geeignete Anschläge dar. Dhue einen Augenblick zu zögern, begab sich Leslie zu Gordon, um ihm die gefährlichen Anschläge zu entdecken, mit dem Beifügen, nichts sei abzuwarten, wo ce sich um den eigenen Ruf und um die Erhaltung des Kaisers handle. Sie zogen daher Butler mit in die Berathung und kamen einmüthig zu dem Beschlusse, das Uebel sei durch eine kräftige Medizin abzuwenden, sei es auch mit dem Verluste ihres oder Friedlands Leben. Darauf erörterten sie die Mittel zu dem Zwecke, damit das ganze llebel auf einmal behoben würde,

<sup>\*)</sup> Itinerarium R. D. Thomae Carve . . . Editio tertia. Moguntiae 1640. (Murr. ©. 321).

und nicht, wenn bloß verstopft, aufs neue ausbräche. Der erste Beschluß, in den alle einstehmnten, ging dahin, zu den Verräthern Soldaten zu schiefen, die sie gesangen zu nehmen und zuerst an einem festen Ort in Sicherheit zu bringen und hierauf zum Kaiser abzuführen hätten. Bald nachher anderten aber die Verschworenen ihren Entschluß zum Vesseren und samen sammtlich überein, die Verräther umzubringen . . . .

Die Apologie weiß nichts von einem noch vor der That in Eger eingetroffenen Briefe des Herzogs Franz Albrecht. Sie erzählt den Hergang in Folgendem:

Sonften ift anch zu berichten, daß Sonntags den 25. dieß ein' Parthei Crabaten alsebald ausgeschieft, welche den abgesertigten Courier (an Teind Herzog Albrechten) erdappt und bei ihme nachfolgendes Schreiben, wie Copia Rr. 1 beigelegt zu ersehen, gefunden Als sie nun darans ersehen, daß Herzog Franz Albrecht auf dem Weg, haben die Herrn allen Fleiß angewendet, damit selbe zu Handen gebracht. Darauf anch an allen Orten sleißig battirn lassen, auch durch sonderliche Schickung Gottes von einer Troppen Terzihschen Reitern, welche der Leutnant, Moser genannt, commandirt, der Herzog Franz Albrecht gleich vor Tischenrunt bekommen, und des andern Tags alsbalden sammt den todten Korpern auf Pilsen und ferner zu Ihrer Mt. gefuhrt.

Diese Darstellung laßt sich mit dem wirklichen Verlaufe ziemlich in Einklang bringen, bis auf das Datum Sountags 25. [recte 26.] und bis auf den Umstand, daß nach ihr ein an den Herzog abgesertigter, nicht von ihm kommender Courier ertappt worden wäre, welch' letzterer Widerspruch aber durch die Substituirung des Wortes "von", statt "an" (Feind) sich beheben würde. Doch steht das Wortchen "an" auch im Originaldruck, und zwar in beiden vorliegenden Auflagen.

Das Chaos spricht zwar bei der Erzählung von der Gefangen nahme des Herzogs von deffen Briefe an Ilow, worunter offenbar der Regenoburger gemeint ist, weil darans das Hälsebrechen der Meineidigen hervorgehoben wird; von einem Einlangen desselben noch vor der Ermordung geschieht jedoch im Chaos keine Erwähnung.

Der ausführliche und gründliche Bericht hinwieder ftimmt mit der Erzählung des Itinerariums überein. "Go fein auch," wird bafelbst

(Murr. S. 273) gesagt, eben diese Nacht, nemblichen den 24. Februar, von dem Herzog Franz Albrechten Schreiben einkommen, daß Herzog Bernhard von Weimar in alles eingewilliget, was Friedland begehrt; doch werde er noch selbsten mit ihme wegen der Conjunction der Waffen reden." Mit dieser und den anderen Nachrichten über das Herannahen des Feindes sei dann Leslie zu Butler und Gordon geeilt, worauf sich die drei durch ein körperliches Jurament, verbunden hätten, die Verräther und Beleidiger der höchsten Majestät "vom Leben zum Tode hinzurichten."\*)

Hiernach war, wie nach dem Itinerarium, der Brief an Wallenstein selbst adressirt. Von dem am 21. Februar in Regensburg eingestroffenen Herzog Franz Albrecht sollte am 24. bereits in dem gewiß zwanzig Meilen entfernten Eger ein Brief nit bestimmten Zusagen von Herzog Vernhard eingelangt sein! Auf Zeit und Raum ist dabei keine Rücksicht genommen, ebenso wenig auf Jahreszeit und Wetter, das, wie es von dem Zuge Wallensteins nach Eger her berichtet wird, damals sehr schlecht war; man dachte sich offenbar schon im Zeitalter der Eisenbahnen. Um aber das Maß der Widersprüche und Lügen voll zu machen, läßt der aussührliche Bericht einige Seiten später (S. 281) zu dem Briefe au Walleustein von Franz Albrecht noch zwei andere Schreiben, ein offenes und ein heimliches, au Isow in Eger ankommen. Die betreffende Stelle lautet:

Innmittels und nach diesem Berlauf [ber Execution und den ersten Maßregeln nach derselben] ist Herzog Franz Albrecht zu Sachsen-Lauenburg wiederum an der Zuruckreis von Regensburg gewesen, vorher aber den von Ilow aus Pilsen zu ihme nacher Regensburg Geschickten vom Adel, Gebharden Molck, durch den er alles desjenigen, was nach seinem Abreisen allda fürgeloffen und wie ihre Sachen stehen, schriftlich berichtet worden, wiederum mit zweien Schreiben, einem offenen und einem heimlichen, zuruck zu dem Ilow nachher

<sup>\*)</sup> Schiller hat sich in seinem Drama im Wesentlichen an das Itinerarium und an den anssührlichen und gründlichen Bericht, die ihm so wie das Chaos aus Murr bekannt waren, gehalten.

Eger geschieft und benfelben des Weimarischen Succurs, wie auch, daß alles selbiges Bolt bereit im Augug sei, vertröstet. Und weiten er ihme einen Trompeter nacher Pfriemt entgegenzuschienten begehrt, als ist solches von dem Butler und Gordon beschehen.

Rachdent jest aus ben Briefen des Herzogs Bernhard bekannt ift, wie es sich mit der augeblichen Hilfe von seindticher Seite ver hielt, wird auch die Notiz in dem anssührtichen Berichte nicht ohne Interesse sein, daß der auf der Jagd nach Franz Albrecht ausgesandte Lientenant Moser in Tischenreut (in welcher Gegend er auf den Herzog traf) "verstanden, wie bereit Quartiermeister allba gewesen und daß des andern Tages etsiche Regimenter von dem Feinde allborten ausonnnen sollen."

Zum Schluffe dieses Anflațes sei noch einer Bemerkung Ranm gegeben, welche sich nicht allein auf den eben abgehandelten Bericht, sondern auf das ganze Treiben Slawatas in der Friedländischen Angelegenheit bezieht.

Wie sehr er anch nach außen das Geheimniß zu wahren wußte, so müffen doch die zahtreichen Mitarbeiter, auf welche er sowohl bei seiner Agitation, als bei seiner richterlichen Thätigkeit und seiner Weschichtschreibung angewiesen war, vielsach wahrzunehmen Gelegenheit gehabt haben, welch' unlanteren Triebsedern ihn leiteten und zu welch' verwegenen Mittel er die Zuslucht nahm. Wie stellte er es daher an, sich ihrer Verschwiegenheit zu versichern. Viel vermochte ohne Zweiselschon das Abhängigkeitsverhältniß von ihm, zumal seitens der ihm numittelbar untergeordneten Veamten der Hoffanzlei, und die Furcht vor dem mächtigen Manne. Allein er ließ es dabei nicht bewenden, sondern vergalt die Trene anch mit fürstlichen Velohnungen. Einige Veispiele in den Auszügen ans den Registratursbüchern des k. k. Hoffanmerarchivs (des Reichs Finanzministeriums) im 17. Jahrhunderte, Mähren, Schlesien und die benachbarten Länder betressend, pag. 198 geben davon einen Begriff.\*)

<sup>\*</sup> Edpriften ber ficht fat. Section ber f. f. mabr. fchlef. Gefellichaft gur Beforberung bes Aderbaues, ber Ratur- und Landestnude. XXIII. Band Brunn, 1878.

## Juni 1636.

4. Juni. Kais. Intim. dem Reichshofrath Matthias Prügelmaher wird wegen s. treuen Dienste und Bemühung im Alt-Trzkischen Proces 10.000 fl. rh. Gnaden-Recompens bewilligt; 4. Juni dem Adam Pechio, Concipisten und Translator bei d. böh. Hoffanzlei, 2.000 fl. r.; 17. Juni do. dem Daniel Frenßleben 6.000 fl. r.; 10. Juni do. dem Reinhard von Walmerode 60.000 fl., resp. das Gut Habern.

Berücksichtigt man, daß das Geld im Berhältniß zu Getreide, dem für weit entlegene Perioden sichersten Werthmaße, einen fünfmal größeren Werth hatte, als in der Gegenwart, so erscheinen jene Remunerationen wahrhaft bedeutend. Bei Pricksmaier sind zwar nur seine im Alt-Trcka'schen Proceß erwordenen Berdienste als Motiv angeführt; nicht minder aber mögen dabei auch die Dienste, welche er als Verfasser des aussührlichen und gründlichen Berichtes und vielleicht noch anderer Flugschriften, so wie als Mitglied "der depnstirten Räthe und Commissarien" geleistet, in Anschlag gebracht worden sein. Daß auch Walmerode in dieser Liste vorkommt, scheint darauf hinzudeuten, daß er es vornehmlich war, dessen sich Slawata als Mittelsperson bei den die militärische Action leitenden Besehlshabern bediente.

6.

## Die Clausel.

Sowohl im Chaos als im ansführlichen und gründlichen Berichte wird die Geschichte von der Unterschiedung eines zweiten Schriftstückes ohne die ursprünglich darin enthaltene Clausel: "So lang Er, Friedland, in Ihrer kais. Maj. Diensten verbleiben und zu Beförderung deroselben Sie gebrauchen würde," bei der Untersertigung des ersten Pilsner Reverses erzählt und durch die lebendige Darstellung des Gastmahls im vierten Acte der Piccolomini ist sie sogar populär geworden, — keineswegs zur Besserung der Meinung des Publicums von Wallenstein und dessen Anhängern. Wenn man aber die Erzählung des Vorganges in den beiden Quellenschriften ganz liest, so

begreift man nicht, wie sie Glauben finden konnte, denn man erfährt einige Save weiter zugteich, daßt nicht Ein Exemplar, sondern, nebst dem fir den Herzog selbst bestimmten, noch fünf Parien für die verschiedenenen Commandanten, im ganzen mithin sechs Exemplare, zu untersertigen waren und daß die Urkunde nicht in der Schublade verschlossen bleiben, sondern in die Hande derzenigen, die sie ausgestellt hatten, gelangen und von ihnen weiter befannt gemacht werden sollte. Sin Vetrug war demunch ganz unmöglich.

Wie wir es schon an einem anderen Orte\*) bemerkt haben, kann die Fabel von der Unterschiedung der Urkunde dennoch nicht gut ohne einen thatsächtichen Untergrund sein. Als solcher wird von Ranke auf eine Mittheilung Onates hin angenommen, daß die Clausel wohl in dem ursprünglichen Concepte gestanden, von dem Herzoge aber, als man es ihm vorlegte, gestrichen worden sei, worank dann bei einem großen Bankett die Obligation ohne die Clausel unterzeichnet worden sei.

Um uns über die Richtigkeit dieser Annahme ein Urtheil zu bitden, müffen wir die Erzahlung Mohrs vom Waldt in seinem Berhöre vor dem Rriegogerichte vorausschicken.

Es ware der Ilow zu ihme kommen und gesprochen, mein, der Herr itt der atteste Obriste, was vermeint der Herr? Der Herzog hat einige scharfe Schreiben von Wien bekommen; darüber wolle man sie horen. Deme denn zuselg sei proponirt worden, ob bei der Zeit man könne zu Feld gehen und gegen Regensburg wie auch auf den Teind? Item es sollen (1800) Pferd von der Armada commendurt werden, den Cardinal Ansante zu convonren, und ob solches rathsam? Woranf sie sammtlich volirt, daß solches die winterliche Zeit und Compunetur micht zuließe. Auf dieses das Schreiben hervorgebracht und abgelesen worden mit Vormelden, daß der Herzog diegustirt und resigniren wolle In Erwägung dessen allen ware vor gut angesehen, daß man ehliche aus ihr Witteln deputirte, welche den Herzog von seinem Propos abzustehen und bei der Armada zu verbleilen bitten möchten. Welches dann also beschein und ihrer vier, als vanulch Veredan, Logi Peter, Hemerschen | Henderson |

<sup>&#</sup>x27; "Die Prefie" vom it. Mat 1874

und anstatt Herzog Julius Heinrichen, welcher bazu erneunt worden, der Ilow ihne, Herrn Morwaldt, genommen, darzu deputirt, welche dann auch zu dem Ende zum Herzog hingangen. Herzog aber sei seiner Meinung gestanden und einen Weg wie den andern zu quittirn resolvirt. Worauf dann abermaln vor gut befunden, den Herzog noch einmal dessentwegen zu erbitten. Auf dieses habe er sich erkläret, bei ihnen zu verbleiben, aber hingegen würden sie auch dergestalt bei ihme sich verhalten, daß ihme nicht etwa einiger Schimpf widerfahren möchte, und könnten sie deswegen, wenn sie also entschlossen, eine schriftliche Handlung aufsetzen und solche ingesammt unterschreiben. Worüber von dem Reumann ein Concept verfertigt, und, obzwar in dero von dem Ilow gethauer Proposition Ihr Maj. jederzeit gedacht hätte, so wäre doch folgends in deme von dem Neumann aufgesetzten Concept, als es öffentlich verlesen worden, auch des röm. Kaisers keine Meldung beschen, worauf dann Herr Feldmarschalklientenant Mohrwaldt zu ihme, Ilow, getreten und gefragt, warum dann die Wort, daß Ihr kais. Maj. Dienst angesehen, nicht bemeldt sei, habe 31ow geantwortet, solches hätte kein Bedenken, weiln ce vorhin schon angezogen\*) und sich ohnedessen also verstünde, als wäre nichts daran gelegen. Darauf weitr der Treka und Ilow zum Unterschreiben gedrungen, als sei es von ihnen also insgesammt unterschrieben worden.

Die Urkunde ist also ohne die Clausel öffentlich verlesen worden. Damit ist der Sage von der Unterschiedung die Spitze abgebrochen. Ferner geht aus der Aussage hervor, daß der Entwurf entweder gar nicht im Einvernehmen mit den Obersten versaßt worden ist, weil doch sonst wohl Mohrwaldt als ältester Oberster und als Deputirter hätte dabei mitwirken müssen, — das war aber nicht der Fall, da er sich unr darauf berust, daß Ilow in seiner Proposition jederzeit Ihr Maj. gedacht hätte, wovon aber in dem von Neumann aufgesetzten Concept keine Meldung geschehen, — oder es müßte das öffentlich verlesene Concept überhanpt der erste Entwurf der Schrift gewesen sein. In beiden Fällen hatte der Herzog nicht erst nothwendig, nachträglich die Clausel durchzustreichen, in jenem nicht, weil er sich von

<sup>\*)</sup> Die bezogene Stelle im Anfange der Urkunde lautet: "In Erwägung, daß durch Ihr fürstl. In. vorhabende Resignation nicht allein Ihr kais. Maj. Dienst, daß bonum publicum und die kais. Armaden leiden, ja gar unsehlbar zu Grund gehen würden."

Neumann das Concept nach Belieben verfassen lassen konnte, in diesem nicht, weil die Clausel gar nicht im Concepte stand. Aus diesen Gründen entfällt auch die von Ranke adoptirte Version Daates. Im zweiten Falle könnte auch die Verlesung des Conceptes nicht bei dem von Row veranstalteten Gastmahle vor sich gegangen sein, denn da die Urkunde\*) nach der uns vorliegenden Photographie des einen Exemplares vierthalb enggeschriebene Seiten gewöhnlichen Kanzleiformates umfaßte und die Abschrift, nach diesem einen Exemplare zu schließen, auch sehr sorgfältig ansgeführt war, so hat die Fertigstellung von sechs Copien für die Unterfertigung der versammelten Obersten, auch wenn einige Schreiber zur Hand waren, gewiß längere Zeit in Anspruch genommen. Es müßte demnach die Berlesung wohl schon Tags vorher stattgefunden haben. Wahrscheinlich hat das Beisetzen der Unterschriften Seitens der 49 Befehlshaber gleich begonnen, sobald einzelne Parien fertig waren, und ist bis zum Gastmahle und selbst noch darüber hinaus fortgesetzt worden.

Der ganze Vorgang reducirt sich mithin darauf, daß Ilow, als von der aufzusetenden Verpflichtung für den Herzog die Rede war, die Versicherung gab, dem Dienste des Kaisers werde damit nichts vergeben, daß aber einzelne Vesehlshaber dann die den Kaiser betreffende Formel entweder zu matt fanden oder gar nicht entdeckten. Mit dieser Erklärung stimmt auch die Schilderung überein, welche der Churfürst von Vayern über den Tag von Pilsen in dem ohne Zweisel von seinem Agenten Rogge herrührenden Extractschreiben ich. Pilsen 13. Jänner erhielt.\*\*)

... Es laßt sich aber heut ausechen, weil der R. A. M. hierin nit gedacht sein soll, die Subscription gereuet haben möcht. Als aber dessen der Herzog innen worden, hat sie heunt abermals mit einander fürkommen laßen, ihnen abermals fürgehalten, den Recest fürlesen lassen, mit Vermelden, daß er erfahren, wasmaßen etliche Obriste die puncta beredt und zu subsigniren

<sup>\*)</sup> Hallwich, Nr. 1007.

<sup>\*\*)</sup> Aretin, Urkunden 34, Beilage A.

difficultiren wollen; nun sollte ihn Gott dafür behüten, daß hierdurch etwas wider die R. R. M. oder das römisch Reich gemeint oder angeschen sein solle. Es also bei dem Conclus und darauf gesetzten Receße verblieben . . .

Wenn der Hergang ein so einfacher und natürlicher war, so muß man sich billig wundern, wie darans eine so romantische Geschichte entstehen kounte. Ranke meint, dieselbe sei durch die populäre Phantasie gebildet worden. Begreift er darunter die Phantasie des Volkes, so müssen wir dem entschieden widersprechen. Die Geschichte wurde schon fertig durch Flugschriften in das Volk getragen, durch das Chaos und weit mehr noch durch den aussührlichen und gründslichen Bericht, welche sie beide, nur sehr verschieden, erzählen. So das Chaos (Murr. S. 174) wie folgt:

Doch ist zu bemerken, daß die erste Schrift, welche unterfertigt wurde, die Clausel enthielt: "So lange Friedland Sr. kais. Maj. treu bleiben, des Kaisers Dienst versehen werde." Allein nach gutem Trunke (sie wurden nämlich gleich nach der Unterfertigung zu dem zu diesem Ende vorbereiteten Gastmahle geführt) sind ihnen andere Exemplare zum Unterschreiben vorgelegt worden, weil deren mehrere erforderlich waren. Da jedoch einige die Weglassung der Clausel bemerkten, sagte entschuldigend der gesprächige Ilow, es liege wenig daran, weil die Erwähnung der kaiserlichen Majestät im Ansange des Textes genüge.

Harinnen aber auch sonderlich diese clausula begriffen gewesen: "So lang Er, Friedland, in Ihrer kais. Maj. Diensten verbleiben und zu Befürderung deroselben Diensten Sie gebrauchen würde." Es ist aber dieses alles mit Fleiß auf einem Vormittag gleich vor dem Essen tractirt worden, damit immittels die Zeit gewunnen und Er, Isow, darauf alle Commandanten bei dem vorhero zugerichten Bankett bei sich behalten, da dann der vorhero abgelesene Schluß wiederum umgeschrieden, die vorbemeldte substantial clausula ausgelassen und nach aufgehobener Tasel, da die mehristen mit dem Wein ziemlich beladen gewesen, zum Unterschreiben fürbracht. Darüber sich zwar ausange, sonderlich wegen der ausgelassenen obvermeldten Clausel ein

<sup>\*)</sup> Murr. Seite 247. Der Wortlaut wird jedoch nach meiner Originalausgabe gegeben.

Widerwillen und Tumult erhebt, doch aber alsbald durch des 31ow Zusprechen, welcher es mit diesem entschuldigt, daß ohnedas in dem Eingang der kaisersliche Dienst gedacht und an einem Paar Wort nit so viel gelegen wäre, und dann des Trèka Insolenz und Vermessenheit, welcher diesenigen, so es mit dem Friedland nit halten wöllen, für meineidige Schelmen und anders ausgeschen, weil'n die getrewen Commandanten gesehen, daß allda weder Zeit noch Ort viel zu widerreden oder zu difficultirn, wiederum gestillt und also selbiger Schluß nach des Iow und Trèka Exempel und der andern General-Commandanten auch von den andern anwesenden Officirn, weil solches unter geswassener Hand und entblößtem Degen nit wohl zu verweigern gewesen, unterschrieben worden.

Der große Unterschied zwischen dieser und jener Erzählung springt in die Augen. Dort war das erste Exemplar, welches untersertigt wurde, mit der Clausel verschen und bloß in den weiteren Exemplaren sehlte sie. Hier wieder wurde ein Concept mit der Clausel vor Tisch vorgelesen und nach Tisch ein inzwischen mit Weglassung derselben umgeschriebenes zum Untersertigen vorgelegt. Das Ungesreimte der Erzählung im Chaos selbst fühlend, griff man dann im Berichte zu einer etwas glaublicheren Formulirung.

Es ist das ein kleines, aber sprechendes Exempel davon, wie sich in der Einbildungskraft des Widersachers alles aus dem Leben Wallensteins nach der denkbar schlechtesten Seite hin verwandelte.

**7.** 

Das Gutachten der deputirten Räthe und Commissarien.

Darf auch das Gutachten, welches die "deputirten Räth und Commissarien" an den Kaiser über die Frage erstatteten, ob über die Hingerichteten nachträglich ein Urtheil zu schöpfen sei, in den Bereich der Geschichtschreibung einbezogen werden? Bisher war es ihr verschlossen und hat daher, einzelne Anspielungen darauf im "aussührlichen und gründlichen Berichte" ausgenommen, keine Er-wähnung gesunden. Obwohl kein Bestandtheil der alten Geschichte

Wallensteins, wird das merkwürdige Schriftstück um so mehr seinen Platz in der neuen sinden. Als das höchsteigene Product des Anti-Ballenstein-Agitators und als berathen und gebilligt von der dazu eingesetzten Antorität, fällt es durch Verneinung der gestellten Frage selbst das Verdict über das ganze Vorgehen gegen den Herzog. Leider vermag ein bloßer Anszug darans die in demselben herrschende Vegriffsverwirrung und Verhöhnung aller rechtlichen und sittlichen Grundsätze nur sehr unvollkommen wiederzugeben. Wer es genau kennen seinen will, wird daher immer zum Original greisen müssen.\*)

Als Anlaß zu dem Gntachten wird ein Einschreiten der Wittwe des "hingerichteten" Grafen Wilhelm Kinsky sowohl an den Kaiser selbst als an die geheimen kaiserlichen Käthe und an den zu den Friedenstractaten abgeordneten Commissär, den Grafen von Trautmannsdorf, angegeben: "wider die executores der Meuchelmörder ihres Mannes die justitiam ihr zu ertheilen."

Die deputirten Räthe und Commissäre erkennen an, daß der in Rede stehende Bericht (der aussührliche und gründliche Bericht) zwar für kein Urtheil zu halten sei und auch nicht dieselbe Wirkung haben könne, daß daher auch kraft desselben mit der Güterconsisscation nicht versahren werden könnte; nichtsdestoweniger erachten sie, ein Urtheil sei, wie es gleich aufangs nicht vonnöthen gewesen und auch nach der Natur der Dinge nicht hätte vorgenommen werden können, auch anseizo nicht mehr vonnöthen, würde sich auch nach bereits vorgenommener Execution der Personen nicht wohl mehr schicken, und zwar aus solgenden Gründen:

1. Mit dem Patente vom 24. Jänner 1634 ist der ganzen Soldatesca die mit dem Friedland als gewestem General-Feldhaupt= mann vorgenommene Veränderung notificirt und sie von allen Oblisgationen gegen denselben liberirt worden.

<sup>\*)</sup> Hallwich, Nr. 1344. Siehe auch Seite 349.

- 2. Mit dem allgemein kundgemachten Patente vom 18. Februar 1634 ist nicht allein das Verbündniß zu Pilsen als null und nichtig erklärt, sondern es sind auch die Ursachen der mit Friedland vorgenommenen Veränderung, nämlich seine hochverrätherischen Absichten, bekannt gegeben worden.
- 3. Es sind neuerdings behufs Uebertragung des Generalates an den König von Ungarn und Böhmen Patente gedruckt, wenn auch noch nicht ausgegeben worden, die sich auf diesen (den ausstührlichen und gründlichen) Bericht beziehen und zu allen Widerwärtigkeiten auch noch die beifügen, daß Friedland unter dem Schein des Friedens gefährliche Verrätherei prakticirt.
- 4. Auf Befehl Sr. kaif. Majestät ist mit wirklicher Execution gegen die offen in Majestätsbeleidigung und im Hochverrath begriffenen Personen allbereits versahren, die Execution nachmalen approbirt und remmerirt worden; es ist daher auch jetzt keine Declaration oder Condemnation mehr vonnöthen.
- 5. Wie jedem Privaten das Recht der Nothwehr zusteht, so ist diese auch in öffentlichen Angelegenheiten zulässig. Friedland aber hat die Mittel in Händen gehabt, seine Anschläge auszusühren, wenn er nicht durch absonderliche Schickung Gottes wäre verhindert worden. Solche Processe in dergleichen Fällen sind bei allen Völkern zu allen Zeiten vorgekommen, wie z. B. bei dem Markgraßen Georg Friedrich von Baden-Durlach.
- 6. Wenn man erst anjeto die memoriam condemniren und der Consiscation halber ein Urtheil sprechen wollte, so müßte man auch die Interessirten und Vefreundeten all contradicendum et purgandum eitiren, was Difficultäten verursachen würde. Auch würden dabei Se. Majestät an Reputation, wie auch alle diejenigen, welche solche Execution gethan, an ihren Ehren nit wenig seiden. Uebrigens sind die Vefreundeten nur dann zu eitiren, wo das erimen entweder

nicht notorisch ist oder wo sie es erst nach dem Tode erfahren oder wo bereits vor dem Tode der Proces angefangen wurde.

7. Ob man schon in etlichen Puncten, als wegen des Berbündnisses, der unterschiedlichen wider Ihre Majestät ausgegangenen Ordonanzen und daß Friedland gar endlich zu dem Feind umtreten wollen, wegen der unwidersprechlichen Notorietät zu einer declara= torischen Sentenz schreiten sollte, so gibt es gleichwohl noch viel andere Puncte "daran auch mächtig viel gelegen und die nit weniger gewiß und wahr, allein so plene und specifice noch nit erwiesen seind, nit würden können inserirt werden, sonderlich aber, daß Euer Majestät er nach Land und Leut gestrebt, auch Dero ministrorum Güter allbereit ausgetheilt gehabt und gar in das Geblüt graßieren wollen, welches, weilen es gleichwohl denen Patenten unnmehr ein= verleibt und allda in einer declaratori-Sentenz sollte ausgelassen werden, würde es allerhand Nachdenken verursachen und er wenigest in diesen Puncten für absolvirt und unschuldig gehalten werden, da er doch in diesen aller Umständen nach eben so wenig als in den andern für unschuldig zu halten."

Diesen Gründen ist es nicht nothwendig, ein Wort weiter beisgufügen. Sie sprechen für sich selbst. Zum Theil erinnern sie, wenn auch in etwas veränderter Tonart, an den Refrain im Chaos: Wie kann man noch Beweise verlangen, wo das Verbrechen klarer wie die Sonne ist! Wenn es sich aber darum handelt, der Notorietät auf den Grund zu sehen, gibt es gleich Difficultäten und ist Ehr und Reputation der Betheiligten auf dem Spiel.

Die Entlastung, welche durch dieses Schriftstück dem Herzog von Friedland zu Theil wird, ist fürwahr keine geringe, wenn die Person, welcher, wie keiner zweiten, alle Vorgänge und Geheinmisse bekannt waren, selbst sagt, daß gerade die Hauptsache nicht zu beweisen ist. Daß es aber von Slawata versaßt ist, wird durch seine Stellung als Vorsitzender "der deputirten Räthe und Commissarien"

verbürgt. Man hört ihn zubem aus dem Exposé, insbesondere aus den Schlußworten heraus: "doch wird alles zu Ener Majestät Resolution allernnterthänigst und unmaßgebig anheimgestellt." Bir sinden die Phrase in anderen Worten in einem seiner Briese an den Oberstburggrasen vom 18. October 1631: "Wie der Kaiser zu schreiben besiehlt, darnach muß ich mich richten", und auch in den von Oworsky veröffentlichten Briesen an den Grasen Martinis wiederholt sich die Bemerkung: "Was der Kaiser zu entschließen geruht, das muß ich anssühren." Es pslegt das eben oft die Manier der Leute zu sein, welche die Fürsten beherrschen, sich als willenlose Diener hinzustellen, sei es um zur Sicherung ihrer Herrschaft den Schein derselben oder um ihre Verantwortlichkeit abzuwenden.

X.

## Die Abwälzung der Verantwortlichfeit.

Von Abwälzung der Verantwortlichkeit für Wallensteins und seiner Anhänger Ermordung gäbe es gewiß Erbauliches zu erzählen, wenn das, was in den letzten Wochen sich abspielte, genauer bekannt wäre. In das darüber herrschende Dunkel fällt aber nur hie und da ein wenig Licht. Hält man nach der bisherigen landläufigen Meinung Ferdinand II. für einen finsteren, grausamen, zelotischen Tyrannen, so wird man allerdings leicht geneigt sein, die gegen Wallenstein ergriffenen Maßregeln ihm allein zur Last zu legen. Das war er aber nicht. Aus seinem Verhalten gegen Wallenstein lernt man ihn vielmehr als einen gutmüthigen, höheren Ideen zugänglichen und in dem einmal gefaßten Vertrauen nicht leicht wankenden Monarchen kennen. Er litt nur an einer an's Unglaubliche grenzenden Willenlosigkeit und an einem leidenschaftlichen Hange zu gewissen Passionen, namentlich zur Jagd und zur Musik. Darum ließ er es sich gerne gefallen, wenn andere für ihn dachten und handelten, und würde bei seiner angeborenen Güte sogar trot seines

Glanbenseisers bis zu einem gewissen Grade Toleranz geübt haben, wenn er andere Rathgeber gehabt hätte. Wir dürfen daher wohl die größere Hälfte seiner Schuld der unglückseligen Umgebung zuswälzen. Dennoch sehen wir ihn selbst alle Schuld auf sich nehmen.

Es ist wirklich empörend, wie ihm durch die schauderhaftesten Vorspiegelungen und durch den Appell an das ihm Theuerste und Heiligste von allen Seiten, von seinen Räthen, von seinen Generalen, von den Vertretern der ihm befreundeten fremden Mächte und vielleicht von noch vertrauterer Seite zugesetzt wurde. Er blieb lange standhaft, hatte aber nicht den Muth, die Entscheidung abzulehnen, sondern suchte sich durch fortwährendes Vertagen zu helfen. Endlich mag von ihm irgend ein bedingter, je nach den Umständen zu vollzichender Entschluß erschwindelt worden sein. Idachdem die Ausführung aber in der denkbar extremsten Weise erfolgt war, hätte man wohl erwarten dürfen, es würden sich ergebene Diener gefunden haben, welche den gegen alle Rechtsformen verstoßenden Act auf sich nahmen und ihrem Kaiser und Herrn den Vorwurf eines selbst im Falle der Schuld Wallensteins nicht zu billigenden Verfahrens ersparten. In der That erklärten die Vollstrecker, die Butler und Gordon, \*) aus eigenem Antriebe gehandelt zu haben, und sie vergaben damit ihren eigennützigen Triebfedern nicht das Geringste, weil, wie sie vorschützten, der Sachen höchste Noth es so erfordert hatte, und weil, was sie recht gut herausfühlten, ihr Auspruch auf Belohnung um so höher angeschlagen werden mußte, wenn der Kaiser der Berantwortlichkeit für das Geschehene enthoben wurde. In Puchers Relation vom 12. März 1634\*\*) wird gleichfalls noch gesagt: "Sind Oberst Butler, Gordon und Obristwachtmeister Leslie nach gepflogener Abred und Berathschlagung endlich aus eigner gefaßten Resolution und ohne einigem deswegen habenden Befelch dahin eins

<sup>\*)</sup> Förster, Nr. 476.

<sup>\*\*)</sup> Hallwich, Nr. 1331.

Doch im Rathe des Urhebers und seiner vertrautesten Helfershelfer war es anders beschlossen. Das Auflehnen der öffentlichen Meinung, das ungeschente Reden selbst bei Hof von des Herzogs Schuldlosigkeit, das Begehren der Wittwe Kinskys mochte ihnen augst und bange machen. Sie erblickten daher keinen anderen Ausweg, als sich mit der kaiserlichen Antorität zu schirmen. Daher heißt es schon in dem mehrgedachten Gutachten der deputirten kaiserlichen Räthe und Commigarien, der Kaiser sei verursacht worden, die Execution fürzunchmen, gegen die Personen als in manifesto et permanente crimine lasae Majestatis, rebellionis et perduellionis mit wirklicher Execution zu verfahren. Und in dem Schreiben vom 8. Mai 1634, womit der Kaiser dem Könige von Däuemark, den Churfürsten, den eigenen Landeshauptleuten n. f. w. den Vorfall und dessen Ursachen eröffnet, legt er selbst das Geständniß ab, er sei wider den gewesenen Feldhauptmann, die Execution vorzunehmen, gedrungen worden. Nachdem nun noch König Ferdinand III. in einem Schreiben delo. Nördlingen 5. September 1634 \*\*) seinem Bater meldete: "wegen des anhero zum Gutachten geschickten Manifestes über das Friedländische Tradiment sei er nebst denen dahier anwesen Generalspersonen und Räthen in der gehorsamsten Meinung begriffen, daß vielleicht mehr rathsam wider die executirten Proditoren

<sup>\*)</sup> Förster, Wallensteins Proces, E. 176.

<sup>\*\*)</sup> Mailath, III. Seite 398. Förster, Wallensteins Proces, Seite 195.

auch sententiam post mortem zu publiciren", "damit diese ganze Sache ihre völlige Endschaft, Erörterung und Ausschlag vel condemnando vel absolvendo erhalte, damit man einmal aus diesem schweren Werk mit guter Ragion . . . herauskomme", so kann man sich die Bestürzung der Schuldbewußten denken. Der Kaiser mußte also wohl oder übel selbst den Besehl gegeben haben, sich des Friedsländers lebendig oder todt zu bemächtigen. Und das steht wirklich in dem officiellen Berichte, welcher im October 1634 instar sententiae herausgegeben wurde. Man beachte jedoch die Fassung, in welcher dieser Besehl erscheint (Murr. S. 257):

Se. kais. Maj... haben sich dahin resolvirt, und unterschiedlichen dero vornehmen Kriegs-Commandanten Befelch aufgetragen, daß sie auf alle thun-liche Weis und Weg ihne, Friedlanden, wie auch seine fürnehmste zween Abstärenten, den Ilow und Trcka, in gefängliche Verhaftung und an ein solches sicheres Ort bringen sollten, allda er gehört werden und sich über alles dieses genugsam desendiren und purgiren möge, oder doch sich seiner lebendig oder todt zu bemächtigen, dieß wichtige Werk auch dextre und mit solcher Fürsichtigkeit moderiren und anstellen, damit Ihrer kais. Maj. Intention erreicht, das gemeine Wesen wie auch die Reichs-constitutiones, dero kaiserliche Autorität und ihr Hans sür den machinirten Untergang conservirt würden.

Darans ist boch, was schon Ranke hervorgehoben, deutlich zu erschen, daß der Satz: "Oder doch sich seiner lebendig oder todt zu bemächtigen", weder zum Vorhergehenden noch zum Nachfolgenden paßt, mithin nachträglich eingeschoben wurde. Trotz seines Vorhandenseins im officiellen Verichte ist daher die Nöglichkeit nicht ausgesichlossen, daß der Beschl nicht so bestimmt gelautet und daß der nachgiedige Monarch nur, um weiterem Auswühlen des unliedsamen Gegenstandes vorzubeugen, sich bewogen gefunden habe, die Zustimmung zur Aufnahme dieses Satzes zu geben.

In jüngster Zeit hat man mit Umgehung des officiellen Berichtes, wenigstens ohne Bezugnahme auf denselben, aus einigen Briefen den Beweis zu erbringen vermeint, daß Kaiser Ferdinand II.

den Auftrag in der bejagten Form erlaffen habe. \*) Co fchreibt nämtlich Biccotomini an Aldringen: "Die Person (Walmerode) ist von Wien gurudgefehrt und bringt vom Grafen Offate die Refoln tion des Raifers, fich Friedlands zu bemachtigen burch Gefangen nahme ober Tod" und fügt die Bemerkung bei, er ichreibe, ba noch nicht altes hinlänglich vorbereitet fei, sogleich wieder und Wien, bafe man diefe Sache nicht überfturgen folle. Darauf erwidert Aldringen: "Wollte Gott, daß diefer Aufschub nicht das Unglud bringe, bas man eben fürchtet! Die Ordre bes Raifers lautet ausdrücklich und ohne Bedingung und die Relation der bewußten Verson aus Wien ist so flar, daß ich nicht weiß, wie man die Execution aufschirben und dabei doch der Ordre des Raifers gehorchen fann." Allein baburch wird die Sache nicht flarer, als fie vor dem war. Bielmehr dienen gerade diese Briefe gum Beleg dafür, daß ein abscheutiches Jutiquen fpiel vor fich ging, benn nicht von einem Minister ift biefen Briefen zufolge das Todeourtheil gegen den so hochverdienten und hervor ragenden Maun den Bollftredern übermittelt worden, fondern von bem Bertreter einer fremben Daacht, und nicht schriftlich, sondern mündlich, und der Ueberbringer sowohl, als derjenige, an welchen ber Auftrag erging, waren Tobfeinde bes gu Richtenden.

Dağ Piccolomini die geheime Agstation geleitet, welche auf die Abwendung der vornehmsten Beschlähaber von ihrem General hin zielte, wurde wiederholt berührt. Schon seit dem Herbste des ver flossenen Jahres war er mehrmals als Versucher an den Grasen Gallas herangetreten. Dieser aber hatte in seiner Ergebenheit und Bewunderung sier den Herzog die Berlockungen gar nicht verstander und schrieb noch am 1. Februar 1634 an Piccolomini die "einen Bust von Berdächtigungen Wallensteins hinwegrammenden Worte," die Seite 248 und 304 augesicht wurden. Es mussen sonderbare Dinge gewesen sein, welche diesen Wallenstein so ergebenen General

<sup>1)</sup> Saltmid, Willenfteine Berrath

nachher doch in den auf dessen Untergang hinarbeitenden Bund hineintrieben. Später freilich scheint er dieß bereut zu haben, was man
darans vermuthen darf, daß er auf dem Sterbebette den Kaiser zu
sich bitten ließ und, als dieser nicht kam, sondern die Grasen Schlif
und Khevenhüller und Freiherrn von Kurt abgeordnet hatte, sein Anliegen nicht offenbaren wollte, sondern nach deren Entsernung ein Bündel Briefe verbrannte.\*) Heß meint, man könne sich des Gedankens nicht entschlagen, daß diese Briefe über Wallensteins Schuld
oder Unschuld das Jahrhunderte hindurch schwebende Dunkel gelöst
haben würden.

Butler, bem sein Eigennut den Blick geschärft, begriff schon besser, was um ihn vorging. Vereits am 23. December 1633 hatte er Piccolomini geschrieben: "Bin sehr wohl zufrieden, daß ich unter Deroselben Commando bin. Anch weilen ich dieses Regiment habe, habe ich allzeit Institia gehalten und solche sant Rechtens vollzogen. Sollte aber künftig etwas Wichtiges mit Qualitätspersonen vorfallen, will ich nit unterlassen, mich bei Ener Excell. um Bericht zu erkundigen. "\*\*) Und er hatte sich nicht umsonst beworben. Nicht zufällig, nicht wider Willen kam er dazu, die That zu vollbringen. Zeuge dessen die solgende Stelle aus einem Briefe des Grasen Gallas an Piccolomini vom 27. Februar: "Ich hoffe und halte für sicher, daß Oberst Butler gewiß den Schlag führe" . . . "wie mir es denn anch," setzt er später hinzu, "in diesem Angenblick der Hauptmann der Insanterie mittheilt."\*\*\*)

In welcher Weise Slawata die dem ausführlichen und gründlichen Berichte aufgedrückte kaiserliche Antorität zu seiner Vertheidigung benützte, werden wir in dem Anfsatze "Fiedlers und Helbigs Funde" sehen.

<sup>\*)</sup> Beschreibung der bisher bekannten böhmischen Privatmünzen und Medaillen. Heranogegeben von dem Bereine für Rumismatit zu Prag, Seite 58. — Joh. Ed. Heß. Biographien und Autographen zu Schillers Wallenstein. Jena 1867.

<sup>\*\*)</sup> Schebet. Wallensteiniana, G. 15.

<sup>\*\*\*)</sup> Sallwich, Wallensteins Verrath.

## Sczyma Rasins Relation.

Dieser Bericht war ursprünglich cechisch abgesaßt, ist aber dann in's Dentsche und Lateinische übertragen worden. Gedruckt ist er aus unbekannten Gründen nicht worden. Ahevenhüller hat ihn als seine eigene Erzählung aufgenommen und Murr bringt eine lateinische Uebersetzung nach einer Handschrift, die Renatus Karl Freiherr von Senkenberg besaß. Auch umß er handschriftlich eine starke Verbreitung gefunden haben.\*) In neuerer Zeit wurde von Dworsty aus den Papieren Slawatas im Neuhanser Archive jenes deutsche Exemplar hervorgezogen, welches mit der Unterschrift und den eigenhändigen Correcturen des Verfassers, so wie mit der Vemerkung versehen ist, daß es dem Kaiser zu eigenen Handen überreicht wurde — Kriterien genug, um dieses Exemplar als Original betrachten zu können. \*\*)

Aus Khevenhüllers Annalen sind Rasins Erzählungen in alle Geschichtswerke übergangen. Da jedoch, wie Ranke hervorhebt, der Abdruck daselbst von dem Dworsky'schen Exemplare in wesentlichen Puncten abweicht, so befremdet es, warum Khevenhüller sich nicht an den authentischen Text, der ihm doch leicht zugänglich sein mußte, gehalten hat. Wir halten uns an den von Dworsky mitgetheilten Text.

Wie sehr Rasins Eröffnungen die Geschichtschreibung einge nommen haben, davon hat man noch an Ranke ein Beispiel, welcher sie nicht bloß häufig benützte, sondern ihrem Antor ausdrücklich auch eine gewisse Wahrhaftigkeit zugesteht. So sagt er:

<sup>\*)</sup> In der Prager t. f. Universitätsbibliothet, im bohmischen Winsenm, in der Bibliothet von Herrn (B. Carl Schmiedel in Weipert.

<sup>\*\*)</sup> Ter Titel diese Exemplars lautet: "Gründlicher und wahrhaftiger Bericht von mir, Jaroslaw Sezyma Rasin von Riesenburg, was seit Ao. 1630 von selbiger Zeit an, als von Ihr. kais. Mist. der Herzog zu Friedland seines Generalats erlassen, dis auf Ao. 1631 da er umkommen, erstlich zwischen dem Adam Erdmann Trèka, ihm dem Friedländer, Heinrich Matthias (Brasen von Thurn und dem König in Schweden, auch andern ihren Adhärenten durch mich tractirt worden und was mittler Zeit vorgelossen und ich mich vor diesemal erinnern können."

<sup>1635, 20,</sup> Octobris, 28ien.

nachher doch in den auf dessen Untergang hinarbeitenden Bund hineintrieben. Später freisich scheint er dieß bereut zu haben, was man daraus vernuthen darf, daß er auf dem Sterbebette den Kaiser zu sich bitten ließ und, als dieser nicht kam, sondern die Grafen Schift und Khevenhüller und Freiherrn von Kurt abgeordnet hatte, sein Anliegen nicht offenbaren wollte, sondern nach deren Entsernung ein Bündel Briefe verbrannte.\*) Heß meint, man könne sich des Gedankens nicht entschlagen, daß diese Briefe über Wallensteins Schuld oder Unschuld das Jahrhunderte hindurch schwebende Dunkel gelöst haben würden.

Butler, dem sein Eigenung den Blick geschärft, begriff schon besser, was um ihn vorging. Bereits am 23. December 1633 hatte er Piccolomini geschrieben: "Bin sehr wohl zufrieden, daß ich unter Deroselben Commando din. Auch weilen ich dieses Regiment habe, habe ich allzeit Institia gehalten und solche lant Rechtens vollzogen. Sollte aber künftig etwas Wichtiges mit Qualitätspersonen vorfallen, will ich nit unterlassen, mich bei Ener Excell. um Bericht zu erkundigen."\*\*) Und er hatte sich nicht umsonst beworden. Nicht zufällig, nicht wider Willen kam er dazu, die That zu vollbringen. Zenge dessen die solgende Stelle aus einem Briefe des Grasen Gallas an Piccolomini vom 27. Februar: "Ich hosse und halte sür sicher, daß Oberst Butler gewiß den Schlag sühre" . . . "wie mir es denn auch," setzt er später hinzu, "in diesem Augenblick der Hauptmann der Insanterie mittheilt."\*\*\*)

In welcher Weise Slawata die dem ausführlichen und gründlichen Berichte aufgedrückte kaiserliche Antorität zu seiner Vertheidigung benütte, werden wir in dem Anfsatze "Fiedlers und Helbigs Funde" sehen.

<sup>\*)</sup> Beschreibung der bisher befannten böhmischen Privatmünzen und **Medaillen** Heransgegeben von dem Bereine für Rumismatit zu Prag, Seite 58. — Joh. Ed. Heß. Biographien und Antographen zu Schillers Wallenstein. Jena 1867.

<sup>\*\*)</sup> Echebet. Wallensteiniana, E. 15.

<sup>\*\*\*</sup> Sallwich, Wallensteine Verrath.

dition geben konnte, als diese es gewesen. Wenn Se. faif. Maj. es durchzu tefen geruht hat, lasse ich auch ein Gremplar fur Se. königt. Maj. abschreiben und schiede es Ener Gnaden zur Ervedition. Indessen ersuche ich, das, was ich in dieser Materie E. Bu. schreibe, Sr. königt. Maj. und dem Herrn Grasen Trantmannsdorf bekannt zu geben.

24. October 1635. Bestern Morgens ift Er. Daj. im geheimen Nathe vorgetragen und vollständig vorgelejen werden ibenn es ichien das das Befte ju fein) Beren Radins Retation und Bericht. 3ch habe dabin gewirlt, daß Ge. faif. Dit. fich gnädigfe gu entschließen geruhte, daß diefe Relation jum Prude fame; nur folle fie noch in eine gute form gebracht werben. Hierauf aus dem Rathe heraus, habe ich Er. faif. Mt. ad partem vorgetragen, daß es mir gutdünke, ein Exemplar Er. konigl. M. zu schicken, was Ge. faif. Mt. fich gnabigft gefalten ließ, und hier ift es beigeschloffen. 3ch erwarte sehnlichst, mas Ge. fonigt. M., Berr Graf Trantmanneborf und C. Bu. dagu fagen. Wie alles in's Reine gefchrieben war, gab ich es, noch che ich es Er. faif. De. unterbreitete, ihm gum forgfattigen Durchtefen und, was ihm icheinen werde, jum Durchstreichen oder Mendern (gebelogeni). Und bann möge er fich unterfertigen. Daber bae, was 3hr in biefer Ednift durchgestrichen oder geandert fundet, von ihm geschehen ift. 3ch habe in den anderen Copien benn biefe Copien find gleichgeitig von Berfchiedenen gefchrieben worben, ebenfalle das durchstreichen oder andern laffen.

Zoweit Clawata über seinen Antheil an dem Rasin'schen Be richt; freilich unr in dem, was er sagt, nicht was er weise verschweigt. Letteres umfaßt alles, was zwischen dem Cintressen Rasins in Wien bis zur Bollendung seines Berichtes mitten inneliegt, also gerade die Hauptsache, nämlich das Uebereinkommen bezüglich der Abfassung des Berichtes und die Abfassung selbst.

Für diese Lücke bietet Rasins Gesuch an den Raiser, womit er seinen Lohn auspricht,\*) so werthvoll es an sich ist, nur einen kleinen Ersat. Das vom 6. October, wohl gleich nach der Ablieserung der Schrift, datirte Gesuch ist am 28. October 1635, d. i. funf Tage nach deren Bortrag im geheimen Rathe, eingebracht worden. Der Verfasser hat sehin mit seiner Honorarforderung nicht gefännt.

<sup>\*,</sup> Hallwich, Rr. 1349 und 1450.

Man kann sich so sehr nicht wundern, daß er kein besonderes Zutrauen Friedrich Förster, der von der Schuldlosigkeit Wallensteins durchdrungen war, hat ihn für ein Gewebe von absichtlichen Lügen erklärt. Allein leitdem haben sich so viel einzelne Thatsachen gefunden, welche die Meldungen Sesymas bestätigen, daß ihre Glaubwürdigkeit unmöglich so in's allgemeine gelengnet werden darf. Die Tage, die er angibt, stimmen mit anderweit bekannt gewordenen Daten zusammen: man hat Briefe des Grafen Thurn gefunden, welche die Verhandlungen bestätigen, in die er verflochten war: auch aus den Prozegacten sind Aussagen bekannt geworden, welche keinen Zweisel an der Art und Weise seiner Thätigkeit, wie er sie schildert, übrig lassen.... Er macht den Eindruck einer gewissen Naivität und Wahrhaftigkeit. Bon der Hand zu weisen ist er durchaus nicht: man muß ihn aber darauf ansehen, was er denn eigentlich enthält . . . . Nach dem allen bildet der Auffatz einen authentischen und werthvollen Beitrag zu der Geschichte Ballensteins und der damaligen Zeit, wiewohl er unter Ginwirkungen entstanden ist, durch die er verdächtig werden könnte.

Wenn wir diesen Einwirkungen nachforschen, so stoßen wir wieder auf Slawata. Wie wir aus einem im VI. Capitel mit getheilten Briefe desselben an den Grafen Jaroslaw Martinit vom 1. Juni 1635 entnommen, war der gewesene Friedländische Kammerpräsident Heinrich Kustos mit dem, Slawata gegebenen Versprechen von Wien abgereist, Sezyma Rusin zum kaiserlichen Hofe zu bringen oder einen von ihm geschriebenen Vericht zu erlangen. — Slawata schreibt nun darüber an Martinitz:

13. October 1634. Herr Rasin hat seine Relation niedergeschrieben. Sie ist einige Bogen stark und ist auch bereits von dem Concipisten Adam bei der böhmischen Rauzlei in's Dentsche übersetzt worden. Ehe ich sie jedoch Er. kais. Maj. zum Durchlesen gebe, ordnete ich an, daß Herr Prickmaier und Herr Freisleben noch einige Sachen in dieser Materie diesem Herrn vorbringen und ihn gleichsam daran erinnern. Um so vollkommuner wird sein Bericht werden. Wenn das in die Dessentlichkeit kommt, so möchte ich gerne wissen, ob sich noch jemand sinden wird, welcher dafür einstehen möchte, als ob Friedland Unrecht geschehen sei. In Wahrheit, in dieser Materie wird sich sichwer in den Geschichten ein Beispiel sinden, daß jemand besser das "dur ad intendere" verstand als er, und daß es in der Welt eine größere Pro-

Dorf Močowitz mit ihrer Zugehörungen, oder wo es sonsten Euer Kais. Maj. allergn. belieben möchte, . . . . anzuweisen.

Man sieht, das Begehren war nicht ungeschickt gestellt, indem Ansprüche, die sonst schwerlich Anssicht hatten auch nur zu einem kleinen Bruchtheile realisirt zu werden, in ihrem vollen Werthe augeschlagen werden, und das dafür erbetene Acquivalent (abgebrauntes Märktlein, Dörflein, Gütl) möglichst verkleinert wird. Dabei wurde zugleich der Schein vermieden, als ob der geleistete Dieust gar so hoch in Anrechnung gebracht worden wäre. Dem Bittsteller sind hierin wohl kluge Rathgeber zur Seite gestanden. Die Bitte fand Erhörung und Rasin erhielt Chotebor, wo er auch starb.

Befolgen wir nun Rankes Rath, und sehen wir darauf, was Sezymas Bericht denn eigentlich enthält. Da springen uns zunächst die Aenkerungen Wallensteins in die Augen.

Mir dabei verboten, ich sollte die Sachen ja in höchster Geheim halten, denn ich hätte nichts zu verlieren, er und Trcta aber sehr viel. — Wenn mich die Kaiserlichen überkommen thäten, daß sie mich würden spießen lassen; er und der Trcta aber würde um all' das Ihre und den Kopf darzu kommen. — Es ist allhier nur um Euch zu thun, denn wenn Euch die Kaiserlichen mit diesem des Königs Schreiben überkommen hätten, so hätte der Kaiser mir nichts anhaben können. Ob er zwar einen Argwohn auf mich gefaßt haben würde, so hätte er doch nichts darthun können; ich wollte mich schon allentshalben entschuldigt haben . . . — Ich sollte in den Sachen verschwiegen sein und niemand nichts vertrauen, denn es laufe auch um ihn und den Trcta, wenn es der Kaiser erfahren sollte . . . — Sie und [der] Kaiser selbst wissen von Euch, daß Ihr zu mir zu kommen pflegt, aber ich schreibe dem Kaiser alles anders, samb [als] wollte ich dem Kaiser zum Besten einen Frieden schließen . . .

Nein! so kann nach unserer Vorstellung der stolze Friedländer nicht gesprochen haben und Verschwiegenheit dem seiner Rolle bewußten Sezyma Rasin zu predigen, wäre auch überflüssig gewesen, da er an diesem, wie er hier dargestellt wird, keinen Neuling in der Zwischenträgerei vor sich hatte. Die Wiederholung und das Hervorheben von Dieselbe ist jedoch ziemlich bemäntelt. In der Begründung weist er zwar auf sein Verdienst mit den Worten hin:

Nun werden hin entgegen E. Kaif. Maj. auch außer Zweisel mit mehrem allergnädigst verstanden haben, wasgestalt Dero Kais. und Königl. allergnäd. Willen und Besehlich ich mich auf des Herren Heinrichen Kustos, Freiherren und beschehenen Vortrag bewegliches Zusprechen und Unterhandlung in unterhänigster, treuer Devotion höchster Möglichkeit nach accomodiret, meine außer Euer Kais. Maj. Erblanden gehabte ansehnliche Gelegenheiten alsbald verlassen, alle mir beschehene Zusagen und gethane stattliche offertz ausgeschlagen und mich allhier bei Dero Kais. und Königl. Hofstadt [Hofstaat?] gehorsamlich eingestellet, allba ich unnmehro auch die von mir begehrte Relation zu Papier gebracht und alles, was mir dießfalls weiters committint werden möchte, mit allerunterthänigster Begierde zu vollziehen willig und erbötig bin.

Allein er schützt zugleich auf unterschiedlichen confiscirten und bereits alienirten Gütern haftende Forderungen seines Weides Helene geb. Mitrowsky von Nemysl, die er auf 17.051 Sch. 2 Gr. 1 Pf. specificirt, dann eine Forderung seiner Mutter zu 7.000 Schod auf seines Baters Gut Korutitz vor, "so damal, als es in gutem esse gewesen, 15.000 werth und folgends dem Herrn Horold Kolowrat gegeben worden," aus welch' letzterer Forderung, "wossür sie niemal einige Satisfaction erlangen können," er, weil ihr Recht uach ihrem Tode auf ihn übergangen und weil seines Wissens sein Bater, ein einfältiger und gerechter Mann, sich wider Ihre kais. Maj. in keinem Wege vergriffen, seine eigene Forderung per 15.000 Schod Gr., also den angeblichen ursprünglichen Werth von seines Vaters Gut herleitet. Beiderlei Ausprüche, auf Entsohnung und Zuerkennung von Rechten, mit einander verbindend, stellt er die Bitte

Sie gernhen mir beides zu Dero vertrösteten Rais. und Königl. Inad als auch zu Abstattung mehr berührter mein und meines Weibes habender Sprüch und Forderungen das Treti'sche abgebrannte Märkt Chotebor, so water Herrschaft Swetla, mit dem Maierhof und vier Dörflein Jilem, Ranisom, Weseli und Sedletin, oder die beiden (Vütel Kluf und Wrbit sammt dem

Hoffirch [von Prag] wohl abziehen lassen, hätte ihn auch wohl schlagen können, hätte ihn aber passiren lassen. — Es hätte sich in einem Jahr viel verändert und das sei vor sie besser; jetzo habe er erst den rechten Vortheil zu dem, was er im Sinn gehabt. — So habe der Graf von Thurn auch die schwedische Armada in Schlesien anjetzo in seinen Händen, also daß die Sachen anjetzo viel leichter gehen könnten, als vorhero. — Ich will aber nichts destoweniger mit der Armada Euch unter die Augen ziehen, und mich allda [bei Nimes in Schlesien] logiren, damit man bei Hof kein Verdacht auf mich werse, sondern männiglich vermeinte, daß wir Feind wären; aber ich will Eur'm Volk darum nichts thun.

Welche Verwandtschaft haben diese Aengerungen nicht mit der Deutung, die Slawata den zu Grunde liegenden Vorgängen zu geben siebte und der er schon lange vorher in dem votum enjusdam consiliarii und in dem perduellionis chaos Ausdruck geliehen! Wären sie so wie vieles andere, was in dieser Relation soust noch in ähnlichem Sinne mitgetheilt wird, unabhängig von ihm niedergeschrieben worden, so hätte es keine glänzendere Bestätigung seiner Auffassung und Voraussicht geben können. So aber drängen sie nur den Gedanken auf, Slawata habe sie in die Relation hineingetragen, um seinen früheren Aussprüchen eine Bestätigung von auscheinend fremder Seite zu verschaffen. Dabei kam ihm seine Kenntniß der Personen und Verhältnisse außerordentlich zu Statten. Ihm war ce daher auch leicht, das, was er ihnen in den Mund legen wollte, ihrer gewohnten Ansdrucksweise anzupassen. Wie er das Sprichwort des Herzogs: fare, disfare et dar ad intendere in dem votum und in dem "ausführlichen und gründlichen Berichte" verwerthet, so hatte er auch jetzt wieder Gelegenheit, einige geflügelten Worte des selben anzubringen. Nur ist ihm mit dem einen: "Todte Hunde beißen nit," das Malheur passirt, daß er es auch schon in die Apologic einfließen ließ und dadurch eine Spur mehr zu der Duelle dieses Berichtes erschloß. Daß Slawata den jungen Treka gut kannte, zeigen die Epitheta, die er demselben im Chaos beilegt. Ihm sind

auch und nicht Sezyma die markanten Züge, welche die Relation von der alten Frau von Trčka entwirft, zu danken, die Schiller dann wirkungsvoll für seine Gräfin Terzky zu benützen wußte. \*) Daß bald nach der Prager Schlacht die Frau Trčka dem Grafen von Thurn durch einen Jäger an Geld etwas nachgeschickt, mag der über alle Vorgänge unterrichtete Slawata selbst sehr gut gewußt oder doch in seiner Hellseherei vermuthet haben.

Aus gleichem Grunde, wie die eben berührte Uebereinstimmung der Meldungen Rasins mit Slawatas früheren Aufstellungen darf auch der Umstand nicht Wunder nehmen, daß jene auch durch viele nachträglich an den Tag gekommene Thatsachen bestätigt wurden. Gewiß würde eine solche Bestätigung für die Glaubwürdigkeit von Rasins Nachrichten sprechen, wenn er seinen Bericht bloß nach eigener Ersahrung niedergeschrieben hätte. Allein er stand von dem Momente an, wo er in Wien erschienen und sich zur Berichterstatung bereit gesunden, unter dem dominirenden Sinflusse Slawatas, der sebens digen Registratur alles dessen, was sich mit Wallenstein zutrug oder ihn betras. Die Möglichkeit war daher gegeben, daß Rasins Erzählung durch Daten vervollständigt wurde, die Slawata in seinen Acten hatte oder in seinem Kopse trug. Mit der Ersorschung der Archive stellte sich dann die Nebereinsstimmung heraus.

So weist Dworsky selbst darauf hin, daß Slawata von der Bewahrung des Schatzes des Churfürsten Maximilian zu Salzburg Kenntniß hatte, wovon Rasin in seiner Erzählung Wallenstein Er-

<sup>\*)</sup> Helbig in seinem Anffatze "Neber das Historische in Schillers Wallenstein" (Morgenblatt für gebildete Leser 1852, Nr. 30 und 31) sagt: "Von den Frauen, die im Hanptquartier waren, nahm die Gräfin Kinsty, des Grasen Terzta Schwester, an allem Antheil, was der Herzog im Sinne hatte; sie mag dem Tichter zur Charafteristit der Gräfin Terzta vorgeschwebt haben." Dieser Meinung folgt auch J. W. Schäfer in seiner Schulausgabe des Wallenstein. Woher hätte aber Schiller die Gräfin Kinsty kennen gesternt? Sicher aber ist es, daß er wie das Chaos und den aussührlichen und gründlichen Bericht auch die Rasinische Relation in Murrs Ausgabe vor sich hatte, in welcher Restation eine so drastische Schilderung von der alten Frau von Treta enthalten ist.

wähnung thun läßt, und zählt acht Fälle auf, wo in Acten des Wiener Rriegsarchivs, die wahrscheinlich durch Slawatas Hände geslaufen, Thatsachen angeführt werden, auf welche sich auch die Rasin'sche Relation bezieht. "Das aus den Hüten Trinken", "aus'm Hut eine Gesundheit herungehen lassen" bei Gelegenheit des Besuches des Herzogs Franz Albrecht im Lager kommt schon in einem Berichte aus dem Lager vor Schweidnitz vom 7. September 1633\*) und das Sprichwort Wallensteins: "Iween Hanen auf einem Mist taugen nicht zusammen," in einem seiner Briefe au St. Julian ddo. Prag, 9. Februar 1628,\*\*) die Aeußerung: "Damals hätte uns der Fürst vor Schweidnitz schmeißen können" in der (Seite 249 eitirten) Urkunde ddo. Pilsen, 2. Februar 1634 vor, und so wird auch der Tod mehrerer Diener der kaiserlichen Friedensgesandten in Schlesien an der Pest in einem Schreiben Trautmannsdorfs an Questenberg ddo. Peterwiz, 20. September 1633 erwähnt.\*\*\*)

Doch wozu erst das nachweisen, da das Raturell und bas Vorgehen Slawatas, wie es während eines ganzen Jahrzehends sich geänkert, offen vor uns liegt und seine vollkommene Vertrautheit mit den Personen und Ereignissen außer allen Zweisel steht. Wer unsere Auseinandersetzungen aufmerksam versolgt hat, von dem bestürchten wir daher keinen Widerspruch, wenn wir behaupten, daß die Relation von Anfang bis zu Ende das Werk Slawatas ist und daß Jaroslaw Sezyma Rasin von Riesenburg daran weiter keinen Antheil hatte, als daß er die Waare mit seiner Flagge beckte.

In solchem Ausspruche halten wir uns um so mehr berechtigt, als der in Diensten Thurns stehende Rasin niemals von Wallenstein als Unterhändler verwendet wurde. Das beweist das von der Friedsländischen Confiscationscommission aus Anlaß des Sachseneinfalles

<sup>\*)</sup> Aretin a. a. D. Seite 60. Anm.

<sup>\*\*)</sup> Briefe Wallensteins, meistentheils über Medlenburg von Professor Dr. Ottokar L'orenz. Schwerin 1875.

<sup>\*\*\*)</sup> Hallwich, Nr. 696.

auch und nicht Sezyma die markanten Züge, welche die Relation von der alten Frau von Trcka entwirft, zu danken, die Schiller dann wirkungsvoll für seine Gräfin Terzky zu benützen wußte. \*) Daß bald nach der Prager Schlacht die Frau Trcka dem Grafen von Thurn durch einen Jäger an Geld etwas nachgeschickt, mag der über alle Vorgänge unterrichtete Slawata selbst sehr gut gewußt oder doch in seiner Hellseherei vermuthet haben.

Aus gleichem Grunde, wie die eben berührte Uebereinstimmung der Meldungen Rasins mit Slawatas früheren Aufstellungen darf auch der Umstand nicht Wunder nehmen, daß jene auch durch viele nachträglich an den Tag gekommene Thatsachen bestätigt wurden. Gewiß würde eine solche Bestätigung für die Glaubwürdigkeit von Rasins Nachrichten sprechen, wenn er seinen Bericht bloß nach eigener Erfahrung niedergeschrieben hätte. Allein er stand von dem Momente an, wo er in Wien erschienen und sich zur Berichterstattung bereit gesunden, unter dem dominirenden Einflusse Slawatas, der lebendigen Registratur alles dessen, was sich mit Wallenstein zutrug oder ihn betras. Die Möglichkeit war daher gegeben, daß Rasins Erzählung durch Daten vervollständigt wurde, die Slawata in seinen Acten hatte oder in seinem Kopfe trug. Mit der Erforschung der Archive stellte sich dann die Uebereinstimmung heraus.

So weist Dworsky selbst darauf hin, daß Slawata von der Bewahrung des Schatzes des Churfürsten Maximilian zu Salzburg Kenntniß hatte, wovon Rasin in seiner Erzählung Wallenstein Er-

<sup>\*)</sup> Helbig in seinem Aufsage "Neber das Historische in Schillers Wallenstein" (Morgenblatt für gebildete Leser 1852, Nr. 30 und 31) sagt: "Bon den Franen, die im Hanptquartier waren, nahm die Gräfin Kinsky, des Grasen Terzka Schwester, an allem Antheil, was der Herzog im Sinne hatte; sie mag dem Dichter zur Charakteristik der Gräfin Terzka vorgeschwebt haben." Dieser Meinung solgt auch 3. W. Schäfer in seiner Schulausgabe des Wallenstein. Woher hätte aber Schiller die Gräfin Kinsky kennen gesternt? Sicher aber ist es, daß er wie das Chaos und den aussührlichen und gründlichen Bericht auch die Rasin'sche Relation in Murrs Ausgabe vor sich hatte, in welcher Restation eine so draftische Schilderung von der alten Fran von Trèta enthalten ist.

wähnung than laßt, and zählt acht Falle auf, wo in Acten des Wiener Rriegsarchivs, die wahrscheinlich durch Stawatas Hände getausen, Thatsachen augesicht werden, auf welche sich auch die Radin'sche Relation bezieht. "Das aus den Hüten Trinsen", "aus'm Hut eine Gesundheit hernungehen lassen" bei Gelegenheit des Besuches des Herzogs Franz Albrecht im Lager kommt schon in einem Berichte aus dem Lager vor Schweidnis vom 7. September 1633\*) und das Sprichwort Wallensteins: "Iween Hanen auf einem Wist tangen nicht zusammen," in einem seiner Briefe au St. Julian delo. Prag, 9. Februar 1628,\*\*) die Aenkerung: "Damals hätte uns der Fürst vor Schweidnis schnenken können" in der (Seite 249 eiturten) Ursunde cklo. Vilsen, 2. Jedenar 1634 vor, und so wird auch der Tod mehrerer Diener der kaiserlichen Friedensgesandten in Schlesien an der Pest in einem Schreiben Trantmannsderfs au Questenderg cklo. Peterwig, 20. September 1633 erwähnt.\*\*\*)

Doch wozu erst bas nachweisen, ba bas Naturell und bas Borgehen Stamatas, wie es während eines ganzen Jahrzehends sich geausert, offen vor uns liegt und seine vollkommene Bertrautheit mit den Personen und Ereignissen außer allen Zweisel steht. Wer unsere Anseinandersehungen auswertsam verfolgt hat, von dem befürchten wir daher keinen Widerspruch, wenn wir behanpten, daß die Relation von Anfang bis zu Ende das Werk Stawatas ist und daß Jarostaw Sezyma Rasin von Riesenburg daran weiter keinen Autheil hatte, als daß er die Waare mit seiner Flagge deckte.

Zu foldem Ausspruche halten wir uns um so mehr berechtigt, ats ber in Dieusten Thurns stehende Rasin niemals von Waltenstein als Unterhändler verwendet wurde. Das beweist das von der Friedtandischen Confiscationscommission aus Antas des Sachseneinfalles

<sup>&</sup>quot; Areim a a D. Beite 60 Anne

<sup>\*\*</sup> Briefe Waltenfients, Eriff nebeits fiber Bieckle if nig von Proteffor Dr. Sitofar Lorenz & Inverse 1875

<sup>\*\*\*)</sup> Da avid, Mr. 696.

geschöpfte Erkenntniß vom 25. Jäuner 1634, aus welchem wir Nachstehendes hervorheben.\*)

Als im verwichenen 1631ten Jahre das feindliche Bolk des Churfürsten von Sachsen herein in das Königreich Böhmen einen unvorhergesehenen Einfall machte, haben mit dem Feinde auch böhmische Emigranten und Exulanten des Herrens, Ritters und BürgersStandes sich verbunden und gemeine Sache gemacht, Schutz und allerlei Förderung bei der feindlichen Armada thatsächlich genoßen . . . . Unter diesen Emigranten und Exulanten befinden sich laut sicherer Beweise folgende:

## Aus dem Ritterstande.

.... Jaroslaw Rasin. Gleichfalls Aufwärter des Grafen von Thurn, in dessen Hause er täglich erschien, hielt er sich an ihn und andere Adhäsrenten, half die Häuser plündern und ließ auch mehrmals den Leuten geraubte und abgenommene Sachen aus dem Lande weg nach Weißen führen. Er war sehr schädlich und verderblich . . . . .

Nachdem nun die Confiscations-Commission dieses alles reislich erwogen und dabei so vorgegangen ist, wie es mit Erlaß Er. fürstlichen Gnaden unterm Datum den 14. Novembris und mit Decret unterm Datum den 24. desselben Monates des schon verwichenen 1633. Jahres vorgeschrieben ist, erkennt sie, wie folgt:

Dennach das, was vorstehend geschrieben, hinlänglich verhandelt und nachgewiesen ist, daß die oben mit Namen angeführten Personen alles dieses begangen — also sind dieselben sämmtlich . . . für solches offenbares Versschulden gegen Se. kais. M. nach dem Wortlante des allgemein kundgemachten Patentes Seiner Gnaden des durchlanchtigen Fürsten und Herrn Herrn Albrecht Herzogs von Mecklendurg, Friedland, Sagan und Groß-Glogan, welchem von Sr. kais. M. unserem allergnädigsten Herrn alle über die Personen, welche sich an der gegenwärtigen, seindlichen, auß neue ausgebrochenen Rebellion betheiligt haben, verhängten Strafen und Prätensionen auf die Kriegsbedürsnisse abgetreten und übergeben wurden, mit allem ihrem Gut und Vermögen Sr. kais. M. zur Strafe verfallen und wird daher vermöge dieser llibergabe Sr. kais. M. dieses Gut und Vermögen Sr. fürstlichen Gnaden zugeschrieben. Kraft Rechtens.

<sup>\*)</sup> Schebet. Ballensteiniana.

Konnte der Herzog einen Mitwisser von Geheinmissen solcher Art, wie sie die Relation enthüllt, vernrtheiten lassen? Rimmermehr. Durch diese Thatsache allein wird diesetbe, auch abgesehen von den gegen ihre Glaubnürdigkeit sprechenden inneren Gründen, hinfällig und mit ihr fallen auch die von Fiedler und Helbig ansgesundenen Doeumente. Allein selbst ohne jene Thatsache vermöchten die genannten Doeumente, welche noch Ranke als Grundpseiter der Relation ansieht, dieselbe nicht mehr zu stüßen.

#### 10.

### Fiedlere und Belbige Gunde.

Im Aufchluffe an das Chaos, den ansführlichen und gründlichen Bericht und Rasins Relation unf ein Factum, das in allen drei. Berichten erzählt wird, befonders erörtert werden.

Vor dem 25. Februar 1634 geschieht mit Ansuahme der Anstang 1631 von Tilly gemeldeten Deunuciation (Zeite 124) nirgends von Verhandlungen Friedlands mit Gustav Adolph Er wähnung. Da tritt im Chaos\*) die Radyricht auf, er habe von Schweden und Brandenburg durch Vermittelung Thurns, und von Sachsen durch Vermittelung Arnims 5.000 Reiter und 10.000 Manu Fuswolf sammt hintänglichem Geschütz und mit dem Grasen Thurn als Generallientenant begehrt; er selbst werde auf eigene Rosten eben so viel zusammenbringen und damit sich Vöhmens, Mährens und Lesterreichs bemächtigen, sosern er des Titels eines Perzogs von Medlenburg, seiner Vestzungen in Vöhmen und alles dessen versichert würde, was er erobern werde. Dem Rönige habe dieß zu gesagt und derselbe sich auch bereit erklärt, ihm zur Königswürde verhelsen zu wollen. In dem ausschlichen und gründlichen Verichte wird Vrandenburg und Sachsen auser Spiel getassen und die Ver

<sup>\*)</sup> Abbrud bei Murr Geite 195.

handlung als mit dem König von Schweden allein gepflogen hin= gestellt, im übrigen hält sich jedoch die Erzählung genau an das Chaos.

Woher diese Rachricht stamme, davon keine Andeutung.\*) Als sehr verläßlich nuß deren Duelle jedoch nicht gehalten worden sein, denn sonst hätten sie wohl "die deputirten Räthe und Commissarien" in ihrem mehrerwähnten Gutachten auch in die Puncte eingereiht, wegen deren "unwidersprechlicher Notorität" man hätte zu einer declaratori Sentenz schreiten können. In der fast zur Gänze von Wallensteins Beziehungen zu Schweden handelnden Relation Sezyma Rasins kehrt jedoch die Nachricht in etwas modificirter Gestalt wieder, und darum wohl hat sie bis in unsere Zeit ihren Platz in der Geschichte behauptet. Zwar wurde diese Relation von einigen Seiten für ein Gewebe von Lügen erklärt; doch wurde eine solche Auf-\*lehnung gegen die traditionell gewordene Auffassung niedergedonnert, seit sich in Archiven einige Schriftstücke fanden, welche einzelne Rasin'sche Anführungen, zumal die besagte Nachricht, zu bestätigen schienen. Es sind das zwei Briefe des Grafen Thurn, der Auszug aus einem Trcka'schen Briefe und ein Bericht von Rasin, die theils von Helbig, theils von Fiedler publicirt wurden. \*\*) Sehen wir uns nun diese Schriftstücke etwas näher au.

A.

<sup>\*)</sup> Möglich, daß sie gleich den Particularien des Herzogs von Savoyen in irgend einer Form schon vor der Ratastrophe producirt wurde und zu deren Beschleunigung beistrug, denn sonst mitigte es besremden, wie sie in das Chaos und den aussührlichen und gründlichen Bericht Eingang sinden konnte. Das betreffende Actenstück mag aber Bayern nicht mitgetheilt worden sein und darum (Seite 233) sich nicht erhalten, haben.

Zur Geschichte Wallensteins von Joseph Fiedler (Jahrbuch für vaterländische Geschichte. Wien 1861).

Allergnedigister Abonnig und Herr.

Bor E. Ah. Mtt. bin Ich spatt khommen und Ihn der Ayl auf offentlichen Sal velob nemen muessen, wahr weder zeitt glegenheit noch stöl, notturfftig zu Reden, Bien In grosser hofnung gewest, tag und Nacht geräst, E. Kh. Mtt. die gewissheit zu bringen, das Nun mher alles khlar und zuem Abdrukhen Ist, hab aber läder On wartten und gestalt abgenomen, das es E. Ah. Mtt. weder erfreulich noch Annemlich whar. Sondern Jezundt ain disidenz und sorgsonkeit Ihn Ihr F. G. sezen. Nun Ist es Euer Mtt. wissent, was sie mir andenolhen und der Raschin Ihr F. G. bericht hatt, das Euer Mtt.

Die Reservoirs, welchen die Schriftstücke entnommen sind, bei A. das k. k. Hausarchiv in Wien und bei B. das königs. Staats-archiv in Dresden, können schon Vertrauen erwecken; nur frägt es

wollen 12.000 Man wen die Zeit begert wiertt schicken auch Achzehen stuck, Sich auch oserirt Ihn zuem Bice Re zu machen und das er den Khrieg In Euer Mtt. Namen schueren sol, Anh die Ersordrung thuen was er von E. Mtt. begern shan und wiel. Auf dieses Ist nun der Raschin abgeordent, die Bersichrung zue thuen so er 12 oder 14 Tansent man hatt die Schlesische Arme persantih anzugraissen Euer Mtt. Schlesing Bohem und Warhern In Rubigen Standt zu sezen und Roh Verordnung und Befelch E. Kh. Mtt. so viel hinterlassen, das Bohem gesichert sey, und der Fuerst wol noch der Wiener Brugsthen begeben, Sein Wintter quartier ausschlagen, Beh der Ersten starthen gefrier, Roh Steuermarth, Kharntten und Crein gehn welhes mir alles befandt und souiel Bersumssisch zu Ertheln das es sein than getran mir es auh wol zue Enden, Wen nun Ihr F. G. solche Treue Tienst Lässen wiertt, So stölt ers zue E. Kh. Mtt. gnedigster belibung und Erkhantnuns die Kennmeration zu bekhomen, welches Euer Mtt. willich und Leicht zu thun wiertt sein.

Allergnedigster Khönnig.

Biett E. Ah. Mtt. vmb Gottes Willen, solhen vorgenomnen Argwon auss den Gerzen schlagen den man hat thain Exempel das diese sürstlihe Persohn etwas Tratidoris Ehrvergessens vorgenomen hett, sondern glanden und Trann gehalten das sagen freundt und Feindt. Ich dien mit Ehrn Alt geworden In Redligkeit und Aufrichtigkeit gelebt und nit zue ainem solhen khindt geworden, das Ih mit mein Alzueviel Trann E. Mtt. verschneren wuerde oder etwas vortlhafstig und betriglichs zue suechen wie auch diesser wolzbefantte vom Adl dem E. Ah. Mtt. theinen gnedigen widergrues andenolhen. Ih shuer mein Persohn etwas selbst zue thuen dien Ih sorgsamb und anss solhen Brsochen khlainmuettig.

Wen E. Mh. Mitt. schreiben, 3h werde den Feldtmarschalt Arnhämb geben, wiel 3h es vnvermerkt dahin Richten, das er ain Vertrantten Diener Ohn 3hr F. G. wiertt schicken der seine Versprechungen Zuesag und Vornemen selbst Combel modo kan anshörren, E. Mitt. auss allen Verdacht zu bringen.

E. Ah. Mtt. haben In der Baledixirung gesagt und dahin gezielt selbst In Böhem gegen Eger zu gehn, hab es guettgehässen wen es E. Ah. Mtt. auf solche wais gesellig, hett wol meine bedenkhen gehabt, etwas darzue zue reden hab mir aber vorgenommen nimermehr Muntlich zue Contrastiru wieder Euer Mtt. doh so es durch beselich begehrt, wiel Ih es so guett Ihs versihe schriftlich vuthertenigst geben.

Allergn. Rhönnig und Gerr Wail Ihn der gepflognen Handlung so E. Rh. Mtt. In Ansang sehr Annemlich wahr Wein Ehr und guetter Namen Interessirt So hab Ih unthertenigst darumb zu Bietten, mein Verschimpfung gnedigist zue verhuetten, und das die Lieben Freundt so Ih In mih gepracht, ungefart sein geniessen mögen des Versiprechen so In Namen E. Rh. Mtt. Ih Ihnen gethan hab.

Flaissig werde Ih procuriren und Antraiben das die Schlesische Arme zue nichts gemacht werde, Alsson werden E. Ah. Mtt. In der Thatt erfahrn mit was unthertenigsten Treu und Euffer die Landt werden mit Laib Leben und guett deroselben zuspringen. Es sein shuerneme wakhere Adeliche Persohnen alber kommen auf mich ge-

sich, wie kamen sie dahin? Dort ist es ein Kapuziner Fra Gregorio de Fossa, welcher mit einem Einbegleitungsschreiben vom 18. Februar 1637 die Thurn'schen Briefconcepte dem Kaiser Ferdinand III.

wartt, Was Ihr Borbringen und Wiellen wiertt Euer Mtt. gehaimer Ratt und Diener Steinberger anhörren auch Lessen was mir die Frau Trczskin schraibt geldt und Khetten geschikht, so umb alle gehamnus was und treulih befuerdert.

A tergo: Concept An den König in Schweden vom Thurn, des Fridtländers Verrätherej betr. ohne Datum.

B.

Die Resultate der neuesten Forschungen über Wallensteins Berrath von R. G. Helbig. (Allgemeine Monatsschrift für Wissenschaft und Literatur. Jahrgang 1863. Braunschweig).

1.

Brief bes Grafen von Thurn an den König von Schweden.

Raschin hatt ihre F. G. mein Schreiben vberandtworttet. In was gehorsambster trewer Affection dieselbe verblieben, ist aus der Relation, so der subdelegirte [Rasin] mitbracht und hiebei liegend, zu vernehmen; auch was herr Terzta in Böhmischer Sprach auf des Fürsten Befehl geschrieben, ist verteutscht zu sehen. Ob wol ihr fürstl. Gn. vbcl ju Paß, so reisen sie nach Fridlandt, haben durch S. Tertita dem Feldtmarschalch Arns heimb schreiben laffen, er soll eilendts nach Fridlandt tommen, darbei ich auch nahe sein werde. Ihr F. In nehmen den schönen praetext, haben Bolmacht vom Kanser, welche der Geheime Rath Guestenberg vor drepen Tagen gebracht, mit H. Arnheimb zu trattiren, denselben zu gewinnen, Frieden zu machen. Das habe ich vor guter Zeit gerathen, reise also morgen, geliebts Gott, zu Herr Arnheimb, daß ihm sein Brieff vberandtwortet werde vnd darbei antreibe, daß er ungesaumbt nach Friedtland zu ihr F. G. verreise, die Sache in [un] verdechtig zu machen, so muß ich selbst nit hin, sondern schicke meinen lieben und vertrawten Herrn Gr. Bubna, so des Fürsten von vielen jahren Intimus. Ihr F. Gn. spargiren solches, daß er den Gr. Bubna zu dem Endt erfordert hett, den= selben zu vernehmen, ob mich der Fürst zu seiner Devotion wegen mechliger Offerten nit solte behandeln können. In Erzehlung dieses Anschlags haben ihr F. Gn. hertslich darüber gelacht; Dancke dem getrewen Gott, daß ich mit mein Tractirung und Hand= lung sicherlich und wol bestehe. Ihre fürstl Gn. nehmen E. Kön. Maj. selbst vor ent= schuldiget, daß Sie ben solcher Feindtbeschaffenheit die ftarte vertröste Bulff nit schicken haben können. Die Friedtländische Zusammenkunft wirdt an tag geben, was man für Hülff auch von ihr Churf. Durchl. desiderirt und suchen wirdt, welches ich bey eigenem Diener auff das eilendiste E. Kön. Maj. mit allen Umbständen clar berichten werde. Bersprech E. Kön. Maj. daß Arnheimb ganz trew und wolgeneigt zwischen dem Fürsten vnd ihm ein große vertrawliche Lieb; Alles das wird er fürnehmen, was Ew. Maj. er= frewlich und zu dero Wolfart gedenhet.

Meinem Allergnäd. König bitt ich umb Gottes Willen, den Diener aufs ehist wieder abzufertigen und sich nach dero hocherlanchten Verstande entschließen, mit wie viel Volcke Ew. Kön. Viaj. könnten helsen, solche benennen und Ordre ertheilen, wenn sie erfordert, zu erscheinen. Dieses geschieht allein zu Gewinnung der Zeit oc.

Berbleibe E. Kön. Majt. Unterthänigster gehorsambster trewer Diener H. M. Gr. v. Thurn.

Dresden den 21. Octbr. 1631.

einschieft. Das geschieht also noch zu Lebzeiten des Grafen Thurn, welcher am 28. Januer 1640 starb. Bei B. ist es unbefannt, durch wen, wie und wann die Hinterlegung ersolgte. Wenn man unn auch

2

Der Beief von Abam v Terzla an Thurn enthäll die Radgricht, daß des Grafen wohlbesannter Freund [ber Herzog von Friedland] den Brief des Konigs erhalten und weil er wegen "podagra in der Hand" nicht selber schreiben konne, so empfehle er durch Terzla den Uiberbringer des Briefs (Nafin, als Bevollmächtigten zu mindlicher Bericht erstattung, dem man unbedingt glanden konne. Bergt. Nro. 3.

3

Retation des Seigma Rafen bei Thurn für den König von Schweden. Herr Gaestenberger, sailt, geheimer Rath, haben mit den beweglichken und hoch versprechtlichken Worten Ihre K. Om perstadiren wollen, das Generalat auss sich zu nehmen Sie hat sich nut dem entichuldigt, daß er ce bei seiner Seel, Eid und Genvisen verschworen und nicht ihrn konne. Jedoch das wolle er auf sich nehmen, mit Feldmarschall Aruheimb zu traetiren, ob man es zu einem friedlichen Wohlftand konnte bringen. Varauf habe albereit die Vollmacht Ihre Kais Was, gegeben Hernach habe er (der Berzug) zu Herrn Raschin gesehn, in dem wenigsten zu mangniren. Ihre F. Gin. sein um Rath ersincht worden, ob Ihre Rais. Was, sollte werden, denn Tie Ihren vertrauten, auf die Bewilligung und verobligierte Zahlung des Konigs in Hispanien zehn tansend Volen zu werden So hat der fais Nath auch vermeint, man konnte mit deutschem Volde auflommen, welches Ihre F. Gin. ganz und gar widerrathen; der Winter wäre an der Hand, man solle die Untossen sparen, weil man auch die Hossinung hätte, in die friedlichen Traetate zu ihreiten: es ware bernach Zeit genug, in vier oder tunf Monaten

Ihre Maj d. Raifer haben Ihr F. In ein Schreiben geihau, darin Wacht gegeben, die Blübe in Medienburg aufzageben und das Bold herauszuniehmen. Weil Rostod allbereit v Feinde beireit, so bleitt noch Wismar und Domity; das Bolt traut er ihm, zu Sw. Kon Waj Tiensie zu bekommen außer dem General Wachtmeister, den v d. Hoorst (\*)

D. Borfehnug liaben 3. A. (9) olbereit dergenalt gelban, daß Prag, Puntsel, Barbowith, Konigsgrath, in Echlifugen Glab und Ologan mit lauter treuen So,daten befeht, fo and des herrn Terzla Regiment und fentes Bettern

Ihre A On, haben burch ichembar perfuafion H Treffenbach bahm gewielen, fich nach Schlessen zu begeben, die Friedenstractation besser zu sachitten, & Treffenbach be gehrt Entlassung seiner Dreuste.

S. Cueffenberg hat Ihre F. G en Geheinb communicut, daß d. Natier von der Nettrada allbereit rathichlagen that, in großer Aurcht und Gerahr fei, deffen Intent uach Grab den Weg zu nichmen Eben auch von Hertogen von Bapern vermeldt, daß er Ihr Mail. Mai gerchrieben, daß er beforglich werde, neue Gaste zu haben, will seine Person zu fichern nachdenten.

Die hauptiad, ide Gad zu schlaften, will er nit h. Ainbegnib n. D. Grafeit Bubna umfilandlich roben. Die werben es niemer Person zu referiren miffen und ich es alobaun b. Lag und bei Racht an Ew Ron. Diaj. werden gelangen laffen

Diete handlung mochte fich auf ein 6 od 7 Tag verlaufen in Allem.

einem Kapuziner zutrauen kann, daß er zur Kenntniß geheimer Actensstücke gelangte, da Mitglieder dieses Ordens zu jener Zeit nicht selten Diplomaten-Dienste versahen, so läßt es sich doch nicht gut annehmen, daß der Graf Thurn die Concepte zu so geheimen Briefen so schlecht verwahrt haben sollte, daß sie, und zwar noch bei seinen Lebzeiten, in fremde Hände fallen konnten. Es müßte da nur der Zufall gespielt haben.

Ein zweites Bedenken macht sich bezüglich des Habitus der beiderseitigen Briefe von Thurn rege, und zwar sowohl in Betress der Orthographie, als des Styles. Belangend die Orthographie, so können wir freilich nicht für die Genanigkeit des Abdruckes in B. bürgen, da derselbe nach einer bloßen Abschrift des originalen Abschricks, welcher uns nicht zugänglich war, genommen wurde. Ist aber der Abdruck in B. genan, dann springt der Unterschied in der Rechtschreibung des Thurn'schen Briefes daselbst von jenem in A. in die Angen. Nicht minder auffällig ist der Unterschied im Styl. Da nun kein Individuum, wenn es sich beim Schreiben gehen läßt, aus den Eigenthümlichkeiten seiner Schreibweise so leicht heraustritt, so kann man mit voller Sicherheit behaupten, daß, wenn Thurn die Briefe in A. selbst concipirt hat, der Brief in B. von ihm nicht entworsen ist, nud umgekehrt.

Wie steht es weiter mit der vielgerühmten Uebereinstimmung der Briefe mit der Relation von Sezyma Rasin? Nach Fiedler ist und kann das Schreiben A. nur während oder ganz kurz nach der Zusammenkunft Rasins mit Gustav Adolph, den er seiner Aussage zusolge am 9. October bei Schleussingen hinter dem Thüringer Walde auf dem Zuge nach dem Frankenlande getroffen hatte, also wohl vor Mitte Octobers 1631, geschrieben worden sein. Rasin erzählt aber an dieser Stelle\*) er habe am 9. October bei Schleisen den König mit dem Grasen Thurn angetroffen und in dessen Gegenwart

<sup>\*)</sup> Dvorein, Seite 25.

alles referirt. Thurn war also beim König und vernahm mit diesem zugleich aus dem Munde Rasins die Botschaft. Damit ist eine schriftliche Meldung dieser Botschaft von Rasin an Thurn und deren Weiterbeförderung im schriftlichen Wege durch letzteren an den König, wovon der erste Theil des Briefes handelt, nicht wohl vereinbar. Ebenso verhält es sich mit dem zweiten Theile, denn bei derselben Begegnung verweigert nach Rasin der König auch die Hilfe an Friedland; er will ihm höchstens 1.500 Mann bewilligen, wogegen Thurn sogleich seine Einwendungen mündlich erhebt. Wie kam also dieser dazu, über die Berweigerung dem König den lamentabeln zweiten Brief zu schreiben? Uibrigens ist nach diesem Briefe das Motiv der Verweigerung Argwohn des Königs gegen Friedland, während nach Rasins Relation der König die Hilse nur aus dem Grunde abschlägt, weil er im Reich noch einen starken Feind vor sich habe und jezo in's Reich ziehe, daher er ihm so viel Volk nicht geben fonne.

Was die sub B. enthaltenen Schriftstücke, den Brief Thurns vom 21. October sammt den zwei Beilagen, betrifft, so drehen sie sich zum großen Theil um Dinge, die in der Rasinschen Relation nicht erwähnt sind. In der Hauptsache waltet aber doch eine Differenz ob, indem nach der Relation die Mission Rasins an Thurn darin bestand, Arnim zu bestimmen, mit seinem Bolk nach Böhmen zu ziehen, während nach den Briefen dazumal nichts weiter, als eine Zusammenkunst Wallensteins mit Arnim und Budna, welch' letzterer den Grasen Thurn vertreten sollte, auf Schloß Friedland geplant war, wobei erst das weitere Vorgehen verabredet werden sollte. Keines-wegs unbemerkt darf auch der Widersinn bleiben, daß in Treka's Brief Rasin dem Grasen Thurn als Bevollmächtigter des Herzogs empfohlen wird, dem man unbedingt glauben könne, also ein Mann, welcher der Relation zusolge bereits früher zu wiederholten Malen die vertraulichsten Verhandlungen im Austrage des Herzogs und

zugleich als Vertrauensmann der Familie Trcka mit dem Grafen gepflogen hatte und überdieß laut des (Seite 440) erwähnten Erstenntnisses der Friedländischen Confiscationscommission der eigene Aufwärter des Grafen Thurn war. Und da sollte Rasin noch ein Empfehlungsschreiben bedurft haben!

Alles in allem zeigt sich statt einer Bestätigung, wie sie Helbig, Fiedler, Hurter und Ranke behaupten, in den Briefen vielmehr eine Disharmonic mit der Rasin'schen Relation, welche nothwendig entweder zur Verwerfung der letzteren oder der Briefe A. und B. führt.

Daß aber beide, Relation und Briefe, falsch sind, haben wir schon oben erwähnt und wollen wir weiters im Folgenden darthun.

Halten wir ihnen vorerst die wirklichen Vorgänge entgegen.\*) Die Verhandlungen mit Arnim werden eröffnet mit dem durch Questenberg übermittelten Auftrag des Kaisers an Friedland, sie anzuknüpfen.

Questenberg an Wallenstein 8. October 1631.... Ihre Maj. haben mir deswegen anbesohlen, darzu ein Appertur zu machen, Euer Fürstl. Gnaden zu schreiben, so Sie mit dem von Arnheimb noch in Corresspondenz stunden, ob Sie für sich selbst gleichsam die Anlaß geben wollten, wie daß Ihre kais. Maj., wie der Churfürst ihme mocht einbildt haben, auf sein' Person nit so disgustiret, daß man nit sollt wieder künnen zurecht kommen . . . .

Wallenstein hielt eine persönliche Zusammenkunft mit Arnim für das Beste und erbat sich daher für denselben einen Paß, welchen Eggenberg mit Schreiben vom 14. October einschickt. Wallenstein ist jedoch mit der Textirung des Passes nicht zufrieden und sendet daher mit Schreiben an Questenberg vom 17. October einen anderen Entwurf ein, in welchem Schreiben die Bemerkung vorkommt:

Und weiln wir auch nicht eigentlich wissen, wo der von Arnimb anjeto anzutreffen und dafür halten, daß im Fall, dem Bericht nach, derselbe mit der churfürstl. Armada gegen den von Tieffenbach auf der Marsche begriffen,

<sup>\*)</sup> Förster Briefe, Dr. 329, 327, 331—337. Dubit, Waldstein S. 129—161.

derfelbe viel eher in Schlesien, als in Bohmen an einen gewissen Ort zu uns tommen werde, desiwegen uns dann nicht zuwider sein sollte, uns nacher Sagan zu bezeben, und, wo es ermeldtem von Arnimb belieben mochte, uns mit demselben zu abochiren . . . .

Mit Schreiben aldo. Prag, 18. October an Arnim erstärt Wallenstein, eine Copie des bereits ansgesertigten kaiserlichen Passes vom 13. October und den neuen Entwurf beischließend: "da wir dann, sobald nus Er deßfalls seine Meinung eröffnen wird, uns dahin bemühen werden . . . " In seiner Antwort allo. Görlig, 20./30. October entschuldigt sich Arnim den fürstlichen Trompeter etwas aufgehalten zu haben, da er erst vom Chursürsten die Be willigung zur Zusammenkunft habe einholen nuissen. "Erwarte nur ersttichen, daß von Ihr kan. Man. der Paß solchergestalt, wie E. F. G. solchen aussehen laßen, vollenzogen und mir zugesertiget, anch daneben ein Ort, wohin ich mich gestellen soll, ernennet werde; alsdann will ich keine Minnte sämmen . . . . Mittlerweile hatte der Naiser delo. Wien, 20. October dem Herzog erössuct:

Demnach ich in fonderbaren Berrichtungen meinen Poffriegsrath den v. Queftenberg an Eur Y. hiemit eitends abzufchicken fur guet angesehen, wie Diefelbe von ihme altes vernehmen werden, als gesinne ich hiemit an Sie gnädiglich, ernenntem von Questenberg in allem, so er Derselben von meinet wegen surbringen wird, völligen Gtauben beizumeffen.

Ferner waren iuzwischen, wie es Waltenstein gewünscht hatte, vom Raiser mit Erlaß vom 22. October an die Commandanten in Bohmen und Schlesien, Marradas und Tiessenbach, die Besehle er gangen, den churzürftl. sächsischen Feldmarschall Hans Georg v. Arnimb oder dessen Stellvertreter auf Borzeigung des kaiserlichen Geseits brieses frei passiren zu lassen. In Antwort auf das Schreiben Arnims vom 20,,30. October zeigt ihm Waltenstein unterm 10. November noch von Prag aus an, daß er ihm mittelst des Trekaschen Fahnrichs Friedrich Ulrich von Breyki [Pecka] den kaiserlichen Paß uberschiede, mit dem Ersuchen:

auch benebenst uns Zeit und Ort zu unserm Abochament, so wir ehist gern befürdert sehen möchten — weßwegen wir den ermeldten des Herrn Grafen Trcka Fähnrich mit dem Herrn nothdürftige Abrede zu nehmen, absgeordnet, welchem Er dießfalls völligen Glauben beimessen wolle — zu ersnennen.\*)

Bevor jedoch dieser Brief Arnim erreicht, schreibt letterer ddo. . . . 11. November, daß er, weil ihn die ratio belli dis hierher gezogen und er anito in der Nähe, wenn ihm nur Zeit und Stelle genannt werde, alsdann sich bahin bequemen werde. Dieser Brief war von einem Trompeter durch das Pförtchen beim Bruskathor dem Thorwächter hereingereicht und von irgend wem erbrochen worden, weßwegen der Bürgermeister und Rath der Altstadt Prag in einem Schreiben vom 11. November \*\*) sich beim Herzog entschuldigen, welcher zwar über das Eröffnen sein Befremden ausdrückt, im übrigen aber die Sache auf sich beruhen läßt und zugleich ein Schreiben ddo. Pardubit 13. November zur Uebermittlung an Arnim dem Stadtsrathe einsendet. Nach einigen weiter zwischen Walleustein und Arnim gewechselten Briesen (ddo. Pardubit 13., Prag 18., Pardubit 20., Brandeis 23., Pardubit 25., Prag 26. November) fand endlich die Zusammenkunft am 29. November zu Kannit statt.

Nun trat eine wichtige Wendung ein. Wallenstein hatte zwar den ihm von Questenberg überbrachten Antrag auf Wiederübernahme

<sup>\*)</sup> Anßer obigem Briefconcept theilt Dudit ein zweites vom selben Datum mit, in welchem der Herzog Arnim meldet, daß er ihm hierbei den taiserlichen Paß übersschicke. "Anlangend den Ort unserer Zusammentunft," heißt es darin weiter, "seind wir entschloßen, uns in wenig Tagen nacher Friedland zu erheben, aus Ursachen, daß solcher uns beederseits am bequemften sein möcht." Dieses Concept ist nicht datirt und rührt wohl aus einer früheren Zeit her, wo der Herzog laut eines Schreibens an seinen Hauptsmann Riessel zu Friedland vom 28. October noch die Absicht hegte, sich zu Friedland mit Arnim zu abochiren. Dudit meint nun, besagtes zweite Concept scheine das wahre Concept des unterm 10. November an Arnim abgegangenen Schreibens zu sein. Das ist aber unrichtig, weil sich in den folgenden Briesen vom 13., 18. und 20. November sowohl Arnim als Ballenstein ausdrücklich auf den Fähnrich berusen. Jenes Concept, auf das nirgends eine Bezugnahme vorkommt, ist ohne Zweisel gar nie abgegangen.

<sup>\*\*)</sup> Arnims und des Stadtrathes Schreiben tragen beide das Datum vom 11. November; da oder dort dürfte mithin eine Irrung in der Datirung unterlaufen sein.

bes Commando unter bem Thronfolger abgelehnt, auf wiederholtes schriftliches Andringen sich jedoch bereit erklärt, eine neue Armee aufzustellen. Er betraute baber mit ber Fortführung ber Berhand lungen mit Urnim seinen Edgwager Trefa, ber fich benn auch, wie wir gleich sehen werden, diefer Diffion unterzog. Er fetbft begab fich nach Zugim, von wo aus er unternt 26. December Arnim von ber Bevollmächtigung Trefas fo wie auch bavon benachrichtigt, bag er unläugst (um den 11. December) mit Eggenberg baselbst zusammengefommen, und ihm von dem, "fo wir mit dem Herrn zu Raunig conferiret, ausführtiche Melation gethan." In einem zweiten Schreiben desselben Datums bemerkt er: "Bulett, wenn die meisten Lande werden in Afche liegen, wird man Fried machen muffen, wie und denn diese in die vierzehn Jahr continuirte Krieg' Exempel genug por Angen ftellen." Bordem aber schon hatte er, wie ans seinem Edreiben an den Raifer delo. Pardubig, 2. December zu ersehen, biefem durch seinen Kammerer Philipp Friedrich von Breuner über Die Unterredung zu Mounig Bericht erftattet. Gleich noch ber de finitiven Bieberübernahme bes Commando wurde bem Bergog lant Edreibens bes Kürftbifchofs von Wien vom 19. April 1632 eine förmliche Plenipoteng zu ben Tractaten mit Arnim burch den Grafen von Werbenberg überbracht.

Mit diesen nach anthentischen Quellen stizzirten Einleitungen zur Unterredung in Kannit und zu den späteren Verhandlungen mit Arnim ist das in dem angebtichen Thurn'schen Briese und dessen Beilagen (B.) darnber Gesagte ganz und gar unvereinbar. Nach jeuen wird die Augelegenheit ohne die geringste Peimlichkeit betrieben und man sieht die Männer, deren ansrichtige Triebenszessunung wir bereits oben (Seite 280) kennen gelernt haben, mit Ernst an ihre Ausgabe schreiten. Im Priese ist alles nur kleinlichstes Nankespiel. Aber anch die äußeren Momente stimmen, soweit sie sich mit einander vergleichen lassen, nämlich bis zum 31. October, von welchem Tage

nach dem alten Kalender Thurns Brief datirt ist, mit einander nicht überein. Denn

- 1. war die Anknüpfung mit Arnim lange, bevor Questenberg das Ansinnen, das Commando wieder zu übernehmen, an Wallenstein überbrachte, bereits erfolgt und zwar auf den eigenen Wunsch des Kaisers, nicht aus Wallensteins Initiative.
- 2. Wallenstein bediente sich weder des Grafen Trcka noch einer anderen Mittelsperson, um die Unterredung mit Arnim zuwege zu bringen, sondern setzte sich mit diesem unmittelbar in Verbindung.
- 3. Friedland wurde in den wirklich abgegangenen Briefen als Zusammenkunftsort gar nicht genannt, sondern es wurde Arnim die Wahl desselben überlassen, die endlich nach mehreren gewechselten Briefen, und zwar erst im letzten Momente, auf Kaunitz siel.
- 4. Während nach dem Briefe B. erst in der Unterredung die hauptsächlichsten Sachen beschlossen werden sollten, gingen in Wirk-lichkeit die kriegerischen Operationen, die Occupation des nördlichen und nordwestlichen Böhmens und der Landeshauptstadt, ihren Gang fort und wurde die Unterredung als etwas, was damit gar nicht zusammenhänge und Zeit habe, behandelt.

Was die weiteren Mittheilungen in den Briefen B. von dem Abrathen Friedlands neues Bolf zu werben, von der Besetzung der Städte Prag, Buntslau, Pardubit, Königgrät, Glat und Glogau mit Trčka'schen Truppen, von der Persuasion Tiessendachs, sich nach Schlesien zurückzuziehen, und anderen derlei auf Berdächtigung des Herzogs berechneten Insimuationen betrifft, so sei auf das mehreitirte, bei weitem noch nicht nach Gebühr ausgenützte Buch von Dudik verwiesen. Aus den darin enthaltenen Documenten, so fragmentarisch sie auch sind, gewinnt man überhaupt ein klares Vild von dem Vershalten des Herzogs während der Periode von seiner Enthebung dis zur Wiedereinsetzung in das Commando und sernt die Verdächtigungen nach ihrem wahren Werthe beurtheisen, daß er die Sachsen nach

Bohmen gerufen, Marradas und Tieffenbach irregeführt, ersteren zur Preisgebung Prags verleitet und im Einverständnisse mit dem Feinde beibe an der wirksamen Vertheidigung des Vaterlandes gehindert habe, welche Verdächtigungen im votum enjusdam consiliarii erst im Keime auftanchen, dann im Chaos in's Fabethaste sich entsalten. Anr darf man sich durch die Vemerkungen, womit der Hernusgeber seine Onellen begleitet, nicht irre sühren lassen, denn er zählt zu jenen Wallensteinsorschern, welche überall Verrath wittern.

Zu den Wibersprüchen der Schriftstücke, welche uns von den Anträgen Wallenfteins an Thurn und Arnim Kenntniß geben, unter einander und mit den Thatsachen gesellen sich aber auch Wibersprüche mit den Gesinnungen der betheitigten Personen um dieselbe Zeit, wo jene Anträge gemacht worden sein sollten oder doch noch in der Berhandlung schwebten, so wie die ausdrückliche Verwahrung einer Sauptperson unter ihnen, nachdem die ihr augesonnenen verrätherischen Verhandlungen mit Walleustein publik geworden waren. An der Glaubwürdigkeit der Rachrichten, aus denen wir diese Gesinnungen kennen lernen, ist nicht zu zweiseln, denn es ist Stawata selbst, welcher sie und in seinen zu Reuhaus ausbewahrten Papieren übersliesert hat. In der aus der Zeit der sächsischen Decenvation Stawata aus Prag erstatteten und der größeren Verbreitung halber in's Italienische übertragenen Berichten sinden sich solgende Notizen:

Prag, 2. Nänner 1632 . . . Man fagt, Graf Thurn habe sich entichtoffen, nicht abzureisen, wenn auch die Kaiserlichen in die Stadt famen. Wenn der Rager ihm sein Ohr teinen wolle, so werde er ihm gute Winte (avertimenti) ertheiten, damit er wisse, wer seine Trenen und welche Berrather sind.

Brag, 13. Janner 1632 . . Der Graf Thuen erffart, bag er von hier nicht abreifen wird, felbst wenn die Kaiferlichen einziehen follten. Er sagt, er wolle Er. Magestat verschiedene Briefe zeigen, mittelft welchen er eingeladen worden sei, hieher zu sommen.

Brag, 20. Januer 1632 . . . Man fagt, ber Bergog von Friedland habe ben Oberft Trita behnfe einer Besprechung ju bem fachfischen General

Arnheim geschickt und soll Treka morgen den 21. d. zu dem besagten Zwecke in Aussig eintreffen.

Prag, 2. Februar 1632 . . . Am 24. v. M. ift der Oberst Graf Treta hier angekommen mit zwei Kutschen und einigen Dienern zu Pferd. Den folgenden Tag war er bei dem Oberst Hosstrichen zu Tisch und Abends beim Oberst Solms, wo fröhliche Toaste ausgebracht wurden auf das Wohl Sr. Majestät des Kaisers. Der Colonel Hosstrichen erklärte, er sei des Kaisers unterthänigster (devotissimo) Basall, wenn gleich er gegenwärtig im Dienste des Churfürsten von Sachsen stehe, und der Graf Thurn, welcher ebenfalls gekommen war, um den Grafen Treta zu besuchen, sagte: "er hoffe, sein Herr, der König von Schweden, werde mit Sr. Majestät dem Kaiser Frieden schließen und er hoffe, daß er noch im Dienste Sr. Majestät sterben werde (nämlich des Kaisers). Den dritten Tag reiste der Graf Treta nach Aussig ab, um sich dort mit dem General Arnheim zu besprechen.\*) Borsgestern ist er zurückgekommen und speiste Mittags und Abends bei den beiden sächsischen Obersten, wie früher.

Welche Illustration ist in diesen gewiß ungeheuchelten Aeußestungen der Loyalität zu den Darstellungen im votum cujusdam secreti consiliarii, dem Chaos, dem aussührlichen und gründlichen Berichte und zu Sezyma Rasins Relation enthalten? Und was für Ideenassociationen waren erforderlich, damit jemand, welchem die so ganz und gar unverfänglichen wirklichen Borgänge bekannt waren, zu den Phantasmagorien gelangen konnte, in welchen diese Borgänge in den erwähnten Darstellungen erscheinen?

Was von der Verwahrung einer Hauptperson gesagt wurde, bezieht sich auf die Entgegnung, welche Graf Thurn dem ausführslichen und gründlichen Berichte in einer eigenen Deukschrift widerschren ließ. Leider wurde diese ungeachtet aller Vemühungen nicht aufgefunden. \*\*) Einen kleinen Ersat dafür verdanken wir jedoch

<sup>\*)</sup> lleber diese Mission Trctas theilt Ranke im Capitel "Wiedereintritt Wallenssteins" eine authentische Notiz aus dem Archive zu Dresden mit.

<sup>\*\*)</sup> Der Reichsarchivdirector Herr Franz von Löher in München hatte die besondere Gitte, in den bayerischen Archiven die umfassendsten Nachsorschungen darnach anzustellen, jedoch ohne Erfolg. Auch in dem Kataloge des t. sächsischen Staatsarchives, welchen Herr Professor Moritz Fürstenau gefälligst einsah, wurde die Denkschrift nicht entdeckt.

Slawata, da er gegen die Thurn'sche Denkschrift eine, freilich in ben auf die Friedländische Augelegenheit bezüglichen Buncten sehr dürftig und oberflächlich, um so anesührlicher dagegen über den den Fenstersturz betreisenden Inhalt gehaltene Gegenschrift verfaßte, in welche einige allgemeine Sätze ans der Thurn'schen Denkschrift aufgenommen erscheinen. Diese Excerpte sammt deren Uebersetung in's Böhmische sinden sich, so weit sie auf Wallenstein Bezug haben, noch im Concept zu Neuhaus. Die Gegenschrift ist aber zur Gänze auch in das Slawata'sche Geschichtswerk einbezogen worden, in welchem sie zwei – gerade die einzigen im Druck herausgegebenen — Bände füllt.\*) Wir heben daraus die einschlägigen Citate aus Thurns Denkschrift sammt der Erwiderung Slawatas, setzere in deutscher Uebersetung, heraus.

Als ich im Jahre bes Herrn 1636 in der Stadt Regensburg bei ber Zusammenkunft 3. koniglichen Mt. und Ihrer Durchlanchten der Chursursten des hl. romischen Reiches war, gerieth eine Schrift in meine Hände, welche Heinrich Matthias Graf von Thurn verfaßt hat. Ob er sie hat drucken lassen oder noch läßt, davon habe ich keine Kenntniß; doch zweiste ich nicht, daß er verschiedenen Personen Copien dieser seiner Schrift mittheilte, da er sich selbst darin berühmt, daß er von dem Pinauswersen der zwei vererdneten Statthalter 3. kais. Mt. Matthias als Königs von Böhmen ruhmreichen Angedenkens, aus welcher Ursache es stattsand und was nachher weiter darans fotzte, viele Könige, Chursursten, Fürsten und Potentaten wahrheitsgemaß berichtet habe, welche, zusolge seines Berichtes, es anerkannt haben, daß recht geschen sei und ihm, dem Grafen von Thurn, ein boses Vorgehen nicht Schuld gegeben werden konne.

Es ist das sein Wunder; dem wer diese feine Schrift gelesen hat oder lesen wird und sonst von bohmischen Dingen keine gute Wissenschaft und keine anderen gegentheiligen Verichte hat und haben wird, der konnte teicht einem solchen Verichte mehr Manben beimessen, als es sich gebührt: Da nen mir die Angelegenheiten des Konigreichs Vohmen vor anderen wohl-

<sup>\*)</sup> Josef Jireick, Parien ne,cyscho kanelere krâlorstrf coskélio Viléma hrabete Slavaty, "Denfreuedigfeiten des Oberstfangleis des Conigreicks Bohnen Withelm Groren Standa – I & II Prag 1866 & 1868

bekannt sind und ich sichere, wahrhaftige und gründliche Kunde von alledem besitze, was sich bei dem Fenstersturze der zwei erwähnten Versonen auf dem Prager Schlosse in der böhmischen Kanzlei zutrug, sowie von dem, was voranging und darauf folgte, so hielt ich dafür, das nicht mit Stillschweigen zu übergehen, sondern mit Wahrheit und gutem Grunde offen darzulegen. Ich will daher alles, wie es in der That sich verhielt, der ganzen Welt vor Augen führen. Daraus wird man zu erkennen vermögen, wie in dieser ausgestreuten Schrift ungewisse Dinge dargestellt worden, damit der wahrheitzliebende Leser aus dem bösen Irrthume herausgerissen würde und der Wahrheit Raum gäbe . . .

Der Titel der Schrift des H. M. Grafen von Thurn ift folgender: "Abgenötigte doch rechtmässige undt warhaffte Berants wortung undt Ableinung der Calumnien und Injurien, damit ich hernach benenter in der außgangenen Deduction, welche ein Justification sein soll der Execution, so mit dem Fürsten von Waldstein vorgangen, Ehren rühriger Weiß bin angegriffen worden. Männiglichen, sonderlich dem unpassionirten wahrheitliebenden Leser zuer Nachricht undt Information, dem Columnianten aber zur Scham undt Confusion an Tag gegeben."

Obschon es sich so verhält, wie das deutsche Sprichwort sagt: "Unrecht thut wehe", und obschon man es jenem nicht verübeln kann, welcher seine Unschuld vertheidigt, so muß doch der, welcher seine Unschuld vertheidigen will, dessen gewiß sein, daß er wirklich und wahrhaftig unschuldig ist und ihm nach Recht, Gerechtigkeit und Wahrheit keine Schuld beigemessen werden kann. Außerdem nunß er aber auch so vorgehen, damit er in seiner Vertheidigung Wahres vorbringe und dabei niemand anderem Unrecht thue, sonst würde er schlecht bestehen und seine bösen Thaten nur um so offenbarer werden.

Ob seine, des Grasen von Thurn, so sehr gerühmte Desension an sich selbst so gerecht und wahrheitsgemäß ist, wie es auf dem Titel angegeben wird, kann aus dieser solgenden wahrheitsgetreuen Information von jeglichem Veser ersehen werden. Ich übergehe nun zur Ansührung des Textes dieser Schrift. Und damit dem freundlichen Veser das Urtheil in dieser Sache erleichtert werde, will ich neben seinem, des Grasen von Thurn, Texte selbst sortsahren, und in der Reihensolge, wie sein Text niedergeschrieben ist, soll auch dieser Bericht und diese Antwort gegeben und vor Augen geführt werden.

I

Der Anfang dieser Schrift lautet also:

Es ist, vnpassionirter lieber Leser, ein Tractat außgangen, welches ein Instissication sein soll der mit dem Fürsten von Waldtstein fürgangenen Execution, darinnen der Author sich besorget oder schämet seinen Nahmen zue setzen, begehret sich aber mit der Kan. Mantt. höchst ansehenlichen Nahmen zu schützen vndt zu befrehen. Weillen aber solches kein Vernunftiger glauben kan, so wirdt solch vbel gegründtes außschreiben vor keine Bewilligung oder Geheiß, sondern bloß für ein Schmach-kardten gehalten, vndt were vnwürdig darauff zu antworten.

Die Aufschrift dieses Manifestes, welches er, Graf von Thurn, als Pasquill ausgeben will, ist diese: [folgt der Titel des ausführlichen und gründlichen Berichtes].

Aus dieser Aufschrift erkennt man, daß alles, was darin enthalten, nicht erdichtet und auch von dem, welcher es niedergeschrieben, nicht einsach versaßt ist, sondern aus Original-Briefen und Schriften und aus wahrhaften Relationen geschöpft, so wie überhaupt auf sonderbaren 3. M des Kaisers Befehl abgedruckt und heransgegeben wurde. Darum war dieser Autor nicht verpflichtet, seinen Namen beizusetzen, noch für diese seine Schrift einzustehen. Nur wenn ihm auf den gnädigsten Befehl 3. Kais. M. das aufgetragen würde, erst dann würde er verpflichtet sein, unterthänig und gehorsam sich dießfalls zu erweisen. Daher nennt Heinrich M. Graf von Thurn in dem Titel dieser seiner Schrift ihn unziemlich und injuriose einen Columnianten, da die überhaupt auf Befehl 3. K. M. gedruckte Schrift von keinem wahrsheitsliebenden Leser als "schmachschartl" gehalten werden kann, sondern ihr umso mehr Glauben und Ehre zu geben sich ziemt, als sie aus hinlänglichen Duellen geschöpft ist.

II

Nachdem es aber mir, Heinrich Mathes Graff von Thurn, zu lesen fürgebracht, vndt ich befunden, daß dieser Calumniant auch mich darinnen angegriffen, vndt erstlich so Ehr
vergessener Beisse einen Haubt-Rebellen genandt, darnach
mich beschuldiget der Correspondent vndt Donationen, so
ich mit dem Fürsten von Waldtstein als damahls Genera-

bekannt sind und ich sichere, wahrhaftige und gründliche Kunde von alledem besitze, was sich bei dem Fenstersturze der zwei erwähnten Personen auf dem Prager Schlosse in der böhmischen Kanzlei zutrug, sowie von dem, was vorsanging und darauf folgte, so hielt ich dafür, das nicht mit Stillschweigen zu übergehen, sondern mit Wahrheit und gutem Grunde offen darzulegen. Ich will daher alles, wie es in der That sich verhielt, der ganzen Welt vor Augen führen. Daraus wird man zu erkennen vermögen, wie in dieser auszestreuten Schrift ungewisse Dinge dargestellt worden, damit der wahrheitzliebende Leser aus dem bösen Irrthume herausgerissen würde und der Wahrheit Raum gäbe . . .

Der Titel ber Schrift bes H. M. Grafen von Thurn ist folgender: "Abgenötigte boch rechtmässige undt warhaffte Berantswortung undt Ableinung der Calumnien und Injurien, damit ich hernach benenter in der außgangenen Deduction, welche ein Justification sein soll der Execution, so mit dem Fürsten von Waldstein vorgangen, Ehren rühriger Weiß bin angegriffen worden. Männiglichen, sonderlich dem unpassionirten wahrheitliebenden Leser zuer Nachricht undt Information, dem Columnianten aber zur Scham undt Confusion an Tag gegeben."

Obschon es sich so verhält, wie das deutsche Sprichwort sagt: "Unrecht thut wehe", und obschon man es jenem nicht verübeln kann, welcher seine Unschuld vertheidigt, so muß doch der, welcher seine Unschuld vertheidigen will, dessen gewiß sein, daß er wirklich und wahrhaftig unschuldig ist und ihm nach Recht, Gerechtigkeit und Wahrheit keine Schuld beigemessen werden kann. Außerdem muß er aber auch so vorgehen, damit er in seiner Berscheidigung Wahres vorbringe und dabei niemand anderem Unrecht thue, sonst würde er schlecht bestehen und seine bösen Thaten nur um so offensbarer werden.

Ob seine, des Grasen von Thurn, so sehr gerühmte Desension an sich selbst so gerecht und wahrheitsgemäß ist, wie es auf dem Titel angegeben wird, kann aus dieser folgenden wahrheitsgetreuen Information von jeglichem Leser ersehen werden. Ich übergehe nun zur Anführung des Textes dieser Schrift. Und damit dem freundlichen Leser das Urtheil in dieser Sache ersleichtert werde, will ich neben seinem, des Grasen von Thurn, Texte selbst sortsahren, und in der Reihenfolge, wie sein Text niedergeschrieben ist, soll auch dieser Bericht und diese Antwort gegeben und vor Augen geführt werden.

1

Der Anfang Diefer Schrift lautet alfo:

Es ift, unpassionirter lieber Lefer, ein Tractat aufigangen, welches ein Justification sein soll der mit dem feursten von Waldtstein fürgangenen Execution, darinnen der Author sich besorget ober schämet seinen Rahmen zue setzen, begehret sich aber mit der Kan. Mantt. höchst ansehenlichen Nahmen zu schutzen undt zu befrenen. Weilten aber solches tein Vernunftiger glanden fan, so wirdt solch obel gegründtes außschreiben vor seine Vewilligung oder Geheiß, sondern bloß fur ein Schmach-tardten gehalten, undt were unwürdig darauss zu antworten.

Die Aufschrift dieses Maniscstes, welches er, Graf von Thurn, als Pasquill ansgeben will, ist diese: [folgt der Titel des aussuhrlichen und grundlichen Berichtes].

Ans dieser Aufschrift erkennt man, daß alles, was darin enthalten, nicht erdichtet und auch von dem, welcher es niedergeschrieben, nicht einfach verfaßt ist, sondern aus Triginal Briesen und Schriften und aus wahrhaften Rela tionen geschopft, so wie überhaupt auf sonderbaren 3. M des Kaisers Beschl abgedruckt und herausgegeben wurde. Parum war dieser Anter nicht verpstichtet, seinen Namen beizuseben, noch für diese seine Schrift einzustehen. Nur wenn ihm auf den gnadigsten Beschl 3. Kais. M. das aufgetragen wurde, eist dann wurde er verpstichtet sein, unterthänig und gehorsam sich dießfalls zu erweisen. Daher neunt Hemrich M. Graf von Thurn in dem Ittel dieser seiner Schrift ihn unziemlich und injuriose einen Columnianten, da die überhaupt auf Beschl 3. R. M. gedruckte Schrift von keinem wahrheitsliebenden Leser als "schmach chartl" gehalten werden kann, sondern ihr umso mehr Glauben und Ehre zu geben sich ziemt, als sie aus hinlanglichen Quetlen geschopft ist.

П

Rachdem es aber mir, Heinrich Mathes Graff von Thuen, zu lesen furgebracht, undt ich befunden, daß dieser Calumniant auch mich darinnen angegreifen, undt erstlich fo Ehr vergessener Weisse einen Haubt Rebellen genandt, darnach mich beschuldiget der Correspondent undt Donationen, so ich mit dem Fursten von Balbtstein als damahls Genera

lissimo solle gehalten, vndt eingenommen haben: als haben mich vmumbgängliche Brsachen bewögt mich darinnen zue verthädigen, sonderlich daß alte Sprichworth Qui tacet consentire videtur. Darnach auch da ich durch Gottes Gnadt ein hohes Alter erreicht mein Datum leicht machen kan, daß mein leben ein kurzes Ziel, vnd ich davon muß, vndt dan zu bessorgen, daß nach meinem Abschiedt aus dieser mühesamben Welt sich aus Forcht niemandt herfür werde brechen, so wohl zu antworten alß ich, dem es selber angehet vnd die beste Wissenschaft hat, thue es auch mit solchen Grundt vndt der Warheit, alß ich mir es getrewe für dem Gericht Gottes vndt der ehrbaren Welt zue verthädigen.

Es ist ein wahrer lateinischer Spruch: Noscere se ipsum est maxima virtus. Wenn der Graf von Thurn sich selbst besser kennen möchte, würde er solche Ruhmrederei und eine solche ungerechte Selbstvertheidigung untersassen; zumal in seinem so schweren und strenge Bestrasung verdienenden Bersgehen und Bersündigen gegen die uns allen allergnädigste Obrigkeit, und noch dazu mit dem unverschämt kecken Beisate und Erbieten, vor dem letzen Gesrichte Gottes vertheidigen zu wollen, daß das lautere Wahrheit sei, was er darin niederzeschrieben. Wenn der wahrheitliebende Leser, dieser Schrift gegensüber, meine Information ausmerksam durchlesen wird, so wird er sich darüber ein vernünstiges Urtheil bilden können, wie derselbe Graf von Thurn vor dem jüngsten Gerichte Gottes wird bestehen und in der Wahrheit sich dagegen wird rechtsertigen können, er sei kein Hauptrebell gewesen und habe mit dem Friedländer in seiner Verschwörung nicht correspondirt und sich derselben nicht mitschuldig gemacht.

## III

Bors dritte kan ich über daß Hertz nit bringen, deß in Gott ruehenden Graff Wilhelm Chinsky, so viel mir wissendt, auß Christlichem Hertzen wegen der henligen Warheit zue gedenckhen, daß übrige aber alles laß ich in seinem Werth vndt Vnwerth bleiben, dem Brthel Gottes heimbstellendt.

In diesen Aufschreibungen hat von Thurn nicht bloß sich darauf besichränkt, sich selbst zu entschuldigen, sondern er redet auch einen anderen, nämlich Wilhelm Kinsky, aus. Doch hat er dabei wenigstens Mäßigung beobachtet, indem er hinzusetzt: "so viel mir wissendt." Allein weil er, von Thurn,

deffen nicht kundig war, was demfelben Kinstn in biefem auf gnadigsten Befehl 3. Kaif. M. herausgegebenen Manifeste Schuld gegeben wird, fo kounte er auch diese Bertheidigung bleiben laffen.

#### IV

Wan auch die Heiden gewußt, daß auff dieser Welt nechst einem gueten Bewissen nichts thewerers nach bessers als ein redlicher Rahm im Leben, undt rhumbliches Gedächtuns in Todt, dahero auch ihr eusseriste Kräffte auch Tugendt undt heroische Thaten augewendeten: so viel es ja uns zu unser Beit eben so wohl, wo nit viel mehr gebühren.

Es ist gewiß eine vor Gott und der ganzen Welt hochtvbliche Sache, ein gutes und tagendhaftes Leben zu fuhren und das von dem hl. Apostel Paulus auf Einzehung des hl. Geistes gegebene Gebot: "Obeslite pracpositis vestris" treulich und beständig zu befolgen. Und wer das thut, fann freimuthig, mit gutem Gewissen, schriftlich und wundlich, seinen guten Ramen vertheidigen. Doch der, welcher sich gegen diese Vorschrift des hl. Paulus schwer versündigt, nuch es schon hinnehmen, wenn ihn diese [sie] mit der ganzen Welt einen Nebellen nennen und dafür halten.

#### V

Laffet fid, dennach fo nit verschmerten, oder fo leichtlich dahingehen (alf wie es wohl mancher vermeinen mochte) daß mich der vaverschambte Calumniant einen Haupt Rebellen nennen thuet.

Es ist schon oben bargelegt worden, daß dieses Schriftstuck ober Manisest in Betreif des Verrathes des Herzogs von Friedland und semer Abharenten nicht von irgend einer Privatperson, sondern auf sonderbaren Beschl 3. Kais Mt. publicirt wurde. Und ob 3. Kais. Mt. nicht eine triftige Ursache hatte, ihn wegen seines sehr schweren und verratherischen Vergebens gegen 3. Kais. Mt. einen vornehmen und Hauptrebellen nennen zu lassen, das kann seder gute Christ und Gott und seine Obrigkeit liebende Wensch wir Recht benrtheiten.

Vertheidigung und Widerlegung, wie sie Stowata hier neben einander stellt, verrathen, daß er sich zu schwach fühlt, gegen Thurns Denkschrift auzukämpfen die Vertheidigung insofern, als augen scheinlich nur einzelne allgemeine Sape darans reproduzirt sind, und

die Widerlegung, als sie sich eben auch lediglich in allgemeinen Redensarten bewegt. Aus den mitgetheilten Bruchstücken von Thurns Denkschrift ist jedoch deutlich zu ersehen, daß er es bei einer bloßen Ablehnung nicht bewenden ließ. Er sagt ja in II.: "als haben mich unumgängliche Ursachen bewögt, mich darinnen zu verthädigen," und in III.: "Vors dritte kan ich über das Hert nit bringen, deß in Gott ruehenden Graff Wilhelm Chinsky, so viel mir wissendt, aus christlichem Herten wegen ber heiligen Warheit zue gedencken." Daß Thurn in seiner Vertheidigung auf die Sache einging, wird auch anderweitig bestätigt, denn es ordnete der von der Schuldlosigkeit Wallensteins an dem ihm zugeschriebenen Verrathe überzeugte Kreuzherrenordenspriester Johann Franz Bectowsky (geb. 18. September 1658, gest. 26. December 1725), als er in seinem Sammelwerke \*) zu der Geschichte vom Sturze Wallensteins kant, statt einer eigenen Erzählung derselben lediglich die Einschaltung der Thurn'schen Denkschrift mit den Worten an:

NB. Huc ponatur vindicata innocentia ejusdem Waldsteinii per Turrinum conscripta, habetur in mea Agnesiana bibliothecula, et post illam adjicitur, quod sequitur.

Mit dem Herausgeber Dr. Rezek bedauern auch wir den Verlust dieser Schrift. Indessen ist uns, wenn auch ihr genauer Inhalt versloren gegangen, doch die Hauptsache erhalten geblieben —- die Verswahrung des Grafen Thurn gegen die im aussührlichen und gründslichen Berichte wider ihn erhobene Beschuldigung "der Correspondenz undt Donationen, so er mit dem Fürsten von Waldstein als damals Generalissimo solle gehalten und eingenommen haben." An der Wahrheit seiner Worte ist nach der seierlichen Art und Weise, wie er sie betheuert, nicht zu zweiseln. Auf sein hohes Alter, das seinem Leben nur mehr

<sup>\*)</sup> Poselkyně starých příběhůw českých (od roku 1526–1715) sepsal Jan Beckovsky, k vydání upravil Dr. Anton Rezek. Botschaft über die alten Vorkommnisse in Böhmen (vom Jahre 1526—1715) von Johann Beckowsky, zur Herausgabe vorzbereitet von Dr. Anton Rezek. II. Theil, 3. Band. Prag. Seite 218.

ein kurzes Ziel setze, sich berusend, erklärt er, den die Auschuldigung selber augehe und die beste Wissenschaft habe, daß er sich es getraue, sich vor dem Gerichte Gottes und der ehrbaren Wett zu vertheidigen. Wie nimmt sich gegen diese kategorische Erklärung die Widerlegung Stawatas aus. Er windet und krümmt sich, gleich einem "armen Würmelein", wie er sich in dem wehlgemeinten Bedenken neunt, und sucht den Calaminianten, d. h. sich selber immer wieder durch die kaisertiche Autorität zu decken. Gleichsam nur, ut aliquiel dixisse videatur, spricht er auch von den Wallenstein betressenden Abschnitten; man merkt es aber, wie er schant, so schuell als möglich, über diese heiste Partie hinweg zu der Periode von 1618 zu kommen, wo er sich schon sattelsester in dem Strause gegen Thurn sühtt, weschalb er auch dieser Periode zwei volle Lände seines Geschichtswerkes widmet.

Nach Sicherstellung ber Unwahrheit des im Chaos, im aus führlichen Berichte mud in Radins Relation von verrätherischen Beziehungen Ballensteins zu den Sachsen und Schweden Erzählten können wir auch die Natur der Documente sub A. und B. mit Zuversicht kenuzeichnen. Es sind Tendenzschriften, bestimmt das zu erhärten, dessen in den genannten Berichten Wallenstein, in der Relation auch Treka, beschutdigt wird, und damit zugleich die Execution in Eger und, wegen der Betheiligung der Gräfin Treka, die Consiscation der Treka'schen Güter nachträglich zu rechtsertigen.

Darum auch die Wiederholungen von dem Anerbieten des Königs, Wallenstein 12.000) Mann zur Verfügung zu stellen und ihm zum Vice Re zu machen, andererseits von der Zusage des Herzogs, sich Schlesiens, Bohnens und Mahrens zu versichern, Wien zu besetzen und bis nach Steiermark und Krain vorzudringen, \*) welche Wieder holungen ganz überstüffig waren, ba nach der Relation hierüber Rasin

<sup>\*,</sup> Die Antubrung des gleichen Borbibens in bem Briefe Crenftierna's i 2 286) wird nebft anderen die Annabinig Sanvatos verrothenden Stellen daseitst bei der Pruttung der Echibeit jenes Schreibens well zu ber Afrikagen fein.

seibst mündlich dem Könige berichtet hatte und die Verhandlungen seit dem Frühjahre in vollem Zuge sich befanden. Der Effect des Briefes würde aber verloren gegangen sein, wenn diese Verhandlungen nicht angeführt worden wären und Thurn gleich an die Weigerung des Königs, die verlangte Hilfe zu schieden, angeknüpft hätte. Die Vermerkung im Schlußsaße, der geheime Rath des Königs Steinberger werde lesen, was die Gräfin Trcka, die um alle Geheimnisse wisse und treulich befördere, dabei Geld und Ketten schiede, schreibt, war für den König ebenfalls, weil nebensächlich, durchaus nicht nothewendig; wohl aber erscheint sie ganz am Plaze, wenn sie auf Leser wirken sollte, in deren Augen die Trcka'sche Güterconsiscation zu rechtsertigen war. Die Documente B. hinwieder sollen die angeblichen verrätherischen Verhandlungen zwischen Wallenstein und Arnim darthun.

Es wirft sich nunmehr die Frage auf, inwiesern die Briefe ihren Zweck zu erfüllen vermochten? Bei jenen in B. ist dieß zweiselhaft, denn sie wurden erst in unserer Zeit aus dem sächsischen Staatsarchive an das Licht gezogen, ohne daß man erfährt, ob sie schon früher irgendwo als Belege gebraucht wurden. Hier hätte also Slawata, von dem wir glauben, daß er sie fabricirte und dann durch irgend einen seiner Correspondenten, als welche er ja auch die diplomatischen Bertreter benützte, in das sächsische Archiv einschmuggelte, lediglich einen historischen Zweck verfolgt. Möglich wäre es indessen immerhin, daß er auch da praktische Ziele verfolgt habe, indem er sich vielleicht später wieder von den Actenstücken Abschriften nach Wien kommen ließ, um sie bei Hose zur Beglaubigung seiner Erstichtungen zu produciren.

Ein anderes Bewandtniß hatte es jedoch mit dem Briefe sub A. Von diesem weiß man, daß er dem Thronfolger in die Hände kam, durch welchen wohl auch der Kaiser davon in Kenntniß gesetzt werden sollte. Hier führen uns Zeit und Umstände wenigstens auf eine Vermuthung.

Zunächst ist für uns der Napuziner von Interesse, durch welchen das von Fieder publicirte Thurn'sche Briefconcept dem König Fer dinand III. übermittelt wurde. Was wir über ihn aus den Annalen des Rapuzinerconventes auf dem Fradschin\*) erfahren, berechtigt uns, ihn für einen durch Lebenstingheit und Lebenswandel ausgezeichneten Mann zu halten. Er ist mithin sicherlich muwissentlich als Zwischenträger eines gesätsichten Schriftstücks mißbraucht worden. Fra Gregoria de Fossa, wie er sich schreibt, oder P. Gregorius de Fossa, wie ihn die Annalen neunen, \*\*) wurde am 14. October 1615 zu Prag in den Orden eingesseichet, sam aber später, wann ist nicht

\*) Ter ju Ende des Jahres 1649 in den Amalen bem P. Gregorins de Fosia einech be Fajia) gewidniete Netrolog mage hier vollinhaltlich feinen Blatz finden .

"Duorum albue fratrum morte totus hie plurimis revolutionibus obnoxius annus finitus est. Primus fuit, qui numerum dærum suorum complexit, P. Gregorius de Fassa, vir magnae prudentme, religiositatis et devotionis. Hie ex Italia salutem suam quaesiturus, ad nostram venit provinciam, et m illa regularem inter capucinos volens instituere vitam, rev. P. Joannem Venetum, provinciae hujus commissarium, supplex accessit, sibique pannos (2) probationis concedi praeoptans, ad ordinem capucinorum ab eodem rev. P Joanne Veneto susceptus est, atque ao. 1615 die 14. Octobr, indutus, appos in religione juveniles consumpsit, hie initians religiosus in humilitate, patientia magnaque vitae austeritate, altioribus deinde studiorum cruditus diseq linis, supra ambonam [\*] collocatus est apostolicam, factus concionator, m musere praedutationis constitutus, sient lucerna ardens emicabat, praedutabat cum zelo seraplico et fervore spiritus divinum exequelatur officium. Dum Passavu praedicationi vacaret evangeliene, instituta est devotio et confraternitas in monte sacratissunae virginis Mariae, quae prudentia, sapientia, sedolitate et zelo hujus patris omnia statuta, regulas et constitutiones sortita est, qui proinde in illius erectione conservatione, augmento et incremento indefesse laboravit, in adulta et provecta actate in majoribus et famosioribus plerumque conventil us vicarii munus sustinuit, in quo statu magnam in emilius discretionem, pendentiam et vigilantiam demonstravit. Sanitate deinde laborilus, curis et offices correpta, Pragensem in Hradschin conventum med bat, ou multum consilus suis et obsequas inservivit et in planinus negot a profect. Cum autem alesso extremus illius videretur dies, pro agone suo se praeparavit diligentissime, ominbusque terrenis retus contemptis et fastidio habitis sola anhelabat cock-stin, ad quie, invalescente merbo, pervenit hec anno die 13. Decembr, in conventu nostro Hradschinens, emensis in instituto reognoso capucurorum 34 annis, atque in dicto conventu honore debito tunnulatus est,"

\*\*) Das Epitheton b'en oder l'enter ift nicht bioß bei Latenbendern gebrauchlich, tondern auch die putres naunten fich und nennen fich heut in Tage noch l'entres, da alle Muglieder eines Klopters fich als Liender betrachten

erwähnt, nach Passau. Erst im Jahre 1636 erscheint er in Prag und zwar als qua vicarius conventus Hradschinensis. demselben Jahre (25. Juli 1636) liegt auch eine von ihm gefertigte Zeugenaussage vor. Im folgenden Jahre wird nicht früher, als gegen Ende wieder von ihm Erwähnung gethan, jedoch von Passau aus. Erzherzog Leopold Wilhelm, Bischof von Passau, hatte nämlich von dem Dechante des Passauer Capitels Johann Georg Herberstein eine gründliche Auskunft über die Andacht und den Bau der Marien= capelle auf dem dortigen Berge so wie über deren Geschichte und die Motive, welche Marquard von Schwendi zu deren Errichtung bestimmt hatten, gewünscht und Herberstein hatte niemand zur Erstattung dieser Auskunft für geeigneter erkannt, als den P. Gregorius de Fossa, "apostolischen Prediger und der Zeit Prediger=Ordinarius bei St. Paul in Passau," welcher sich dieser Aufgabe auch in einem Berichte vom 29. December 1637 entledigte. Es wäre daher immerhin möglich, daß Slawata den P. Gregor, welchen er vielleicht von seinem Passauer Aufenthalte her kannte, direct oder indirect veranlaßte, entweder bei seiner zufälligen Anwesenheit in Prag von da aus das Schreiben mit den beigeschlossenen zwei Briefen Thurns an den König Ferdinand III. zu senden oder gar zu deren Empfangnahme sich expreß nach Prag zu begeben.

Im Jahre 1642 wird P. Gregor wieder als in Prag weilend angeführt, indem ihm die Fürstin Polyxena von Lobkowitz als Zeichen ihres besonderen Wohlwollens Reliquien von mehreren Heiligen schenkte.

Der Natur der Sache nach sind so geheinnisvolle Vorgänge, wie mit dem mehrgedachten Briefe, schwer zu enthüllen. Behauptungen sind daher nicht am Platze; man kann nur vermuthen. Da stellt sich nun ein Verdacht ein, den wir nicht unterdrücken können. Kaiser Ferdinand II. lag im Sterben und wurde vielleicht von Gewissensbissen wegen des über Wallenstein Verhängten gequält. Slawata wollte ihm seine letzten Stunden erleichtern. Der Trost kam aber

zu spät, benn das Schreiben des Fra Gregorio de Fossa an den Thronfolger ist von Prag den 18. Februar datirt; der Kaiser war aber schon am 15. desselben Monates aus dem Leben geschieden.

#### 11.

#### Stubien.

In Dworety's Schrift findet fich auf Seite 16 in bohmifcher Sprache bie Ergählung eines Ernlauten von dem, mas er mahrend feines Aufenthaltes zu Pilfen im Janner 1634 über die Plane Friedlands auf die bohmische Arone und feine Berhandlungen mit Arnim, Drenftierna und Fengnibres erfahren. Es ift ohne Zweifel Rasin, der ba fpricht. Der Auffan tonnte baber eine Etudie gu feiner Relation gewesen fein, für welche fie jedoch dann einigen Modificationen unterworfen wurde. \*) Möglicherweise aber hatte fie vorher noch eine andere Bestimmung zu erfüllen, und zwar die, im Treta'fchen Proceg ale Beweismaterial zu bienen, denn ber Erzähler will alles aus Trefa'fcher Quelle erfahren haben - von Abam Trefa ober von dem (im Jahre 1635, aus welchem die Schrift batirt, ebenfalls bereits verftorbenen) Trefa'fchen Regenten Beinrich Straka von Nedabikis. Zudem wird augeführt, daß Arnim 1631 auf Bunfch Abam Trela's und feiner Mutter fogleich für alle Säufer in Prag, wegen welcher die Fran Treta fich verwendete, und für bie Trifa'schen Güter Salvaquarbien ertheilte. Auf Wunich bes Bergoge hatten auch der Schreiber und Bubna Arnim nach Mannig begleitet.

Eine zweite Studie, die Dworsky (Seite 29) gleichfalls ans ben Clawata'ichen Acten mittheilt, bezieht fich auf die Schlacht bei

<sup>9)</sup> Auch nach ber Nefation weilt Radin im Jauner 1634 zu Pitlen. Es ift baber ein techt fonderbares Zusanmentreffen der Umfande, daß er in demfeiben Wonate von der Fried anduchen Confis, alionocommitteen als "tehr ich idlich und verderbirde" ver neiheitet wird

Lützen. Dieselbe fand ihre Verwerthung in der Abhandlung, welche den Titel führt: Fidelis veraque relatio eorum, quae ab anno 1632 sub Holcka contigere.\*) Der Styl letzterer Schrift weist auf Slawata hin; bei der Arbeit hat ihm aber offenbar ein Militär Hilfe geleistet, und zwar muthmaßlich derselbe, welcher ihm schon bei der Bamberger Schrift, dem Votum eines Kriegsrathes und dem welschen scriptum als Mitarbeiter zur Seite stand. Da die Schrift erst nach Holks Tode verfaßt wurde, so darf sie nicht als gegen denselben gerichtet betrachtet werden. Sie sollte vielmehr in dem Wallenstein so ergebenen General Wallenstein selbst treffen und so eine weitere Rechtfertigung der Egerer Execution schaffen. In den, wie es scheint, an den crassesten Unwahrheiten leidenden Inhalt ver= mögen wir bei der vorwiegend militärischen Natur desselben uns nicht tiefer einzulassen. Der Geist der Schrift drückt sich zu Genüge in den Schlußworten aus: "Wenn Gott der Allerhöchste Holf nicht gerecht gestraft hätte, so würden alle Entschließungen seines treulosen Sinnes gegen den Willen der durch Geist und Herz ausgezeichneten Männer den verderblichsten Ausgang für Se. geheiligte kaiferliche Majestät genommen haben, so daß aus seiner Bosheit ein viel schwereres Unheil hätte entstehen können, als Ilow und Trcka augerichtet haben."

12.

## Slawata als Poet.

Mit den Berichten, die Slawata schrieb oder nach seiner Einsgebung und unter seiner Redaction von anderen schreiben ließ, dürfte sein Einfluß auf die Geschichte Wallensteins noch keineswegs abgeschlossen seine Verbindungen setzten ihn in die Lage, denselben noch weiter auszudehnen und bei seiner Rührigkeit und Ausdauer wird er das wohl nicht unterlassen haben. Bei dem Verfasser der

<sup>\*)</sup> Aretin, Urfunden 92r. 21.

Annales Ferdinandei, dem Grasen Ahevenhütter, war dieß am Eude nicht nothwendig, da dieser als sein Cottege im geheimen Rath gleich ihm ein Interesse an der Rechtsertigung der an Walteustein vollzogenen Execution haben mochte. Das Theatrum europaeum, ein anderes Hamptwerk sür die Geschichte jener Zeit, dürste seinen Inspirationen ebenfalls nicht entrückt geblieben sein. Auf einen Falt wurde Seite 215 ausmerksam gemacht. Ob auch der Verfasser des Itinerarium zu Clawata in perfönlichen Veziehungen stand — aus dessen in Oruck erschienenen Schristen hat er sicherlich geschöpft — müssen wir ossen lassen. Dagegen führt uns die Vemerkung in der Einleitung zum "aussührlichen und gründlichen Verschte" von den "in ofsenen Druck gelegten hochverbotenen Famos-Gedichten" auf die Vermuthung, daß Clawatas Ausmerksamseit dieses tressliche Meittel, die ossentliche Meinung zu bearbeiten, nicht entgangen war.

Bei Durchsicht der und vorliegenden zeitgenössischen Gedichte über Wallenstein — eine Auzahl sind im Itinerarium und bei Murr abgedruckt — finden wir in der That nicht wenige, die seinen Geist und seine Auschauungen widersviegeln und die wir ihm desthalb zuzuschreiben kein Bedenken tragen. Man wird vielleicht diese Behauptung gewagt finden, da es doch von einem Manne, welcher in seinem ganzen Leben sich in Staats Actionen und Intrignen bewegte

<sup>\*)</sup> Bur Bekräftigung der Andenung a... Zeite 411 und 412 umf nachgertagen werden, daß Thomas Carve orete Carne oder Saren, im Iriden C Corran genannt uicht int in Eget war, als Wallenstein bavelly seinen Tod sand Seine Berbindung nit der Familie Butter datut von jungen Jahren der, teine Stelle als Captan der Walcher Butter wing er aber ichen vor der Schlacht bei Luben inne gehabt haben, werugkens werich er sie stater nicht, denn er war seitdem formährend am Nonen Zeitult im Januar 1944 sam er nach Eget und will da in demselben Zimmer gespeiß haben, in welchem Wallenstein zwei Monate stäter untam Bon dort seite er seine Neise über Kronach, Fulda, Archanenburg, Weisha und Heilbronn nach Stuttgart sort, wo er den Fod seites "Trenne als Capta i Walther Beneron, dem Nachrosger Butlere im Regimente, zu widmen. Barrede zu dem Innerarium Ibonata Carve, Tipperariensis. - Norn echtig, Londing 1859. Rach der dieser Andales beinegebenen Bielographie erichten der eine Pheil des Intimerarium, zuern im Jahre 1639.

und aus dessen Jugendzeit nicht einmal von einer Neigung zur Poesie verlautet, nicht gut anzunehmen ist, daß er sich erst in seinem zwei und sechzigsten Lebensjahre der Verskunst zugewendet habe. Erinnern wir uns aber, welch' eine Proteusnatur Slawata war! Wir haben ihn als Hauptmitarbeiter an einem Gesetzswerke — der verneuerten böhmischen Landesordnung — als Versasser theologischer, diplomatischer, militärischer Denkschriften, als Kosmographen, Pamphletisten und Geschichtschreiber kennen gelernt. An Witz, Spott und Ironie sehlte es ihm eben so wenig, als, wo der Gegenstand darnach war, an schwungvoller und bilderreicher Diction. In den Kapuziner-Relationen, der Wolkensteinschen Relation, der exhortatio angeli provincialis, ganz besonders aber im Chaos sieht man bald die eine, bald die andere dieser Gaben sich entfalten.

Wohl das populärste Spottgedicht über Wallenstein ist die Grubschrift: "Hier liegt und fault mit Haut und Bein der große Kriegsfürst Wallenstein" u. s. w. Es pflegt den alten Handschriften von Sezyma Rasins Relation angehängt zu sein und könnte aus diesem Grunde so wie den darin ausgesprochenen Gedanken nach leicht Slawatas Product oder doch von ihm eingegeben sein. Seinem Inhalte nach kaum, wohl aber seinem Motto nach:

## Albertus Wallstein

ex

praesumptuoso Heroe Herodes.
Intravit ut Vulpes,
Superbiit ut Pavo',
Vixit ut Tygris,
Belliger ut Lepus,
Gratus ut Cuculus,
Mortuus ut Canis,
Proditor Judas. —

bekannt ist das 1634 gedruckte, aber nur in wenigen Exemplaren (eines davon in der k. Hof= und Staatsbibliothek zu München) noch

vorhaudene beutsche Gedicht, welches den Titel: "Walstainius Herocks, Judas exauctoratus — der herodische, Ischariodische, ansgemusterte Ballstein" sührt. Wie es schon ans der Zahl der Verse ersichtlich ist — es umsaßt deren 611 — geht es sehr in die Breite. Es ist gemein in Form und Inhalt. Nicht desthalb, aber wegen seines Mangels an Geist und Bis ist es Stawata nicht gut zuzuschreiben, wenn gleich es mit seiner Denkweise vielfach harmonirt. Das Motto dazu hat er jedoch wahrscheinlich gegeben, und darum möchte dieses elende Machwerk wenigstens für eine von ihm bestellte Arbeit zu halten sein. Auf seine Bestellung ist möglicherweise anch die sehr an das Chaos mahnende Tragödie "Friedlandus" von dem kaiserslichen Historiographen Nicolaus Verunläus geliesert worden, deren erste Auslage bereits im Jahre 1634 erschien.

Man wundert sich, unter den zahlreichen Epitaphien und Epigrammen so viele zu finden, die von Gift und Galle strogen, wo man doch glauben kounte, daß das tragische Geschiek, welches Waltenstein betroffen, selbst seine Feinde milder gestimmt habe. Nur ein so unauslöschlicher Haß, wie er in Slawatas Brust vulkanartig tobte, konnte sich noch in so bitteren und selbst gemeinen Ausbrüchen Lust machen. Darum fürchten wir nicht ihm Unrecht zu thun, wenn wir auch diese Classe von Gedichten zumeist auf sein Nerbholz schreiben.\*) Nachdem er einmal zur Versemacherei gekostet und Gesallen daran gesunden hatte, wird er, so wie wir ihn kennen, sobald nicht aufgehört haben, in dieser Form der Bearbeitung des Wallensteinstosses

Descenderunt in profundum quast lapm, Azori 15.

Quando steti, cecidi, subii per summa profunda, Necuarum, fueram nomine reque lapis!

Conditor hoe tumulo dux, trux et proditor orbis; Mingut in hune tomicum qui lacrymare nequit.

<sup>\*)</sup> In den Copialbuchern des Bifchois Cananuel Grafen von Waldftein finden fich unter anderen folgende Cybriaphien:

seine wunderbare Productivität zu entfalten. Endlich lenkte ihn die in seiner Lebensskizze und im zehnten Aufsate dieses Capitels erwähnte Streitschrift des Grasen Thurn davon ab und in das Gebiet der eigentlichen Geschichtschreibung hinüber, in welcher er wieder, wenigstens extensiv und mit Rücksicht auf sein vorgerücktes Alter, Colossales leistete. Seine geistige Krast aber scheint nach der gewaltigen Auspannung in dem Kampse gegen Wallenstein zusammengebrochen zu sein. Man sieht das an der matten, fast kindischen Vertheidigung gegen Thurn. Noch das Werthvollste in seinem Geschichtswerke mögen daher seine Aufzeichnungen aus früheren Jahren und die beigegebenen Actensstücke bilben.

## VIII.

# Parallelen.

Es liegt in der Natur der Sache, daß der Nachweis des Ur= sprunges und Zusammenhanges der Schriften über eine so tief in das Geheinmiß gehüllte Angelegenheit, wie das Slawata'sche Ränkespiel, oft nicht anders als durch die Berwandtschaft in Gedankengang und Ausdruckweise geliefert werden kann. Zum vollen Verständniß unserer Aufstellungen ist deßhalb das Nachlesen der angezogenen Actenstücke und Druckschriften unumgänglich nöthig. Es gibt aber in benselben Stellen, welche die ihnen zu Grunde liegenden Gedanken in so ähn= licher, nicht selten gleichlautender Weise zum Ausdruck bringen, daß sie entweder denselben Autor oder doch die Benützung seiner Auffätze Wiewohl derlei Stellen bereits hin und wieder in die betreffenden Abhandlungen eingeflochten sind, so mögen sie doch der Uebersicht wegen noch besonders ihren Platz finden. Wenn der volle Wortlaut weniger häufig wiederkehrt, als man es bei der gemein= samen Autorschaft und der gleichen Bestimmung aller dieser Schriften erwarten sollte, so liegt die Ursache theils darin, daß der Berfasser nicht nach Vorlagen, sondern aus dem Gedächtnisse zu arbeiten und meistens zu dictiren pflegte, theils in dem Umstande, daß die Schriften in verschiedenen Sprachen verfaßt sind, welche bei dem gleichen Grundgedanken die Analogie in der Form nicht so deutlich hervortreten lassen. Richtsbestoweniger besitzen dergleichen Stellen häufig eine eben

so große Beweiskraft für die Gemeinsamkeit der Quelle, als wenn sie mit andern wörtlich übereinstimmend wären.\*)

## Ans den Jahren 1624—1625.

... addendo: pluris a se fieri arma manu tenere, quam principatum suum et opes.

... quod ille coram suis confidentibus dicere solebat, in hoc mundo nullam esse dignitatem majorem quam armis praeesse.

Vot. cuj. cons.

Persuasum est imperatori, quod consenserit, ut ipsi principi Waldsteinio pro valore trium vel ad minimum duorum millionum bona vendi concesserit cum promissione ab ipso facta, se partem illius summae in parata pecunia depositurum, parte militem contentaturum, et partem Possessoribus, quibus certa summa ex bonis confiscatis debebatur, soluturum et illis satisfacturum esse .... Magnam enim partem, quam in parata pecunia deponere debuit, distulit solvere usque ad mensem ultimum, ad calladam vel diminutionem pecuniae . . . . Quomodo autem militi stipendium solverit et illis possessoribus satisfecerit, rationibus factis tandem apparebit...

Erga S. C. M. circa 3 Milliones, quos promisit ob empta bona dare, unum militi, alterum creditoribus, tertium in parato Caesari, — quantum Imperatori et militibus dederit, S. C. M. et Camerae forte constabit; creditoribus aut parum aut nihil sed paulo ante devalvatam monetam ad Quaesturam Camerae Bohemiae illam monetam intrusit.

Vot. cuj. cons.

<sup>\*)</sup> Herr Director Ermer hat sich gütigst der Mühe unterzogen, die parallelen Stellen zu sammeln und zu ordnen. Ihm verdanke ich auch nebst anderer Förderung die Revision der Uebersetzungen ans dem Italienischen und zum großen Theile auch aus dem Lateinischen, welche in diesem Buche vorkommen.

Nullas contributiones ex suis dominiis hactenus dedit, allegans, quod ex Contributionibus censum ab Imperatore sibi debitum debeat defalcare. Contributiones omnes ex ditionibus suis sibi ipsi applicat sub nomine, quod sibi de debitis summis capitalibus a V. C. M. eo modo interesse persolvat.

Vot. cuj. cons.

.. quin coram aliquibus ipsemet fassus est, tam hanc quam alias suas fundationes non tam religionis zelo quam per ragione di stato, id est ob politicas rationes se facere.

Et circa fundationes ab ipso factas diversis ordinibus ecclesiasticis solebat dicere, sed id non propter augmentum Religionis vel devotionem sed ob rationem status facere.

Vot. cuj. cons.

## Unvorgreiflicher Discurs.

... vnndt daß die intention vilsleicht wider die Staden gericht sehe in favorem der Cron Spanien... werden es die Spanische selbsten vielleicht nit gehrn sechen vnndt vermuettlich theiner so grossen hülff begehren, deren spe selbsten nit mächtig seindt...

Ariolati Imperii aucupandi mentem Fridlando jam tum fuisse, cum in Imperio dominaretur, ex eo nunquam negavi... Haec Madriti suspicari vidi, unde et praetensa irruptio contra Batavos in Frisiam Hispanis non arisit. Chaos.

Hat der Herzog von Früdtlannt souil vn Catholische Obrissten bestellt vnndt selbigen Zum Thail hochen Charge anuersthrautt.... vnndt selbiger revier, das commando übergeben .... Alle dise Obriste vnndt vasst alle dero Resgimenter werden an vn Catholischen vnndt solchen ohrten gelaffen, da Spe

...che quando S. M. tentasse tal cosa, li mancariano modi di far soldati, li quali quasi tutti sono heretici, come anche una gran parte de colonelli, anzi che l'istesso essercito saria d'estrema pernicie à S. M. l'onde il signore generale per non poner tal gelosia nell'Imperio, ha giudicato espe-

gar leichtlich dise vermainte intention (haereticos exstirpandi) hindertreiben vnndt zu solchem Ennde die vnCathoslische Ständt vnndt deren vnndersthannen Zum widerstanndt animirn vnndt sich mit selbigen alß Ihresglaubens genossen conjungiren können.

diente confidar gran parte de reggimenti a colonelli Lutherani. Bruder Unterredung.

Et in exercitu haereticos ad summa et generalia militia e officia ultro promovet iisque vel maxime favet... et in aula circa se et qui maxime ad negotia applicantur, haereticos habet.

Vot. cuj. cons.

Die intentiones verstehe ich aber, biß spe Ir Bolch also in dem Reich quartiert haben, daß sie die Churfürsten sambt vnndt sonders damit in officio hallten, Ihnen daß compelle zaigen vnndt selbige zu allem, waß Ihr M. proponiren werden, gleichsamb zwingen khönnden.

... che (S. M.) ha giusto titolo
... di dar in preda gli stati de
Nemici al suo essercito et anche
di darli in quartiere tutto il restante della Germania... sin tanto,
che gl'inimici o chieggiano pace
ragionevole o che consumati a
fatto sijno impotenti di mover piu
l'armi contro il loro Patrone.

Bruder Unterredung.

## Die Rapuziner=Relationen.

E in parte si puo vedere dall'havere egli eretto un stato bellissimo con accrescimento di rendite quasi reggie, . . . . di modo, che al presente le entrate del Fridlant in Boemia solo sono maggiori di quelle del Im-

Nach durchgeloffener Verwüstung präsentirt sich anjetzt terra felix, die von dem köbl. und siegreichen Fürsten . . . und Herzogen von Friedland . . . völlig possedirt wird. . . . Allso ist sich nicht zu verwundern, daß dieser fürstliche status in so

peratore per esser egli oltre a ciò un grand Economo.

furzer Zeit so formidabel und blühend sich fundirt. . . Die Gitschinischen Cameralien sein Wirthschaften als Geldsachen dermaßen mit solchen Ordnungen bestellt, darüber sich zu verwundern . . . . . Und ben solcher guter Administration ein unsägliches Geld stündlichen einkommen thuet. Wolfensteine Relation.

Si risenti apertamente . . . . che S. M. Cesar. hauesse hauuto ardire d'interrogare altri, se fosse uero, ch'egli hauesse negletto contro la ragione di guerra di dare la bataglia al Gabor.

Mentre S. Maestà Cesarea si dimostraua persuasa, ch'il signore Duca di Fridlant hauesse . . . trascurato di dar la rotta al Gabor, ... esso signore Duca ne concepi gran disgusto. Bruder Unterredung.

E il Fridlant grandemente colerico . . . Professa publicamente di non potere domare questa sua colera.

Demum advertitur, impetum suum et furiam moderari non posse: . . . Et . . saepius fassus est, . . . licet ipse se obliget, omnes cavere irae excessus, tamen impossibile fore, ut se superare contra naturam suam possit.

1624—1625.

. . . molto meno la (colera) trattiene in freno la pietà, la con- factas diversis ordinibus ecclesiascienza timida etc., non dandone il Fridlant alcuno indicio se non simolato, non ostante le molte limosine, ch'egli assai chiaramente mostra di fare per altri fini, che per la semplice pietà.

Et circa fundationes ab ipso sticis solebat dicere: se id non propter augmentum Religionis vel devotionem sed ob rationem status facere. Vot. cuj. cons.

Ma in primo egli ha sempre havuto gran desiderio e voglia estrema per armarsi nell'Imperio, sapendo egli molto bene, che le armi sono mezzi efficaci per fini altissimi.

Oltre all'havere corrotto con danari li Ministri di Cesare per havere un carico con autorità tale ... Non vi è alcuno de' principali Ministri, a chi non habbia dato danari.

: si è servito astutissimamente del Confessore dell'Imperatore col haverli primo impetrato una chiesa, credo di S. Nicolo nella città di Praga dal Cardinale d'Arrach.

E in tutto il Catalogo de'suoi Regimenti non vi sono pur tre, di quali S. M. Ces. si potesse fidare, perche quasi tutti sono heretici o forestieri.

la maniera, con che piu dolcemente tratta li heretici che li innocenti Catolici. dicere solebat: in hoc mundo nullam esse dignitatem majorem quam armis praeesse — bene sciens, quod apud Romanos illi Imperatores erant, qui armis praeerant.

Vot. cuj. cons.

Refertur, principem a Waldstain per suum patruelem d. Maxmilianum non modicum pecuniae Viennam ablegasse et adhuc plus secum adlaturum esse, idque totum eum in finem, ut in aulicos caesareos partiatur, quorum praesidio in officio supremi urbici Pragensis conservetur.

1624—1625.

Et fertur patribus Societatis
Jesu Pragensibus velle domum
professam Pragae fundare... vult
consentiente archiepiscopo
templum S. Nicolai in parva
parte situm ad id applicare.

1624—1625.

Et quia major pars militum est haeretica, tantum et majus fore periculum ab illis, quam ab hoste timendum erat.

**1624—1625**.

.. daß man aber nit allein cunctiert, sondern etlichen vn Catholischen Fürsten vnndt Stännden mehr alß denn Catholischen versich ont, mueß nothwendig diß nit die Haubtintention vnndt Bhrsach sein. Bnvorgreist. Discurs.

...che con quella (soldatesca) potesse tirare .... a se tutte le forze di S. M. cavando da suoi stati con incredibile solicitudine il danaro... che con il riposo delli suoi stati et Regni hereditarij potra in breve cavarne tanto soccorso de danari.

Bruder Unterrebung.

Quindi è che il Fridlant ha detto poi, che gli basta l'animo mantenere il suo Essercito 25 anni.

... giudica di poter con maggior faciltà di presente riempir i l suo essercito et continuarlo per piu anni.

Bruder Unterrebung.

Et è cosa certissima, che farà tutto quello puotrà per .... restare solo armato nell'Imperio.

E perd egli vuole restare sempre con l'armi in mano. Bamberger Schrift.

Et a bello studio procura di occupare tutti di quartieri con li suoi soldati, accio quelli della Liga o si sciogliano da se o passino a lui. Zum Fahl mann sich aber ohne besorgenndte Feindts gefahr der Bundtsarmee gegen dem Früdtlandt bedienen khundte vndt wollte, dörffte sich Fridtslandt Endtlich vnderstehen, daß Volch von Ihrem Veldtherrn abwendig Zumachen.

Bnvorgreifl. Discurs.

.. quando morisse Cesare, il che puo auuenire o per natura o per arte.... egli si farà accettare dall' Essercito prima e poi da tutta Germania per loro Rè hereditario.

.. aspettando quelli accidenti, che porta seco la natura humana. Bamberger Schrift.

Perche non si deve pensare a quelli accidenti, che porta seco la natura humana, et al pericolo di quest' Augustissima Casa....

Selsci scriptum.

Di piu sa il Fridlant, come tutti gli altri Principi dell' Europa restano al presente sofficientemente occupati et impediti nelle cose loro. da ..... andere außlännd=
tische potentaten, welche den Fein=
den assistiert alß Engllandt, Frankh=
reich, Schweden vnndt die Staden
thailß einander selbst in dem
Haar ligen thailß anderwerth soccupiert seindt.

Bnvorgreiff. Discurs.

Ma perche il piu duro osso da rodere e Baviera e la liga Catolica... spera egli di ridurre a niente quell'Essercito con diversi artificij, ma singolarmente con la stretezza de'quartieri, con tenerlo occupato in fattioni di guerra, in occuparlo ad assediare piazze.... di modo che si consumi affatto. Der Catholischen Churs vnndt Fürst.n noch habenndte Verfassung suechet man durch absträckhung der quartier vnndt in andere weeg zu dißolviren Bundt die Catholische Stänndt ad terminum impossibilitatis zu reducieren.

Bnvorgreifl. Discurs.

Pare, che buon rimedio sarebbe anco, che S. M. Ces. per persona fidatissima accordasse con li Conti di Schlick et Mansfelt e qualchi altri confidenti, che non obedissero al Fridlant, quando egli desse commissioni et ordini contrarij a quelli darebbe S. M.

.. necessariam facit amotionem, ad quam media non desunt, si Imperator ducem suaviter avocet, militibus, ne ulterius illi obediant, mandet . . . . \*)

An expediat.

## Die Wolkenstein'sche Relation.

Die Unordnung dieser Einquarties rung erfolgt nicht wenig, daß ihrer so viel mit überaus großen Kreisen bes .. simulque transitus et quartiera militum caeterasque belli injurias a suis locis in V. C. M.

<sup>\*)</sup> Siehe: An expediat.

freiet; dahero der Last auf obsbemelten königl. Herrschafzen gleichsam überschwemmet und also unträglichen aggravirt wird.
.... Durchzug noch weniger Einquartierung werden (auf den Friedländischen Herrschaften) keisneswegs in geringsten versstattet.

reliquam Regni partem protrudit. Vot. cuj. cons.

tönigl. Maj. täglichen um uns derschiedliche Städt, der allerschönsten Herrschaften und um so viel tausend angeseßener Untersthanen, so ganze Millionen ausstragen, fommen, sondern auch Ihr fönigl. Maj. fönigliche Landtafel überaus geschwächt und also alles von dem edlen Königsreich Böheimb quasi abstrahirt und dem statui Friedlandico absjungirt wird.

Et quod est considerabile, in dies plura dominia, civitates, oppida pro multis centenis millibus coëmit suoque Fridlandico Principatui incorporat, adjungit, illum hac ratione auget, Regnum vero quotidie minuit

Vot. cuj. cons.

## Wohlgemeintes Bebenten.

- 1. Daß Gott wegen der gros ken Sünden über Deutschland eine schwere gerechte Strafe vers hängt.
- ... et laxato freno conscientiae peccata inundayerunt, post abominationes immisit justus Deus afflictiones et bella.

  Exhort. angeli.
- 2. daß die von Gott verlies henc vielfältige Bictorien nicht der Gebühr verfolget und die eroberten Länder und
- ... cum Deus proximis annis repleret victoriis gloriam vestram, traditas vobis haereticorum Provincias

Stifter nur den Soldaten zum Raub übergeben worden.

voluntati militum exposuistis, Duces vestri praedae inhiarunt. Exhort. angeli.

#### An expediat.

Pro parte negativa stant omnes ... utuntur autem his argumentis:

Quod post obitum d. Tillii nullus sufficientior ad officium generalissimi habeatur....

Quod dux Fridlandiae rebus desperatis unicus subvenerit...

Non erat alius, inquiunt, rebus sic perturbatissimis conjurante Imperio, grassante Tillii victore, ... desperante Vienna et quasi orbe terrarum in nostrum interitum conspirante, qui salutem sciret...

... quia experientia et actiones ipsius testatum faciunt, illum ad tantum opus non sufficere. Si enim actiones ipsius... examinentur, vix una erit, quae verae prudentiae aut militaris scientiae specimen habeat et non potius ignorantiae vel malitiae suspicionem praebeat.

...in rebus gerendis si non malitiosus saltem negligens, ad tantum opus inhabilis... Vot. cuj. cons.

merosum exercitum comparasset montes quinta Junii conclusum haberet et Germaniae veram pacem restituere potuisset, ipse dux praestigiis hostilis ducis Arnheim persuasus ab armis cessaverit et occupatas provincias Saxoni sine ratione restituerit et consilia

Cum anno hoc 1633 iterum nu- ... daß alle gute occasiones obzusiegen versäumet und durch et in Silesia hostem inter unbegründete Friedenshandlungen 3hr fais. M. ausehnli= des Rriegsheer vergeblich ver= dorben, Roften und Zeit verloren werden, hingegen dem Feinb Zeit und Gelegenheit geben wird, sich zu stärken und im mäh= renden unsern Stillstand alle Borreassumpscrit, iisque denuo totam aestatem, sumtus, occasiones et exercitum frustra perdiderit, hosti vero copiam feliciter sine resistentia progrediendi dederit. theil bis in die Erbländer einzunehmen. Wohlgem. Bedenken.

Finitis demum secundis pactionis hybernis intrat Saxonicus exercitus Silesiam. Cui Fridlandus numero armatorum apparatuque bis major obviavit, nec plane invitum neque doli inscium Arnheimium ita inclusisse dicebatur, ut fame necari potuisset si ferro nolebat, nisi iterata simulatae pacis fraude aestatem et Silesiam ambitioni Fridlandicae consumere etiam visum fuisset.

Chaos.

Turro captivum, caput rebellium sine necessitate dimitteret.

Comitem a Thurn nuper captum libenter dimisit.
Vot. cuj. cons.

... quod fama publica constat, ordinum imperii animos a caesare et domo Austriaca ideo prorsus alienatos esse. .... Imperatori deberi absolutum imperium.

.. daß durch die hohe Ariegsunords nung alle Reichsstände von Ihr kais. M. alienirt und in Gedanken des Dominats verführt worden. Wohlgem. Bedenken.

Quod dux Fridlandiae per plenipotentiam acceptam pro libitu de bello et pace disponat et ad neutrum consensum imperatoris multo minus ordinum requirat et ... in

Daß Ihr kais. M. dem Herzogen zu Friedland wider aller getreuen Stände Hoffnung das Generalat eum plenipotentia belli et pacis aufgetragen . . . . . . . . . . . . . . . . . rebus arduis contra ordinationem Deinullum consilium admittat, solis Magis aliquot confidat et astrorum vanam inclinationem Dei creatoris infallibili providentiae praeferat.

weilen der Herzog wider Gottes Ordnung keines Raths pflez gen will, keine Warnung gelten läßt.... Bohlgem. Bedenken.

Quod dux Fridlandiae ex pura vindicta suae depositionis Ratisbonensis bellum protrahat, pacem fingat, ordines imperii indefensos relinquat et plerosque ad defectionem apertam cogat.

- .. daß durch des Herrn Generalissimi Direktion keinem Stand des Reichs die wohlmöglichste Hülf geleistet wird dahero wie die Gemüther endlich in desperata consilia gezwungen werden. Wohlgem. Bedenken.
- ... qui bellum sibi commissum turpiter negligit et pacem irrationalem sibi fingit ... qui ex pura vindicta suae depositionis Ratisbonensis Imperatorem Electores et omnes bonos consumit et perdit .... et omnes fideles ad desperationem redigit.

Exhort. ang.

Ex his omnes fideles domus Austriacae concludunt, ducem Friedlandiae avocandum, nisi imperium et regna sua in hostium manus cum aeterna infamia devenire velint.

Die neunte Frage resolvirt die höchste Noth und Ihr f. M. kaisersliche Reputation, daß wann nicht in kurzen Tagen die Erblanden wie das Röm. Reich mit ewiger Schansber den in der vier schwedischen Räuber Gewalt fallen soll, der König nothewendig zu Feld ziehen muß.

Bohlgem. Bedenten.

Quod Ferdin<sup>um</sup> III<sup>um</sup> Deus et natura tam excellenti ingenio, tam accepto judicio et corporis viribus armaverat . . . Quod rex Ferdin. III ab omnibus ordinibus ad officium generalissimi exoptatur. Deus, natura ... et vota bonorum piorumque fidelium subditorum auguria optant, desiderant,
Regiae Majestati tradantur, qui
... optimis virtutibus dotatus ...
a populis acceptatus ad id muneris fuerit. Vot. cuj. Cons.

Quod per hanc resolutionem omnium animi ad solitam confidentiam cum domo Austriaca redibunt et exterorum fractiones deserent.

Quod imperator omnem sinistram suspicionem delebit....

Quod hostes de subita insperata mutatione trepidabunt.. Die abgewichenen Gemüther werden wieder gewunnen, die Freund bestättigt und dem Feind ein großer Schrecken eingesiaget et forte tum ex multorum cordibus cogitationes revelabuntur.

Wohlgem. Bedenken.

Quod omnes nobiles ultro arma arripient, cum regem suum exercitum ducere videbunt. Da wird zum Rothfall der Adel mit seinem Könige sich gerne armiren. Wohlgem. Bedenken.

Si imperator velit Imperium conservatum, pacem restitutam, ecclesiam florentem ad Dei gloriam, avocet ducem Friedlandiae... et pracficiat bellis suis exoptatissimum filium Ferdinandum regem

Wollen Ihr k. M. Gott und der Welt bezeugen, daß Sie zu Conservation der heiligen Kirchen des röm. Reichs und Ihres Hauses an allen menschlichen Witteln und Vermögen nichts erwinden lassen, so geben Sie Ihrem gesliebten Sohn Ferdinando das Generalat. Wohlgem. Bedenken.

... quod sicut duci liberum est resignare, ita et caesari revocare.

... daß wie es dem Herzosgen zu Friedland freistehet, Ihr kais. Maj. seine Dienste alle stund aufzukündigen, also Derselben nicht benommen sei, Ihren Generalissimo mit Gnasben abzudanken.

Wohlgem. Bedenfen.

... necessariam facit amotionem, ad quam media non desunt, si imperator ducem suaviter avocet, militibus, ne ulterius illi obediant, mandet, regem Ferdinandum pro generalissimo declaret . . . Dbristen zu Ihr k. M. Treue versichert und daß sie dem Herrn Generalissimo keinen Gehors sam mehr leisten sollen, avisirt werden möchten; demnach wäre zu gedencken, wie der Herr Geneslissimus mit kaiserlichen Gnasden avociret und pari passu ein neuer Generaliss. den Kriegs-Obristen vorgestellt werden möchte.

Wohlgem. Bebenten.

## Exhortatio angeli provincialis.

... qui in castris vestris haereticorum conciones publicas permittit, qui Deum non consulit, sed Magos et Ariolos undique convocat et ex illorum consilio, astrorum que dispositione bellum et pacem metitur .... qui consiliarios non admittit ....

... Astrologos judiciarios undique convocat et ex eorundem consilio astrorumque dispositione bellum et pacem metitur .... in castris haereticorum conciones permittit . . . . nullius admittens sana consilia.

Vot. cuj. cons.

#### Welsches scriptum.

E perche pare, che si possi giudicare un huomo dalla natura et dall'attioni.... Pero . . . mette in consideratione all'Amico . . . .

Primo la natura del Fridlant, 2. il suo modo di procedere. Rel. cap. I.

Il Fridlant per sua natura
...è portato a qualsivoglia Impresa grande ....

Resta hora di considerare dalle attioni del Fridlant . . . .

Rel. cap. II.

Si puo anche dire con fondamento di verità, che le sue attioni di all'hora nella guerra fossero caggionate la maggiore parte così dalla fortuna et mespertenza de nemici, come dal calore prencipale... Si enim actiones ipsius a duobus proximis annis candide examinentur, vix una erit, quae verae prudentiae aut militaris scientiae specimen habeat.

An expediat.

Nel prencipio della campagna donò il S. Generale all'inimico 8. m. huomini della meglior gente...che si rese a discretione; conseguita felicemente la vittoria di quella Città non è dubbio, che l'Elettore di Sassonia era in nostra mano in pochi giorni et in tempo, che si poteva far fronte al Suedo avanti Norimbergo.

Cum anno 1632 ingentem exercitum . . . collegisset, Saxonem imparatum evertere potuisset, ipse hosti tempus indulgens tardius Pragam aggressus, duodecim millia militum ex Bohemia Saxoni libere remisit . . . et a bello contra Suecum imparem viribus turpiter abstinuit.

An expediat.

Auanti Norimbergo pensassimo di distruggere l'inimico, ma perdessimo la maggior parte della nostra armata, e mentre doueuamo seguitare, si pensò ad altre imprese impossibili et . . . quando meno fu pensato, ci trovassimo il Re di Suecia a fronte appresso Naumburg piu forte di noi.

Doppo contro ogni raggione di guerra con uane speranze di fare grandi acquisti in faccia d'un inimico tanto potente, esperimentato e....furono diuise le nostre forze in tre parti...

Otium ad Nürnbergam majori labe excusavit, cum splendide promitteret, se Suecum consumere velle et posse; quod sicut militari rationi omnino repugnat, ut quis hostem potentem in apertis campis concludat, ita eventus docuit, quod non Suecum sed caesaris exercitum et sumptus inutiliter consumpserit.

Cum eodem anno Suecum a Nüremberga recedentem de ratione belli insequi debuisset ....ita turmas militum diviserit, ut vix Sueco castra producenti ad Lucenam occurrere potuerit.

An expediat.

Nella Battaglia di Lutzen, se la misericordia Divina non faceva miracolo con la morte del Suedo...e nella ritirata si perse assai piu gente che nella Battaglia.

Cum Deus ad Lucenam victoriam in morte Sueci concessisset, ipse dux plenus terrore fugerit.

An expediat.

... e se fu bene promesso a V. M. che si sarebbe uscito in campagna al prencipio d'Aprile, segui però solamente usci in campagna prima alla fine di Maggio.

Sopra che disse, di voler uscire in campagna et diede l'ordine per li 24 Aprile.... della fine di Maggio.

Bamberger Schrift.

Fra tanto fù mandato il S. Vescouo di Vienna à trattare col S. Generale et ad abboccarsi col Landgrauio

Nel mese di marzo fu mandato il Signor Vescovo di Vienna a Praga per trattare col Signor Generale l'accordi Darmstat per la trattatione di pace, dal quale essendo stata dimandata una
tregua pertratare detta pace
mentre non era ancor tempo di
far la guerra, si oppose a questo il Sig. Generale con raggioni molto potenti et promise a V. M. di cacciare l'inimico di Silesia per tutto il
mese de Giugno prossimo.

do della pace ... e per sentire le proposizioni, che doveva ne fare il Lantgravio di Darmstatt . . . e veniva fatta istanza da quel Principe d'una tregua, senza la quale non si poteva ne trattare nè conchiudere la pace. Al che il Sgr. Duca Generale fu totalmente contrario con fondate raggioni . . . promettendo a S. M<sup>a</sup> . . di voler finire la guerra per tutto Giugno in Silesia.

Bamberger Schrift.

Gallasso di fermarsi col suo Essercito, ch'era gia marchiato da Neiss, dove fù il Generale Rendevous sino a Janusberg, dal qual luogo si era rittirato l'Arnheim sin verso Brigha, se bene non crano ancor congiunti col Gallasso gli altri Regimenti, che conduceva seco il S. Generale al numero di 10m huomini.

Il Sgr Gallasso fra tanto fece il suo general rendevous appresso Nissa e marciò alla volta del nemico, che si trovava in Jannusbergh, il quale intendendo l'arrivo delle nostre armi si ritirò verso Briga. Né il Gallasso puoté seguitarlo piu avanti, perche il Sgr Generale li haveva espressamente commandato per aspettarlo con la gente, ch'elli conduceva seco... che poteva essere da 8m huomini.

Samberger Schrift.

L'occasioni del battere l'Inimico in Slesia furono molte, esenza nostro risichio, e non fù minore la commodità di distrugerlo con la ne doveva perdere tant' occasioni, ch'ha havuto di disfare il nimico in Silesia, no solo in una battaglia campanale ma con picciole parti dell' fame et peste, se il S. Generale con le diuerse et longhe tregue non l'havesse ressuscitato contro l'opinione et ordini di V. M. e de tutto l'Essercito.

csercito del nimico con tanta sicurezza, vantaggio e commodità; ... ma voleva conseguire il suo fine col negotiato e distruggere il nimico con la fame e con la peste; quest'effetto é stato renduto vano dalle tante tregue fatte, nelle quali, quando il capo delle forze nimiche era estenuato da ogni necessità, egli l'ha rinovati con darli commodità d'allargarsi et ha risuscitato quelli, che predicava per morti di fame.

Bamberger Schrift.

In questo mentre furono anco tenute inutili l'Arme dell'Aldringen et Holka ch'erano piu forte de nemici, et essi facevano continua instanza di poter operare, poiche le tregue concedevano all'inimico quei progressi, che venivano impediti à noi.

Nel qual tempo venivano continuate istanze del Seren<sup>mo</sup> elettor di Baviera, Conte Altringher et Holcha, acciochè il Sgr Generale lasciasse operare a quelli eserciti assicurando, ch' ogn' uno di loro era più forte del nemico ch' haveva a fronte.

Bamberger Schrift.

Ancor che li trattati di pace fossero celati à V. M. l'effetto di essa ha publicato al mondo, quali fossero, ancorche in esse si dimenticasse il S. Generale la Religgione, Bene publico e tutto l'Imperio, l'auttorità Imperiale et sicurezza di tutta la casa d'Austria, offerendo a nemici forsi più

perchè egli non n'ha dato parte doppo che la publicò per conclusa?.... Dai sudetti veri fondamenti.... pare, che si possa concludere, che non s'habbia nè per la guerra nè per la pace operato a quel fine, che s'haveva, no tanto per la causa e bene commune quanto anco per l'interessi pro-

di quello, che loro haurebbono arditi di dimandare, solo per l'interesse proprio, che ha resa impossibile la pace particolare et esclusa l'Universale. prii del generale.... che li nimici conseguivano con essa quello, che possono pretendere doppo cent'anni di guerra... Dunque no la religione no la riputatione no l'interesse della casa d'Austria nè quello dell'altri confederati.... ma solo le grandi pretensioni del Sg. Generale hanno impedito il suo proprio fine.

Bamberger Schrift.

Il pretesto, ch'il S. Generale pigliava di volere trattare solo la pace . . . . era, che gl'inimici non fidavano alla parola della M. V. nè della Corte, e pure il S. Duca Franc. Alberto di Sassonia appresso Hayderstorff . . . disse, ch'il Generale si serviva di quel'argumento persuadendogli di sodisfare alle sue pretensioni con stati nell'Imperio, poich' egli solo poteua mantenere la sicurezza della pace e che non si doueuano fidare della Corte.

E dimandando un fedel servitore di S. M. al duca Francesco Alberto, se si farebbe la pace, egli ripose, haverne speranza, mache no potevano fidarsi della parola di S. M. etanto meno della corte... che però era buono, che il Generale havesse nelle sue mani la total autorità di fare la pace o la guerra senza consenso, limitazione o presaputa dell'Imperatore.

Bamberger Schrift.

La Commissione di Questenberg suani con la ritirata da Furdt quanto al primo punto, poiche ... cra anco impossibile conseguire li quartieri in Turingia, e quanto all'altro punto

Doi punti conteneva la commissione del Questenberg, il primo de quali era la proposta delli Quartieri in Turingia . . . . circa il secondo punto, che almeno la divisione de'quar-

della detta Commissione, cioè, ch'almeno con authorità e dispositione di V. M. fossero divisi li quartieri in queste Provincie, in vece di risposta.....

tieri seguisse con saputa et autorità di V. M.

Vot. eines taif. Kriegsraths.

L'hauer dato il Questenberg in originale la sua instruttione, communicata doppo alli Vfficiali di Guerra, fu malitia, che ha caggionato tre inconvenienti, come segue:

Il primo, che disputando l'impossibilità de quartieri in Turingia, ha servito per pretesto et subterfugio di non mandare gente contro il Waimar.

- 2. Si è reso odioso il nome et rissolutione di V. M. uerso la soldatesca, parendo che quì si consideri de leuargli il premio delle fattiche, et riposo de quartieri.
- 3. Essendo mancato al commando di V. M. l'essecutione, rimane prostrata la reputatione non solo appresso li stati proprii, ma con li potentati esterni et nemici e particolarmente con li Prencipi Confederati...

Ma l'hauer dato l'Instrutione in originale al S. Generale et esso communicata alli Vfficiali, non solo è contro l'uso, ma ha partorito tre inconvenienti, come segue:

Il primo, che disputando l'impossibilità di pigliare li quartieri in Turingia ha servito per pretesto et subterfuggio di non mandare gente contro il Waimar.

- 2. Essendosi pur troppo publicato all'armata la rissolutione della corte in apparenza...haura caggionato senza dubio odio contro le rissolutioni di V. M. et de suoi Ministri, parendo, che qu'i si desideri d'impedire il riposo et premio a soldati.
- 3. Essendo mancato al commando di V. M. l'essecutione, ne nascera appresso la soldatesca, stati proprii et Potentati alieni non picciola diminutione dell'auttorità Imperiale.

Vot. eines faif. Kriegsraths.

Il che non fù mai pratticato, quando si sono neglette tante occasioni di vittorie et trattata male la pace. Il conseglio fatto tenere dalli Vfficiali non fù mai usato in altri tempi, quando in Silesia dal primo sin' all'ultimo veniva gridato, che non si perdessero le tante occasioni, che si hanno havuto di rompere et distruggere l'inimico.

Vot. eines taif. Kriegsraths.

Perché non si deve pensare a quelli accidenti, che porta seco la natura humana.?

... aspettando quelli accidenti, che porta seco la natura humana.

Bamberger Schrift.

#### Arnims Verdächtigung.

Es wolte auch der Herzog zue Friedlandt den Reichs Cantler verssichern, das die Eron Schweden keinen geheßigern Feind als an Arnheim hette, und were das Haus Desterreich nicht so hart als Er wiesder Sie verbittert.

Insuper et hoc retulit (Dux Saxoniae Franciscus Julius) confidenter, Electorem Saxoniae sibi
dixisse: Caesarea Majestas tantum
spei et confidentiae in Fridlandum
collocat, cum tamen in orbe infensiorem et majorem hostem ipso non habeat, multoque minus a me quam ipso periculi immineat.

Vot. cuj. cons.

Das Er Sie schon lengst, wan cr nur gewolt schmeißen können, Er hette es aber gutwilligk unterlaßen. Er hette sie wol schmeißen können, aber er spielete mit ihnen wie die Kat mit der Maus.

Rasins Relation.

Arnimb ginge gewiße damit vmb, beide Churfürsten Sachsen vndt Brandenburg von den Guangelischen abzu-

... il Sgr. Generale .... procurò di stringere il trattato di pace con gl'elettori e ....

ziehen, da er aber würde sehen, das Er dieses nicht zu wercke richten konte, Co murde Er gewiße beide Ar= vnbt Branden= meen Sachf. burgische bem Renser zuführen oder es ja also ahnstellen, das Er dieselbe ihnen in die Hand spilete.

aggiustò li punti totalmente con Arnhaim e Francesco Alberto sin all'ultimo, haversi dichiarato quel Principe, che quando gl'elettori non approbassero quelle conclusioni, li loro capi verrebbono con la gente al servitio imperiale publicando, d'havere no solo le promesse de'colonelli ma anco la sottoscritione di tutti loro.

Bamberger Schrift.

### Apologia.

Es ist nunmehr Land= Reichs= vnd Weltfündig, mas die regierende Röm. Ranf. M..... Albrechten Fürften von Friedland ..... wie vielfäl= tige hohe, niemal vorhin er= hörte Ranserliche Gnaden, Ehr, Gut= und Wohlthaten allergnä= digst conferirt und mitgetheilt.

... es werde euch sampt und son= ders, ja Männiglichen wol bekannt sein, was maßen wir sowohl zuvor als ben unser Rays. Regierung vn= ferm gewesenen Feldt-Hauptmann, den von Friedland mit allerhand Gutthaten, Gnaden, Freiheiten, Hochheiten und Dignitäten (ale nit bald einem Menschen seines Standes gleich geschen) begabt u gezieret haben.

Kais. Patent vom 18. Feber 1634.

Sane prae omnibus potentia et opibus, honoribus et dignitatibus, nulli unquam mortalium tam facile collatis cum auctus esset.

Chaos.

... so ist doch .... der ganten Welt bekanndt, und männiglich wissend, mit was allerhand gut=

thaten, Gnaden, Frenheiten, Hochheit, Digniteten, als nit bald einem Menschen dessen Standts beschehen, von Ihrer Kanserl. Manest er von Friedlandt begabt worden.

Ausf. u. grundl. Bericht.

das obgenannte Rebellen... ihren ... Kanser, König und höchsten Gutthäter mit unermäßlicher Vntrew belohnen, von Land vnd Leut bringen, mit sampt dem hochlöblichen Hanß Desterreich funditus ausrotten, also deroselben von Gett vertraute vund übergebene Eron vnd Scepter ihnen selbst zueignen vnd adspropriiren wollen.

was maßen derselbe uns und unser hochlöbl. Hans von unsern Erbs Königreichen, Land und Leuten Cron und Scepter zu treiben und ihme selbst eidbrüchiger weiß zuzueignen vorhabens geswesen.... ja uns und jetzt gesmeldtes hochlöbliches Haus gäntzlich auszurotten sich versnehmen lassen.

Rais. Patent vom 18. Feber 1634.

Hic. inquam, tot tantorumque beneficiorum immemor eo perfidiae processit, ut Augustissimo Caesari largitori omnium domuique ejus gloriosissimae et Bonis omnibus interitum et necem machinari ausus sit.

... und dergestalt ihre Kans. Maj. von Land und Leuthen zu verstreiben, Cron und Scepter ahdbrüchiger weiß ihme selbst zuzueignen und dero ganges Hauß gänglich auszurotten.

Ausf. u. gründl. Bericht.

... welcher auch einig und allein Hertz und Nieren prüffet vnd in das verborgene siht

Quasi vero cor mendax deum lateret, qui scrutatur renes.

Chaos.

... massen sie ihnen dann schöne Guldene Berg meisterlich vorzumahlen wußten

... und verheißt ihm aureos montes Egerischer Berlauf.

Defehl geschehen, die Burgermeisster und Rath der Stadt Sonstags als den 26. zu frue auff das Rathhauß zusammen zuberufsten... dem Friedländer... zu schweren... oder auff verweigern eines und deß andern, den ersten zu spiessen, den andern zu hencken und also zu verfahren, diß sich die andern accomodirten und Gehorsam leisten.

... wan das nit geschehen, so wehr vff den 26. February der Stattsrath und Bürgerschaft zusamsmen gerufen und wer auß Ihnen nit hette wöllen den Friedtsländer und sachsen schwören, von zwei darzu hergebrachten frembden Henkern hingerichtet worden.

Egerischer Berlauf.

Quando interim Egrensi Senatui postero die frequens in Curia Conventus indicebatur, ut in verba Fridlandi jurarent. Nolentes rotis, palis, gladiis, diversisque aliis Crucibus tam diu fore luituros, donec desint, qui reluctentur. Chaos.

entzwischen hat er Friedlandt auch Befelch geben, deß andern Tages hers nach alle Burger zu Eger auff das Rathhauß zu erfordern und selbige mit betrohung Spiessens, Henckens, Prügelns vnnd andern seinen gewöhnlichen anerbieten zu comspelliren, wider Ihre Kanserl. Man. ihme zu schwören.

Ausführl. n. gründl. Bericht.

plius non mordeant.

quod (canes) mortui am- bann ein todter Hund beiße nit. Rasins Relation.

... senn sie schliessig worden, sich mit einander zu verschweren, heut zwischen 9 and 10 Uhr selbige alle auß dem Mittel zu raumen, darzu ihnen durch Gottes Schickung vnd Provident wol gedienet, daß auff den Abend sie sich selbsten . . . zu Gordan in die verschlossene Burck zu gast gebeten vnd auch erschienen.

... ist selbige Racht . . . durch ein sonderß Stratagema ein mahlzeit im Schloß angestelt und dazu des Herzogs adhaerenten und vornehmste interes= senten beruffen worden, welche durch sonderbare Schickung Gottes erschienen. Egerischer Berlauf.

#### Alberti Friedlandi perduellionis chaos.

Novus vero ... Generalissimus concedebat.

. . . cum Deum non curat . . . interim astra fatigabat, Diis pacem Astrologos judiciarios undique convocat. Vot. cuj. cons.

Regiaque instar Ducatuum in Bohemia multa Dominia eo solitudinis et inter milites dicterii devenere, ut fames et pauperies dicantur, si ad ea ire destinentur . . . .

Regiaque instar Principatuum Dominia exenteravit magis quam caetera, salvatis, quibus parcere juvabat vel unde vivere cogitabat, dum Rex foret.

... als daß ich daß edle Königreich Böheimb zertheile und gleichsam halbire: der eine Theil fann terra deserta, der andere terra felix.... genennet werden . . . ber desolirte Theil, der ist unter Ihrer Maj. allergnädigster Disposition . . . in die= sem Theil Ist nichts zu sehen, als aller Orten Trojanische Zerstörungen an Gebauen und anti-aethiopische Verwüstungen der Felder . . .

Die königlichen Herrschaften seind dermaßen ohn allen Respect mit Ginquartierung belegt, als wollte man mit sondern Fleiß die königischen Güter zu Boben werfen und reißen.

Bollenfteine Relation.

Ariolati Imperii aucupandi mentem Fridlando jam tum fuisse, cum in Imperio dominaretur, ex eo nunquam negavi. Et ha aggiunto (il Personaggio) di più, che il Fridlant non solamente dissegni . . . di tirannegiare la Germania, ma di rendersene anco assoluto Padrone e farsi Rè di quella.

Rel. capuc. II.

.... promissis ditionibus Fridlandicis et Tertzkianis celeritatem executio non tardabit. Die Friedländtsche und deß Terthy gütter werden andern getreuen Hauptern herlich anstehen. Egerischer Verlauf.

Atque sic bonus optimus saepe venditur Imperator.

perspicis, inquam proditionem illam et qui Clementissimus noster Caesar decipiatur?

Rel de Holcka.

Unde hosti desideratus hostilis amicus . . . Caesarcani Exercitus Generalis, qui furia genioque et astris, non ratione, consilio vel Deo ducitur.

Elegistis vobis Ducem, quem scitis vindicativum, excommunicatum satis furiosum, insanum, qui Deum non consulit sed Magos et Ariolos undique convocat et ex illorum consilio astrorumque dispositione bellum et pacem metitur... et pro suo genio independenter omnia disponit.

Exhort. angeli.

Ut, quam Luzense• ex gravi conflictu praeter intentionem ortum Praelium, praeter intentionem dederat plagam mortemque Gustavi . . . . Rem tormentariam, Campumque et Misniam victo relinquendam sibique ad ollas Boëmicas prout pactus fuerat, recedendum esse censuit victor (si volebat) Fridlandus.

Cum Deus ad Lucenam victoriam in morte Sueci concessisset, ipse dux plenus terrore fugerit, milites ex hostium provinciis eduxerit et in haereditariis regnis Austriae hyemare voluerit.

An expediat.

Hujus quoque Artis . . . . velum coram mundo et Caesare inventum putabatur sanguis in circulo Pragensi sparsus vel carcer duntaxat . . . . Praefectorum, quasi in Luzensi proelio causa fugae fuissent nec debitum officium praestitissent. Non dico, injuria ... sed exquisite ad famam et artem id factum esse, uti . . . . Coronello et nonnemini alteri in theatro moribundis arguentibus hoc suo sanguine cooperiri Fridlandi errores eo facilius creditum est.

Deinde . . . ab ipso (Holcka) intellexi, se equestris militiae officiales punire velle, qui praeter animi sui sententiam mature satis non venerant, quo commodius mediantibus illis malitiam suam, dolumque . . . obtegere possit.

Rel. de Holcka.

tis aciebus Fridlandum Misniam petentem quasi victor prosequeretur victum, a quo is tamen penes Norimbergam deletus vel ad internecionem statim delendus nuper Viennae jactabatur, Robora sua diviserit, Pappenheimium versus Halas, aliasque legiones alio miserit, ipse adventante Sueco nec vigilaverit nec aciem instruxerit neque quid singulis agendum . . . rite imperaverit Fridlandus.

Otium ad Nürnbergam majori labe apud Caesarem excusavit, cum splendide promitteret, se Suecum consumere velle et posse; . . . . Cum eodem anno Suecum a Nürnberga recedentem de ratione belli insequi debuisset, ipse dulcem Pragam sibi sedem elegerit, ita turmas militum diviserit, ut vix Sueco castra producenti ad Lucenam occurrere potuerit.

An expediat.

Fridlandus artem persecutus renuebat acceptare, quod per fiduciarios ambiebat . . . . Fridlandus interea forte certus,

Sono di più pieni di sospetti li artificij, che usa. Mantiene opinione nella Corte Cesarea, ch'egli essercita questo carico per forza. eo se plura esse habiturum, quo dintius et simulatius negaverit acceptare, quem Generalatum Generalissimum absolutissimum que ope jam experta ambiebat.

E sotto mano si mantiene in possesso con mille arti.

Rel. Cap. I.

E per venire al secondo tempo del suo governo, restara servita V. M. riddursi a memoria le dure conditioni et grandi promesse, che uuolse hauere quel Prencipe affectando il riffiuto del gouerno dell'Armi, mentre egli non desiderava altra cosa ch'il conseguirlo . . . .

Welsches scriptum.

Supererat, quod etiam ambiebat, ut a Rege Hungariae et Boëmiae, quem suspectum oderat, rogaretur. Ha una grandissima auersione d'animo col figlio dell'-Imperatore Rè d'Ongaria.

Rel. Capuc. I.

Cui (exercitui Saxonico) Fridlandus numero armatorum apparatuque bis major obviavit nec plane invitum neque doli inscium Arnheimium ita inclusisse dicebatur, ut fame necari potuisset, si ferro nolebat . . . .

Et quia adverterunt fraudem non obscure adverti, hanc denuo nebulam excogitarunt . . . Comes Matthaeus a Thurn cum Tubaldo Suedarum copiarum Duce apud Steinam relinquuntur, quae (ex concerto) Arnheimico Fridlando praeda forent pariturae utrisque sub utriusque signis, ut sic Caesari suspicanti iterum

Es hette Arnheim zu verschiedenen mahlen die Schwedische trouppen in der Schlesien aus Vorsatz so gefehr= lichen logiret, das Er Sie schon lengst, wan Er nur gewolt, schmeißen können; Er hette es aber gutwilligk vnter= laßen. Bei vorgangener occasion in der Schlesien hette Er nicht vorbei gekont, Weil sie Ihme also in Henden gestellet, sondern Er hette es domahln thun müßen, damit Er dem Kenser teine Umbragio vndt bösere verdacht auf sich laden möchte. Dieses glück, so er in ber Schlesien gehabt, hette Ihme so viel gelegenheit an die Handt gegeben, Insonderheit da Er Frankfurt vndt Landtsberg

fucus imponeretur. . . . . Atque ut orta suspicio omnino suffocaretur', cesserunt non solum (ex pacto) aliqua Silesiae oppida, caeteraque contra publicatum ex secreto pacto ab hoste retenta sunt . . . .

sich bemechtigt, das Stettin, Straels sund vndt andere örter in seinen Händen, den Er hette daselbsten gute correspondents undt die gewiße kundschaft gehabt das keine starcke Besiatung damalen darin; Er hette es aber guetwilligk unterlaßen.

Arnime Berdächtigung.

Eo tamen nihilominus arrogantiae processit, ut eundem Caesareum Commissarium . . . Henricum Schlik . . in frusta dissecarijubere voluisse jurarit, si per unum adhuc diem in castris mansisset.

Praeterea . . . intellexi dum a M. V. C. Comes Schlick praeterita aestate in Silesiam missus fuerit, eundem Ducem (Fridlandiae) dixisse . . . doleo vero, quod eundem Comitem ante discessum occidi et necari non curaverim. Vot. cuj. cons.

Neque enim majorem respectum exhibuit Maximiliano Comiti a Trautmanstorf... cui pacis concludendae causa... nihil, in quo momentum esset, communicavit.

E truovandosi il Sgr. Conte di Trauttmanstorff assente dal Sgr. Generale, no s'è saputo altro che quello, ch'egli ha stimato bene di avvisare al detto Sgr. C. di Trauttmanstorff.

Bamberger Schrift.

32\*

Isolano Comiti levis armaturae Equitum Generali persuadere conatus est: Palfium loco suo paulatim fore substituendum. Nuntiasse se Caesari per Questenbergerum, nec se Generalissimum esse velle, nisi Isolanus Generalis maneat.

Mit dem Isolano braucht er dieses stücklein: Er schreibt an Ihr Kan. Mdan. und bittet, sie wollen den Brasen Balssi I(N) Ungarn de novo werben laßen, welches Ihre Kan. Mdan. alsobalden effektuiren. Druff läßt der Fridtländer den Isolan fordern und ... vorhalten, wie hoch er ihn estimit und itzunder der Balssi hers fuhr gezogen und itzundt dahin

gebracht werde, daß man den Isolano ganz opprimire und dem Balffi die Croaten undergeben wollte. Egerischer Verlauf.

Dedit olim (nunquam accepta) consilia ipse de Monarchia captanda, quae sibi imperata fuisse calumniatus est.

wie dann gar nit Zu Zweislen, daß etlicher ministrorum vnndt zwar öster= reichischer vnnderthannen .... intention gehe noch weitters, vnndt zwar dahin, daß daß Römische Reich bei dem Hauß Desterreich certo modo erblichen sta= bilirt, der Desterreichische dominatus introduciert ... werde.

Bnuorgreifl. Discurs.

Idem sibi, quod Civibus ominabantur, nisi Caesaris fidem ejurarent; neque se Deo rationem fore reddituros, si eam Civium ulterius statim ituram laniaenam ... permittant. Deo feruntur... ad mactandum perduelles resolvuntur.

Non aliam esse Holckae mentem, quam ut nos tamquam victimas innocuas hosti mactandos traderet. Ne autem hoc ipsum eveniat, opere pretium, inquit, foret, si proditorem illum a nonnullis ex militibus nostris mactandum prius, quam ipsius proditionis effectus foris erumperet, curare deberemus.

Rel. de Holcka.

... arbitrium Mundi assumere ausus est.

E portato il Fridlant naturalmente ad un supremo dominio. Rel. cap. I.

... ut suspensos teneret vel in vota secum traheret, quos stultissimus hominum Regnis et Principatibus beare volebat. Bohemiae Dynastarum ditiones et comitatus, Principatus et regna alibi assiUnd hat da wieder angefangen große Sachen wider Ihre kanserl. Majst. zu reden, und wie er in Böheimb den Icsuiten, Smetschansky, Slavata, Schlickh und andern, wie auch in ansbern kaiserlichen Landen die Güter

gnavit: Adamo Erdmanno Tertzkio Moraviae Marchionatum, Glogoviae et Sagani Ducatus Comiti Matthiae Gallassio, Comitatum Görzensem Comiti Rudolpho Colloredo, Comiti Piccolomineo Glazensem Comitatum cum magni Bohemiae Cancellarii Comitis Slavatae vastis ditionibus, aliaque assignavit aliis.

nehmen und unter die Officierer aus= theilen wollen, damit sie ihm mehrers affektionirt sein möchten.

Rasins Relation.

Pacis tractandae locum nominari sibi petenti Saxoniae Electori electionem permisit Imperator, in Aula vellet Viennae aut Pragae coram Generalissimo. Quando Fridlandus non solum praeter Caementem Suecorum Duces etiam ad hanc tractationem advocavit, sed apud Electorem elaboravit, ne in Aula Jesuitis nimis dedita sed Pragae tractaret secum. Se enim arma in manu habere, quibus Pacem cogat, de qua ipse et Imperii Principes gavisuri sint.

E demandando un fedel servitore di S. M. al Duca Francesco Alberto se si farebbe la pace, egli rispose, haverne speranza ma che no potevano fidarsi della parola di S. M. e tanto meno della Corte ...essendo il tutto guidato da Padri gesuiti.... che pero era buono, che il Generale havesse nelle sue mani la total autorità di fare la pace o la guerra senza consenso, limitazione o presaputa dell' Imperatore.... Soggiunse Francesco Aberto, che no si poteva negare questi concetti, perche li haveva inteso quel giorno dalla bocca del medesimo Generale.

Bamberger Schrift.

Ad promovendum vero intentum ibat Succus in Imperium, Tillium plane deleturus.

... Der König soll alsbaldt ins Reich ziehen und den Tilly verfolgen, daß er sich nit wieder recolligire. Rasins Relation.

...omnes Caesareanos Capitaneos fidem ejurasse: Fridlando adhaerere, nec inter tot Colonellos inveniri virum suo domino fidelem.

der Fürst habe schon alle Offizierer an sich gezogen daß sie ihm versprachen und sich ver= schrieben, bei ihm zu leben und zu sterben. Rasins Relation.

Imperio Germanico, Austriacis praesertim Provinciis gentique Augustissimae flagellum natus.

Veramente il Fridlant è un flagello di Dio, e vero flagello. Rel. capuc. I.

## Des Grafen von Wresowitz Aussage.

Dieser (Friedland) wirdt uns alle unsere Freiheiten wiedergeben, die wir zuvormahls gehabt haben, die Emigranten auch wieder ins Landt kommen laßen.

Ostentabat aliis Impostor Religionis libertatem restitutionem Exulum, Divitias, Honores, Principatus, Regni successiones. Chaos.

Trezka aber vermeldt: Die Sachen ist also guett angestellt und ver= sehen, daß es nit fehlen kann.

Quin malorum pessimus Kinskius amico aliquando dubia moventi respondere non est veritus: eo rem deductam esse ut fallere nequaquam possit. Chaos.

# Sezyma Rasins Relation.

Anno 1630 habe ich von dem Herrn Graff Abam Ertmann Trezka Zeit, als der Herzog zu Friedlandt resignirt gehabt, ein schreiben bekommen . . . . und weiln ich den Grafen von Thurn wol können thete, so sollte ich zu ihm reißen und ihme von ferne zu verstehen geben, daß wann ber König in Schweden

Elaboraverat jam pridem post exauctorationem statim suam von Regenspurck auß umb dieselbe per proscriptum Matthaeum olim Comitem a Thurn Perlini commorantem cum Rege Sueco et Brandenburgiae Electore, cum Duce Saxoniae per Arnheimium confidentiam. Petiit autem ab illis 5000 Equitum 10000 peditum sufficientem

mit dem Friedländer tractiren ließe, er wüsse, daß er ihn auf sein Seiten bringen würde... er könnte dem König viel gute Dienst thun... Welches ich dann auf sein Bitt angenommen... und den Grafen von Thurn zu Perlin angetrofen....

Ihme Fürsten aber sollte der König.... 10 oder 12 tausend Wann in Behmen schicken und den Grafen von Thurn mit, der könne sein General=Leut=nant.... aber die Artaleren müßte er bei sich haben.... dabei noch ferner weitläusig erzählt, wie er Behem, Mähren und Desterreich einnehmen werde... daß der König Ihme würde alle assistenz thun, damit er König in Behem würde.

rem tormentariam cum experto Praesecto et Comitem a Thurn pro suo Vice-Legato .... Regnoque Bohemiae Moraviae et Austriae facile potiturum sese pollicitus est.... Arrisit propositum Sueco. Imo ad Regiam se libenter adjuturum dignitatem affirmavit. Chaos.

Demnach aber .... er Fried= landt an dem Churfürstl. Collegial= tag zu Regensburg 1630 des Ge= neralats entlassen, hat er also bald . . . . mit dem prostribirten alten Heinrich Mathesen, der sich Grafen von Thurn genennet, Mündt- und Schriftlich nacher Berlin correspondirt ... daß diese seine deß Generals schmähliche Ab= dankung dem König von Schweden nur zum besten gereiche, indeme er durch diese Occasion dem selben seine Dienst . . . erweisen könnte .... wann der König Ihme wollte 15000 Mann als 10000 zu Fuß, und 5000 zu Roß neben einer ansehnlichen Artil= lerie vnd den von Thurn zum General-Leutenandt zu geben, so wollte er . . . damit Böheimb und Mähren einnehmen.

Als nun von dem König... noch dieß dazu versprochen gewesen, wann er ihne gar zu einem König machen könndte, daß er der

König an aller seiner möglich= keit nichts wollte erwinden lassen. Aussührl. u. gründl. Bericht.

Der (Graf von Thurn) hat mich jum General Arnheimb . . . geschickt mit dem, mas der Fürft entbieten lagen, nemlich, daß er in Beheimb ziehen solle . . . habe aber wol ver= merkt, bag ber Friedlander schon ihm was geschrieben haben musse. Darauf ist der Arnheimb in Behmen gezogen .... aber nit willens gehabt, weiter gegen Prag zu gehen. So haben aber der Fürst und der Graf Adam Trczka ohne Unterlaß geschickt, wir sollten gradten auf Prag zu ziehen. Sie wollten ihre Köpf zum Pfand geben, bie faiserlichen würden unser alba nit erwarten .... daß sie bereit von Prag aussreisen the= ten. Da hat sich der Arnheimb erst mit der Armada gegen Prag gewendet, Undt seindt Uns, als wir gegen Prag kommen, die Prager alssbaldt ent= gegenkommen und haben die Prager Städt aufgegeben.

extare, quas tunc Arnheimio scripsit, ut solum veniat Pragam, se locumtenentibus et Commissario Marradas tantum metum incussurum, ut miles V. M. abeat et ipse inoffenso pede ingrediatur.

Vot. cuj. cons.

Actum est tandem arteque persuasum... ut in Bohemiam irruperit hostilis amicus artis Socius. Praga cesserit Fridlandus et Comitem Don Balthasarem Marradam.... cum praesidiaris Regni Proceribus urbisque magna parte.... secum traxerit.... actum ita erat cum Arnheimio, cui in pugillaribus scripsit et Pragam versus sollicitavit.... Sed Arnheimius decima quinta die Novembris 1631. Pragam ingressus est. Chaos.

Böheimb .... sich gewendet, hat Ihne Friedlandt selbsten auf einem Schreibtaffelblatt nacher Prag, dahin er sonsten wol nicht kommen were, beruffen vnd also versichert, daß er der Statt ohne Verlust einiges Mannes solte mächtig werden, wie solches nachmalen auch beschehen.

Ausführl. u. gründl. Bericht.

Den 30. November ist der General Arnheimb, Herr von Bubna und ich nacher Kauniz, dann der Fürst solches begert: Wir sollten mit einander dahin kommen. Der Fürst . . . . hat etliche stunden mit dem Arnsheimb geredet, was es gewesen, kann ich nit wissen . . . so müßte er das Generalat auf sich nehmen.

... instituere in Kaunic veteri Tertzkiana arce colloquium Fridlandus et Arnheimius. Quatuor duntaxat horis ambo soli egere, cautiusque visum est, Generalatum summa cum potestate Fridlando recuperare.

Chaos.

Nach diesem hat er auff dem Terzkischen Schloß Kawnitz...
ein zusammenkunft vnter dem Schein vom Frieden mit dem Arnsheimb zu handlen angestelt. Als aber Arnheimb... in die 4 stund alsein mit ihme geredt, hat er denselben... dahin persuadirt, daß er Friedland auf alse weiß dahin trachten solle, damit ihme die Kahserliche Armada wider vntergeben werde.

Ausführl. u. gründl. Bericht.

Fidelis veraque relatio eorum, quae ab anno 1632 sub Holcka contigere.

Anno 1632 nos ad Lutzensem conflictum venimus .... prodiimus in campum invasuri
hostem, qui manibus hinc
inde accensos gestans palearum fasciculos .... fugam
saluti consulebat; nobis vero
...ad committendum proelium nos
accingentibus, intervenit praefectus campi Holcka in haec

In der Schlacht vor Lüten Anno 1632 als der Feind sich schon in die Flucht begeben und mit Streufackeln in den Händen trasgend zuruch gelaufen, so haben die Kahserische Soldaten dem Feind angefangen nachzusetzen ..... welches der Holkha gesiehen und von stunden befohlen: Sie sollten sich zuruch begeben

subito yerba prorumpens: halt! halt!....Generalissimus consilium inire decrevit.

.... mit fürwänden: der Friedland wölle Kriegsrath halten. Studie zur Lützner Schlacht.

Ideoque me una cum mille hominibus . . . . aliisque nonnullis equestribus catervis... praecedere jussit. Ego vero non inde procul inventas duas equestres hostis turmas prostravi; . . . . eique (Holckae) duo vexilla a nobis ex hoste comparata offerri curavimus, adjecimusque, reliqua sex procul dubio in nostras manus deventura; ad haec vero indignabundus respondit, me Bappenhemicos induere mores non debere, jussitque, ut ego ibi ne pedem ulterius progrediens morarer.

Da aber die an den Gränzen liesgende Reptteren den Feind 2 comspagnien Reitter erlegt und die 2 Cornet einer dem Holckha überliefert, hat er Holckha gefragt wer solches befohlen und darneben hat er dem Habtha (?) auf Khundsschaft gebracht, daß der Feind mit 6 Compagnien vorhanden, welchen er gar leichtlich erlegen kann, ... er aber niemalen wollen zulassen. Studie zur Lützner Schlacht.

# Resumé.

Wenn wir auf Slawatas erstaunliche Thätigkeit in der hohen und niederen Intrigue während der letzten zehn Lebensjahre Wallen= steins zurücklicken und in Anschlag bringen, wie er dabei, sich stets im Hintergrunde haltend, andere vorzuschieben pflegte, so stellt sich die Vermuthung von selbst ein, er musse vordem schon viel tiefer in das politische Leben eingegriffen haben, als es bis jetzt angenommen wird. Insbesondere fühlt man sich versucht, ihm den Passauer Ein= fall und die geheimen Einwirkungen, welche den Fenstersturz zur Folge hatten, zur Last zu legen. Daß er auch den Plan zur großen Güter= confiscation entworfen, hat Gindely bereits nachgewiesen. Er erscheint also recht eigentlich als der Dämon des dreißigjährigen Krieges, denn ist jene Voraussetzung richtig, so hat er zu dessen Ausbruche den Anlaß gegeben, gleichwie später die Neugestaltung des Reiches, wie sie aus der Erschütterung der alten Ordnung unter einer starken Hand wohl hätte hervorgehen können, durch ihn vereitelt wurde und der durch seine beständigen Ränke herbeigeführte Sturz des vornehmsten Trägers der Friedensidee Ursache war, daß der Friede um vierzehn Jahre hinausgeschoben wurde — zum Schaden des Ausehens und der Macht des Kaisers und zum Unheil der von dem Kriege heimgesuchten Lande. Aber auch die Art und Weise von Slawatas Vorgehen hat etwas Dämonisches an sich. Während

der auf sich, sein Heer und die Sterne vertrauende Herzog nur seinen hohen Zielen lebt, mit deren Erreichung auch alle Anfein= dungen zu Schanden werden sollen, läßt er sich nicht die geringste Gelegenheit entschlüpfen, wo er ihm schaden kann. Nichts ist ihm zu klein oder zu groß, nichts zu gemein oder zu edel, das er nicht diesem Zwecke dienstbar zu machen bestrebt ist. Mit einer Spür= fraft ohne Gleichen erspäht er jede Blöße und Schwäche des Gegners und mit beispiellosem Raffinement weckt und nährt er alle schlechten Leidenschaften und feindlichen Kräfte. Und sobald er den rechten Augenblick gekommen glaubt, werden diese entfesselt und wie von Mächten der Unterwelt unsichtbar, vielleicht auch zum Theil unbewußt, im Kampfe geleitet, der bald von dieser, bald von jener Seite her unternommen wird. Endlich verwandelt er die Scene, indem er die Atmosphäre mit den Gerüchten des Verrathes, des Raubes, des Mordes und der Mordbrennerei schwängert, wodurch alle geblendet und betäubt werden.

Lassen wir, ehe wir uns auf immer von dem Lügengeiste ab= wenden, noch einmal die Hauptmomente seines Waltens an unserem Blick vorübergleiten.

Es sind persönliche Gründe, von welchen Slawatas Auftreten gegen Wallenstein bestimmt wird. Ein tiefer Haß bricht überall hervor. Worans derselbe aber entsprang, ist nicht zu entnehmen; vielleicht aus Rachsucht für eine frühere Beleidigung oder aus Neid und Eisersucht; auf das letztere möchte man aus dem österen Hinweisen auf Wallensteins Reichthum und glänzende Stellung schließen. Aus religiösen und politischen Motiven entsprang der Haß gewiß nicht, da die Verfolgungswuth Slawatas bereits im Jahre 1624, also zu einer Zeit schon, wo Wallenstein erst Commandirender zu Prag war, sich äußert und in unverminderter Hestigkeit austritt, wo auch nicht die leiseste Differenz mit dem kaiserlichen Hose in religiösen oder politischen Fragen bestand. Im Gegentheile bindet Slas

wata selber mit Gegnern der kaiserlichen Politik an, um Wallenstein zu schaden und er würde nach einem vulgären Spruche kein Bedenken getragen haben, sich dem Teufel zu verschreiben, wenn sein Ziel nicht anders zu erreichen war. Seine Verfolgungswuth ist eine so anhaletende und blinde, daß die Möglichkeit einer ihr zu Grunde liegenden Monomanie keineswegs ausgeschlossen bleibt. Insolange eine solche jedoch nicht sichergestellt ist, muß man ihn als zurechnungsfähig aussehen und fein Verfahren vom sittlichen und rechtlichen Standpuncte auf das strengste verurtheilen.

In der Wahl seiner Mittel setzt er sich über alle Rücksichten hinweg, die Moral und amtliche Stellung auferlegen. Er schleicht sich in das Vertrauen des Arglosen ein, und was ihm dieser von seinen Absichten und Plänen vertraulich eröffnet, verräth er, entstellt oder übertrieben, denjenigen, die es betraf und deren Gegnerschaft demselben gefährlich werden konnte. Er stachelt ihn zu Handlungen auf, um ihn dann wegen derselben anzuklagen. Er macht sich des Migbrauches der Amtsgewalt schuldig, indem er, als bloker Landes= beamter von Böhmen in seinem Wirkungskreise auf innere Angelegen heiten beschränkt, ohne Auftrag und Wissen seines Monarchen und der berufenen Minister mit auswärtigen Potentaten und deren Bertretern in Staatsangelegenheiten geheime Verbindungen aufnüpft und ihnen die innersten Vorgänge am kaiserlichen Hofe mittheilt. macht sich des Hochverrathes schuldig, indem er durch eben diese Berbindungen die kaiserliche Politik zu durchkreuzen und zu vereiteln versucht und sie auch wirklich vereitelt. Er beschuldigt seine Amts= collegen bei den fremden Höfen unehrenhafter und unerlaubter Hand= lungen und vergißt sich so weit, selbst die Kaiserin in den Pfuhl seiner Verdächtigungen hineinzuziehen.

Beim Verdächtigen und Verleumden kommt Slawata seine genaue Bekanntschaft mit Wallenstein außerordentlich zu Statten. Sagt er doch selbst, er habe mit ihm lange Umgang gepflogen und

sein Naturell so zu sagen anatomisirt. Doch nicht bloß die Denkweise und den Charakter, sondern auch die Eigenthümlichkeiten desselben in Umgang und Rede kennt er genan, was ihn in den Stand sett, seinen Schilderungen meisterlich den Austrich des Glaubhaften zu verleihen. Hat er schon von jungen Jahren her sich die Beobachtung des ihm Verhaßten zur Aufgabe gesetzt, so wird sie zum System, seit Wallenstein seine große militärische und politische Rolle angetreten. Er umgibt ihn nun mit einem Netz von Spionen und liegt selbst beständig auf der Lauer. Er wittert förmlich heraus, was derselbe in dieser oder jener Situation im Sinne führen kounte. Natürlich ist es immer das Schlechteste, was er ihm zumuthet. Und das gibt er dann als dessen Absicht oder als bereits geschehen aus. Dabei verfällt er auf so fabelhafte Erdichtungen, daß man sich wundern müßte, wie sie Glauben finden konnten, wenn er es nicht zugleich verstanden hätte, durch eine ebenso schlane als gewagte Sophistik und durch aus dem Leben gegriffene Aenferlichkeiten zu verblüffen. In feiner Berechnung weiß er übrigens die von ihm ausgesonnenen Anschläge Friedlands gerade immer dort auzubringen, wo sie am empfindlichsten berühren mußten und wo auch das thatkräftigste Eingreifen in seinem Sinne zu gewärtigen war. Auf diese Art verhetzte er Friedland bei aller Welt, beim Kaiser und beim Thronfolger, bei den hohen Würdenträgern, bei der Geistlichkeit, beim Abel, beim Militär, im In- und Auslande, bei Freund und Feind.

Am ersten wendet sich Slawata, nachdem ein früherer Bersuch beim Kaiser sehlgeschlagen, an Bayern, dessen Regenten er eine unanslöschliche Feindschaft gegen Wallenstein einzuslößen versteht. Die erste Frucht derselben ist der Tag von Regensburg. Sie wirkt aber in der ganzen Folgezeit sort und übt noch auf die Mordnacht in Eger ihren Einsluß aus — das verhängnißvolle Wort einer "geschwinden kaiserlichen, heroischen und höchst nothwendigen Resolution" wurde von Maximilian ausgesprochen —; doch bildete Bayern in der seiten Krifis nicht mehr die einzige treibende, vielleicht anch nicht die Ansschlag gebende Kraft. Altem Anscheine nach war die Tuhrung jest an Spanien übergaugen. Dasselbe hatte sich auf dem Regensburger Convent noch abwehrend zu der Entsehung des Herzogs verhalten, weil sein leitender Staatsmann für die Auschaumgen der von Slawata längst umstrickten spanischen Botschafter in Wien über den Herzog von Friedland damals noch nuzugänglich geblieben. In den lesten Monaten sedoch erhielten diese Auschaumgen die Oberhand.\*) Erst mit dem Eintreten Bayerns und Spaniens in die Opposition gegen Waltenstein gewinnt diese die Bedeutung eines Mampfes um Principien. Es ringt nunmehr das Gesammtinteresse mit dem Particularinteresse, der Geist einer neuen Zeit mit der alten.

Während Stamata Bayern mit den deffen Führung folgenden tatholischen Fürsten Dentschlands und Spanien sich zu Bundesgenossen gegen Wallenstein machte, unterließ er es nicht, im Inlande selbst die Opposition gegen ihn je länger je nicht in Fluß zu bringen.

Wie er den Thronfolger in's Interesse zu ziehen suchte, ist aus mehreren Denkschriften ersichtlich. Es ist aber mit Grund voranszu seben, daß er auch alles gethan, was in seinen Rraften stand, um andere Persontichkeiten von Rang und Sinfluß am Kaiserhofe für seine Ideen zu gewinnen und sie gegen Waltenstein aufzmeizen, gleich wie er diesenigen, welche sich seinen Versuchungen nicht zugänglich zeigten, in Misseredit zu bringen trachtete.

Mit einem Raffinement, wie er es in allem befundet, versteht er es auch gauze Classen in Alnfregung zu versegen, alle Guterkäuser burch die Anssprengung von Waltensteins Vorhaben, den Emigranten ihre Güter zu restituiren, den besitzenden Adel mit seinen Unterthanen und den Stadten durch die Agitation wegen der Winterquartiere und

<sup>\*)</sup> Raufe eiwahnt 3. B in dem Capitel: Spanische Politik der Zeit, eines Schreibens des imagen Smale vom 27. November 16.3.3, das un Wefentlichen auf der Bamberger Schrift zu beruben ichente.

der sonstigen Militärlasten, die er geschickt Wallenstein allein zur Last zu legen weiß, die Geistlichkeit durch dessen Ketzerbegünstigung und antikatholischen Tendenzen beim Friedensschluß und die Iesuiten insebesondere durch die ihm imputirte Absicht, sie aus dem Reiche zu bannen.

Ganz besonders legt er es darauf an, die Armee, diese Basis der Machtstellung Friedlands, ihm unter den Füßen wegzuziehen. Bon ihm ging die Anregung aus, mehrere der vornehmsten Officiere des Heeres durch große Bersprechungen ihrem Führer heimlich abspenstig zu machen, und er entwarf den Plan der militärischen Borstehrungen zu dessen Beseitigung vom Obercommando, welchen Plan er dann durch seine Organe, die Schliks, Piccolominis, Caretto's, Walmerodes u. s. w. zur Aussührung brachte. Der Gedanke, den zum Gelingen so wesentlichen Hebel der Consiscation der Güter des Herzogs und seiner Anhänger zur Belohnung der mithätigen Militärs in Anwendung zu bringen, ist ebenfalls seinem Kopse entsprungen und hat wahrscheinlich nicht wenig dazu beigetragen, daß zum äußersten geschritten wurde, weil die Consiscation nur beim Tode der Opfer möglich war, da sie sich, wenn sie am Leben geblieben wären, ohne Zweisel hinlänglich vertheidigt hätten.

Zu seiner Beeinflussung der leitenden Kreise und der ganzen öffentlichen Meinung trägt seine außerordentlich ausgebreitete Corresspondenz sowohl mit Privatpersonen als mit Persönlichkeiten in amtslicher oder diplomatischer Stellung im Insund Auslande nicht wenig bei, da sie ihn in verschiedenen Beziehungen zum bestunterzichteten Manne macht, was ihm auch bei seinen Nachrichten über Wallenstein zu Gute kommt.

Eine ausnehmende Geschicklichkeit bewies Slawata darin, Gerüchte über Wallenstein in Umlauf zu bringen, sei es um damit seinen anderweitigen Ausstreuungen eine Bestätigung zu verschaffen, oder um überhaupt ungünstige Meinungen über ihn hervorzurusen und zu verbreiten. Namentlich mögen ihm die Gerüchte in den schwülen Tagen kurz vor der Natastrophe über den beabsichtigten Zug Wallensteins nach Wien und das Anzünden der Stadt, über seine Königekrönung zu Prag, über die Ausrottung der kaiserlichen Familie ihre Entstehung verdanken, wenn sie auch theilweise durch Piecolomini an Ort und Stelle kamen. Frihig war er bessen, das beweist unter anderem das Uebermaß von Einbildung oder Liege, welches im perduellionis chaos augehäuft ist.

Bei schriftlicher ober mündlicher Fortpflanzung seiner Undsstrenungen blieb es jedoch nicht immer. Er kannte die Macht der Presse. In Fragen baher, wo er es für gut fand, weitere Areise aufzuregen, griff er zu Flugblättern ober inspirirte die periodisch ersscheinenden Schriften über die Zeitereignisse.

Es ift fein Bunder, wenn die Ausstrenungen Clawatas über Wallensteine Reigung jum Abfall vom Raifer, über feine Pratenfionen, seine jesuitenfeindlichen Tenbengen n. bal. auch zu ben Feinden brangen. Satten felbe doch and mahrend bes Arieges ihre Berbindungen in Wien, wedurch fie über das, was bort vorging ober er= jählt und geglaubt wurde, unterrichtet wurden. Clawata waren übrigens die Wege nicht fremd, um, wenn es ihm zweckbienlich fchien, feine Berdächtigungen unmittelbar in's feindliche Lager gu leiten, und es tam ihm auch nicht barauf an, gu biefem Behufe Briefe gu fingiren. Wenn baber in ben nen aufgeschloffenen archivalischen Quellen mitunter Alndentungen über diefe und ähnliche Abfichten Wallenfteine fich finden, fo folgt baraus noch nicht, daß die Personen aus dem feindlichen Lager, von deuen fie herrühren, aus eigener Erfahrung zu ihrer stemutniß gelangt find. Gie konnen fehr leid,t ein Rachhall ber gefliffentlich erzengten Gerüchte ober auch von in Schriftlichen oder gedrucken Glugblättern enthaltenen Mittheitungen fein, und find ce wehl auch.

In Clawata haben wir mithin den Antor der Berfchworung Wallensteins, den intellectuellen Urheber seines Sturzes und den lei-

tenden Geist bei dem Inswerksetzen der Maßregeln zu erblicken, welche denselben herbeiführten.

Um das Maß des Verhängnisses voll zu machen, wird Slawata noch der Richter und Geschichtschreiber der Gemordeten.

Richter insofern, als er die nach dem Tode Wallensteins und seiner Anhänger zur Rechtsertigung der That oder behufs der Bermögensconsiskation anhängig gemachten Processe leitet, indem er ohne richterliche Autorität selbst die Ansübung des Richteramtes usurpirt oder doch sich einen solchen Sinsluß auf die von anderen nominell ausgeübte richterliche Wirksamkeit sichert, daß in der That nur das geschieht und beschlossen wird, was er will. In ungeminderter Heftigkeit wüthet der Groll nach dem Tode noch fort und Unwahrheit und Gleißnerei mit ausgesuchtester Rabulistik müssen auch in den richterlichen Functionen als Mittel dienen, um die verzehrende Leidenschaft in seiner Brust zu stillen.

Die Rolle als Historiker Wallensteins hat Slawata mit den in der "Geschichtschreibung" aufgezählten Flugschriften und Berichten, welche der Geschichte von Wallensteins Verrath in der ganzen Folgezeit mehr oder weniger zur Grundlage dienten, und auch mit seiner Beeinflußung der großen Geschichtswerke der Zeit, so wie mit der Versemacherei noch keineswegs erschöpft. Sein Einfluß wirkt noch immerfort in den Acten, welche neu aus den Archiven hervorgezogen werden.

Vornehmlich waren es die bayerischen und spanischen Gesandten, welche von ihm mittelbar oder unmittelbar ihre Informationen empfingen. Ihre Berichte sind daher mit Behutsamkeit aufzunehmen und, soweit sie auf Slawata'schen Ursprung hinweisen, in Bezug auf die Schuldfrage als historische Quellen zu verwersen. Sie können unr als Belege für die Umtriebe der Geguer dienen.

Andere Diplomaten direct zu beeinflußen hatte Slawata zwar ein geringeres Interesse, weil er nicht auf ihre Mitwirkung zum

Sturze Wallensteins hoffen konnte. Indessen mögen auch biese ihre Radvichten hänfig aus den von ihm in Umtanf gebrachten Gerüchten geschöpft haben. Borsicht ist mithin auch bei der Benütung ihrer Berichte geboten.

Einzelne Fälle legen übrigens die Bernuthung nahe, daß Slaswata, wie er wahrscheinlich aus den Wiener Archiven — auf München und Randnitz vergaß er oder hielt es hier nicht für nothwendig — seine Denkschriften nach der Hand entsernte, damit man seinem Getriebe nicht auf die Spur fäme, \*) auch in fremde Archive seine Fätscherhand streckte, sei es, daß er echte Schriftstücke entlehnte und verunstaltet wieder zurückstellte, oder überhaupt gefälschte Acten in dieselben einschmuggelte.

Es wird daher jegliches Schriftstud, was von verrätherischen Absichten Wallensteins handelt — die Correspondenz Orenstiernas unt Bernhard von Weimar und Rinoshys mit Fenquières nicht aus genommen — erft eine genaue kritische Prüfung bestehen müssen, ehe es als Beweis dafür geltend gemacht werden kann.\*\*)

\*, Bielleicht ift es auf dieielbe Urlache gurudzufuhren, wenn bis jeht von der Correspondeng Eggenberge nut Ballenftein fo wenig an ben Lag gefommen ift.

<sup>\*\*</sup> Aur Die Rothwendigfeit, Die Berichte Rengm res einer genonen Brufung gu untergeben, gibt ber vom 1 Darg 16 14 (Korfter, Wallenfteme Procek, Gene 210. einen Beleg 3n bemielben wird gejagt, Tengmeres habe fo eben durch einen Expressen bes Graten Musty erfahren, bag gegenwartig ber Bergog von Friedland entichloffen fei, fich gu erfiaren Die Edmierigfeit vom vergangenen Jahre, bag bieler nicht aller Chilere verfichert geweien, fet jeht gehoben, ba ber Bergeg von jedem Officer enebelondere ben Edwur empfangen habe, unter feinem Ramen gegen jeden ju dienen, was er von allen habe nutergeich ien laffen, namentlich von Gallas befanntlich fein Untergeichner der Pilfiner Reverie]; Precolomin hatte bastelbe gethan "Da bief alles nicht ohne befaunt zu weiden hatte geidichen tonnen, maren bie bem Raffer getreuen Tficiere fwelche waren bae, wenn man fich aut die Troue der (Ballas und Brecolomun verlieft 1 ju ihm nach Wien grout und hatten ihm die Arone von Bohmen gebracht, worauf der Bergog, ale er bavon gebert, gelagt: ibin genilge, bag fie bas Ronigreich nicht forttragen fonnten, auch habe er Weld und Chelpeine genug, um fich eine andere Mrone machen laffen gu tonnen Der Bote Autslijd habe jerner anogelogt. Der Bergog werbe, tobald ber Bertrag unt Aranfreich abgeichloffen ter, fich am folgenden Lage jum Nauige von Bohmen ausruten laffen, welche Radrickt er bem Laifer telbit überbringen und ibm, webitt er auch flieben moge, und wenn es bis gur Colle ware, folgen werbe u. f. w." Diese Hadrichten follen, wie ber

In dem Verhältnisse, als die Schuld, Wallenstein gestürzt zu haben, auf Slawata und seine dessen mehr oder weniger bewußte Helsershelser sich concentrirt, werden andere entlastet. In erster Reihe gilt dieß von Kaiser Ferdinand II., doch nur in Bezug auf dolus, nicht auf culpa, da er bei gewöhnlicher Ausmerksamkeit das Spiel hätte durchblicken müssen. Auch die Gesellschaft Jesu dürfte freizusprechen sein, da ihr mit Unrecht das geheime Känkespiel zugeschrieben wurde, dessen Urheber und leitende Kraft Slawata war.

Gesandte ans Franksurt am 1. März schreibt, ihm eben zugekommen sein, b. i. wohl am 1. März oder Tags vorher am 28. Februar. Sie müßten bemnach, da sie durch einen "Expressen" überbracht wurden, ungefähr zwischen dem 20. und 24. Februar, d. i. in den sehten Tagen des Pissen Aufenthaltes oder auf dem Bege von Pissen nach Eger absgegangen sein. Nun vergegenwärtige man sich, in welcher Situation und in welcher Stimmung sich damals Ballenstein mit seinen wenigen Getreuen befand. In dem V. Capitel "Zur Entwickung" sind einige Andeutungen darüber gegeben. Ist es anzusnehmen, daß Ballenstein in dieser Lage sich so geäußert habe? Nimmermehr. Freilich berichtet das nur Kinsty, beziehungsweise sein Bote. Sollte aber Kinsty auf eigene Faust sich das herausgenommen haben? Auch das ist nicht glaublich. Es wäre doch geradezu lächerlich gewesen, dem Bertreter des französischen Hoses in einem Momente, wo man sich, was nicht lange verborgen bleiben konnte, in der Lage eines Hisseluchenden befand, von einer Heeresmacht zu sprechen, an deren Spitze die Aneignung der böhmischen Krone und die Vertreibung des Kaisers wie ein Kinderspiel hingestellt wird. Wan kann daher getrost die ganze Mittheilung als apokryph verwersen.

Wie ist sie aber in die gesandtschaftliche Depesche gekommen? Es bietet sich bafür eine doppelte Möglichkeit. Entweder ist eine Dopftification oder eine Fälschung vor sich gegangen. Ersteres, indem sich irgend jemand bei dem Marquis de Feuquieres fälschlich als Abgesandter Kinstys ausgab. Eine Fälschung könnte nur in der Weise unterlaufen sein, daß nach der Hand fingirte Depeschen in das betreffende Archiv eingeschmug= gelt worden wären. Daß die auf die Correspondenz Kinsty = Keuquieres bezüglichen Depeschen zugleich in den Memoiren Fenquieres erscheinen, wurde einer solchen Annahme nicht entgegenstehen, da diese Demoiren nicht das Werk Feuquieres, sondern eine nach= trägliche Compilation aus seinen Depeschen sind, die erst über hundert Jahre nach seinem Tode im Druck ausgegeben wurde. Wenn aber die Autorität Feuquieres den Viemoiren nicht zur Dedung dient, so haben dieselben nur insoweit Anspruch auf Glaubwurdigkeit, als solche die Quellen besitzen, welchen sie entlehnt sind. Da nun deren Glaubwürdigkeit durch den einen von uns zufällig herausgegriffenen Fall bedeutend erschüttert wird, fo niuß nothwendigerweise die Sicherstellung ihrer Echtheit vorausgehen, bevor sie weiter in Betracht gezogen werden können. Ein zweites Beispiel dafür, daß nicht jedes in den französichen Archiven befindliche Actenstück ale untrüglich angesehen werden darf, liefert der in der Nationalbibliothef zu Baris unter den handschriftlichen Mémoires du Règne du Roi Louis XIII. de l'an 1634 bewahrte angebliche Brief Kinstys an den Cardinal Richelien (?) (Förster, We. Proceg, S. 201, theilweise auch oben, S. 306 abgedruck).

Daß Wallenftein biefem Manne lange fein Bertrauen fchenken founte, fpricht eben fo wenig wie seine Freundschaft gu Biccolomini, bem älteften gegen ihn Berschworenen aus ber Armee, für feine Menschenkenntnig. Heberhaupt ift ce auffallig, baft er von bem, was fich gegen ihn vorbereitete, so wenig unterrichtet war und auch die Indicien, welche ihn bei einiger Bachsamkeit hatten auf die Epur bavon leiten muffen, fo gang überfah. Arnim foll, ale er bie Egerer Plutthat vernahm, nach Rasin fich verwundert haben, "daß der Friedländer, der ein fo wigiger, hochverständiger Denfch gewesen, die Sachen so narrisch angriffen." Man fühlt sich versucht, in diesen Ausruf einzustimmen, unr in einem anderen Ginne, als ihn Rabin, beziehnugeweise ber, zu beffen Schrift er seinen Ramen bergelichen, beutet. Andererfeite liegt in biefer Arglofigfeit ein nicht geringer Beweis für Wallensteins Schuldlofigfeit.

Auch Diefer Brief erregt, abgefehen von dem Mangel eines ordentlichen Tatume und bes Drigmate, wegen ber tenbentiofen Textirung feines Indoriales Berbacht

Allem felbft bei vollfter Beruhigung aber Die Editheit aller Berichte Fengmeice und Briefe Rinelige mare ihre Glaubmurbigleit ben Bireifeln nicht entrudt, denn fie fichen in gu ichreienbem Biberfpruche mit anderen festilebenden Thatfachen (V, 3), und die Beinde Wallenfteine bedienen fich ju auffallend des vermemilichen Rineln Genamiresichen Sandels jur ihre Zwede. Go fpricht ber Beriaffer bes wellchen seriptum in edit benitiegiorifcher Weife bavon und beruft fide auf bas often ili die Gerebe bar uber (Grite 237), und Caretto will in feinem Berichte vom 28. Februar 1634 an den Antfer Gorfter, Dr 483 von einer "Charta binnea, fo ber Ballfiein vom Ronig in Franfreich gehabt haben folle", miffen, mahrend andererteite in der authentichen correfpondeng Ballenneins uicht die geringfte Spur von durch Rinely mit Frankreich gepflo genen Berhandlungen in entbeden ift, Gallas noch am 1 Rebruar 1634 Zeite 304) folde Piccolonnin gegennber, ber ihm vielleicht davon Erwahnung gethan, furzweg in Abrede frellt und bae Sandichreiben bes Madere an Minely bom 21 Te.ember 1613 Ber lagen, Ar 7 in den guadigiten Andernden abgefaft ift Moglicherweite liegt baber bem Amoln Teugmerenigen Sandel chemalle eine Madmation ber Teinbe Ballenfteine, und war die grofarligfte von allen, ju Grunde Um Ente wird man fogar mit ber Mog lichten ju rechnen haben, baf ber nut Frugmeres correspondirente Amoly eine mufigche Perfon gewesen fer

Jan co auch mit ben Briefen Crenftiernas an Bernbard von Wennar and ber Mitte Gertember 1633 nicht gang far anoficht, murde auf Geite 214 ichuchtern beithrt Best ift barnber untere Anfid't ichon eine viel entichiebenere Gebentaals ift ba und bort

Uniofi jur Unterudjung in Dalle und Galle gegeben

# Shlukwort.

Schon im Eingange wurde auf die Wichtigkeit des psychologischen Beweismaterials im Wallensteinprocesse hingewiesen und wurde auch einiges hervorgehoben, was längst hätte mahnen sollen, mit der Anschuldigung des Verrathes vorsichtig zu sein. Aus neu aufgeschlossenen Quellen haben sich weitere Momente dieser Art ergeben, die zum Schlusse noch angeführt seien:

- 1. Unter den von Hallwich publicirten Urkunden bringt Nr. 172 Wallensteins Testament, der Ueberschrift "Extract der fürstlichen reforsmirten Dispositionen über die Herzogthümer Friedland, Sagan und Großglogan" nach eigentlich einen Auszug darans. Es ist vom 25. Februar 1633, also vom Jahrestag vor der Ermordung, datirt. Der zehnte Punct desselben lantet: "In specie aber verbinden Sie im Zehenden Ihre successores zu standhafter Treue gegen der hohen Obrigkeit, ziehen Ihr eigen Exempel an, wie Sie Gott deßswegen gesegnet und erhoben, dargegen wie es anderen Untreuen so übel gegangen sei." Einer Auslegung bedarf diese Bestimmung nicht; nur das möchte darans hervorzuheben sein, duß dem Herzog das Loos des Winterkönigs und der am böhmischen Ausstande Betheiligten nicht aus dem Gedächtnisse entschwunden war.
- 2. Nach der Affaire von Steinau, und zwar gleich am Tage darnach (12. October 1634), schreibt der Herzog an Max von Waldstein und in simili an den Obersten St. Inlian: "Alldieweisen

wir nun bei so gestalten Sachen vermeinen, von 3h. Maj. eine Gnad wohl verdient zu haben, als wird Er solches an gehorigen Orten anzubringen und es dahin zu richten Ihm auf alle Weise augelegen sein lassen, damit uns die Tronkstener, was von Wein und Bier im Sagan'schen und Gloganischen Fürstenthum gegeben wird, von höchstgebachter Ih. Maj. abgetreten und darüber das ge hörige diploma zu unserer Versicherung alsbald ausgesertigt, zu vorhero aber uns dessen Abschrift, damit wir uns darinnen ersehen konnen, zugeschickt werde" (Hallwich Nr. 768). Beredter als die weitläusigste Veduction, spricht dieses Antiegen gegen alle Usurpationsgedanken, denn wenn er die Krone selbst sich zueignen wollte, hätte er nicht nöthig gehabt, sich um die Ueberlassung der Trankstener in zwei zu dieser Krone gehorigen kleinen Fursteuthümern zu bewerben.

3. Was an Correspondenzen aus der Zeit nach dem 12. Jänner 1634, bem Tage des Ballenftein fo fehr verargten Bilfner Berbundniffes, vorliegt, davon bentet nichts auf irgend welche Aufchlage, bie er auf Grund jenes Berbundniffes auszuführen vorgehabt hatte. Es find nur die gewöhnlichen Berfügungen, welche die gehörige Unterbringung und Dielocation einer fo großen Armee mit fich brachte, die Ginwendungen gegen die Anspruiche des immer nur um fich beforgten Churfürften von Banern, die Borfehrungen gur Bucheraufnahme ber Friedensverhandlungen und mandje Privatangelegenheiten von minderem Belang, \*) die wir barin entdeden. Bie gang andere hatte ber Bergog auftreten muffen, wenn dem gedachten Bündniffe hodwerratherische Tendenzen zu Grunde gelegen gewesen waren! Burbe er wohl in einem folden Talle, wo er natürlich auf ben Widerstand sowohl einzelner faiferlicher Tenppentheile, als ber babe rifden und fpanifden Armeen gejagt fein mußte, die feinem Dberbefehle unterstehenden Ernppen auf so weit entlegene Wegenden bis an ben Oberthein, nad Brandenburg und an die Wefer bistocirt

<sup>\*</sup> Beilagen, Rr. 8.

haben? Würde er es auch in der Entblößung von allen Geldmitteln so weit haben kommen lassen, daß zusolge seines Schreibens vom 17. Februar an Questenberg (Nr. 1060) nicht einmal so viel Geld in der Kriegscassa war, um einen Courier bezahlen zu können. \*) Erst, wie er der Gesahr inne wird — das ist aber nur wenige Tage vor seinem Ende — sliegen die Depeschen und die Boten. Wo es noch möglich, werden Regimenter heranzuziehen gesucht und dem Landeshauptmann von Friedland alles vorräthige Geld an einen sicheren Ort zu schicken, den Landeshauptlenten und Amtsverwesern von Friedland, Sagan und Glogau, die Administration der Fürstentümer dem Vetter Maximisian von Waldstein zu übergeben, besohlen (Hallwich, Nr. 1079—1088).

4. Wallenstein war kein Heuchler. Es sollten daher wohl auch seine zahlreichen, in ganz unbefangenen Briefen vorkommenden Bernfungen auf Sr. Majestät Dienst, auf das gemeine Besen, auf das bonum publicum u. dgl. m. als ein Beweis für seine loyalen Gesinnungen angesehen werden. Will man aber das nicht zugeben, so werfe man den Blick in das Innere seines Hauses, wie es kurz nach seinem Tode sich darstellt.\*\*) Allenthalben begegnet man da den Bildnissen des Kaisers und der Kaiserin und anderer Mitglieder der kaiserlichen Familie und des spanischen Königshauses. Man darf daraus wohl folgern, daß ihm die Kaiserhoheit stets gegenwärtig blieb.

So unscheinbar diese so wie die in der Einleitung angeführten Thatsachen an sich seien, so zeugen sie doch dafür, daß dem Herzog der Gedanke ferne lag, sich vom Kaiser abzuwenden; vielleicht nicht minder, als daß er, worauf schon gleichzeitige Schriften ausmerksam

<sup>\*)</sup> Eine gleiche Neußerung wird auch vom Prinzen Eugen erzählt. Ueberhaupt dürften sich durch die Vergleichung dessen, was in dem vom f. k. Reichstriegsministerium über diesen Feldheren herausgegebenen großen Werte von seinen Beziehungen zu dem Hostriegsrathe gesagt ist, mit jenen Wallensteins zu demselben manche interessante Resulztate gewinnen lassen.

<sup>\*\*)</sup> Beilagen, 92r. 12.

machten, es unterließ, vor dem Jahre 1630, wie man ihn demmeirte, die Raiserwurde zu usurpiren, obwohl er dazumal wohl die Macht dazu gehabt hatte, ober im Jahre 1633 nach ber bohmischen Rouigefrone gu greifen, woran ihn die gegen den Raifer verbundeten Mächte, Schweden und Frankreich, nicht gehindert haben würden, die nichts lieber als das gesehen hatten. Für die eingefleischten Gegner freilich ift alles das nichts, während sie selbst an jeden Strobhalm sich flammern. Go muß ihn die Rachfucht für seine Absezung zum Trenbruch verleitet haben, obwohl in unverfälfchten Rachrichten feine Spur von Rachgier enthalten ift. Go weisen fie immer auch auf den Chrgeig und die Landersucht Friedlands bin. Hun lagt es fich leider nicht leugnen, er gehörte nicht zu jenen antiken Charakteren, bie nach fiegreich beendigtem Geldzuge bas Schwert mit bem Pfluge vertauschten. Er wollte zwar seinen Raifer groß machen, jelbst aber stets auch etwas bavon haben. Gerade aber in diesem Etreben unch einer Recompenfe, wie der zeitgemäße Ausbruck lantet, liegt nach meiner Unficht ber ficheiste Beweis, daß es ihm um Boheres nicht gu thun war, benn bas Mindere ichlieft bas Bobere aus. Gein Zinn ging allerdings boch hinaus, boch nicht auf mehr, als was rechtlich erreichbar und zu behanpten möglich schien.

Es ist wahr, wo es sich um die Urtheiloschopfung in einer Schntdfrage handelt, befindet sich der Historifer, wenn ihm nicht die Procesacten von dem zeitlichen Tribunal überliesert wurden, in einer nugünstigeren Lage als der Strasvichter, weil ihm der Beweis durch sebende Zengen abgeht, die wegen ihrer Aussagen nöthigenfalls zur Berantwortung gezogen werden können. Tropbem muß die Frage von Waltensteins Schuld ihrer Lösung zugesührt werden. Schon die geschuchtliche Kahrheit würde dies erfordern, selbst wenn die eminent wichtige weitere Frage nicht dannt verknupft wäre, ob so hohe Ideen, wie das deutsche Meich neu zu begrunden und, als dies vereitelt war, wenigstens den Frieden auf billigen Grundlagen mit Abwehr fremder

Einmischung vom Reich zu Stande zu bringen, von einem Berschwörer oder einem Patrioten ausgegangen. Wenn die Frage in letterem Sinne gelöst wird, welch' herrliche Aufgabe dann, eine Geschichte Wallensteins zu schreiben! Aber auch wie schwierig! Deit der kritischen Prüfung des Anklagematerials — auch unter Festhaltung der Unterscheidung, ob es vor der Katastrophe schon gegeben war, oder erst nachträglich an's Licht kam — wird viel, aber bei weitem noch nicht alles gethan sein. Das Leben Wallensteins greift überhaupt zu tief in die Geschichte seiner Zeit ein und ist auch sonst zu reich und mannigfaltig, als daß ein Einziger mit Erfolg zugleich Forscher und Schilderer desselben sein könnte. Da es aber des Berlockenden so viel bietet, so wurde dieß nicht beachtet und ohne genügende Bcrbereitung eine neue Geschichte Wallensteins nach der anderen geschrieben. Dazu kam noch, daß bis in die jüngste Zeit die reine Quellenpublication bald in Bezug auf Kritik, bald in Bezug auf Bollständigkeit viel zu wünschen übrig ließ. Insbesondere wurde auf die Provenienz und die autographische Seite der Schriftstücke viel zu wenig Rücksicht genommen, werauf so viel ankommt, wenn es sich um die Aufdeckung geheimer Intrignen handelt. So erscheint denn bei aller Reichhaltigkeit der Wallensteinliteratur der Zeitpunct noch immer ferne, wo es einem Geschichtschreiber von wahrhaftem Bernfe glücken kann, den immensen Stoff nach allen Seiten zu durchdringen und zu beleben. Doch läßt sich der Zeitpunct beschleunigen, wenn die Forschung vor der Hand sich bescheidet, statt ein mangelhaftes Ganze zu liefern, eine oder die andere Seite ihrer Erörterung zu unterziehen, diese aber dann möglichst bis zur Erschöpfung zu bearbeiten. Was in dieser Weise geleistet wird, lebt fort in allen künftigen Geschichtswerken, während das zu viel Umfassen leicht der Oberflächlichkeit und damit der Vergessenheit verfällt.

Welcher Dienst würde der Geschichte Wallensteins z. B. nur durch eine gründliche, von einem gewiegten Fachmanne verfaßte Ab-

handlung über dessen Strategie geleistet? Selbst die Schuldfrage würde durch sie eine wesentliche Klärung erfahren, da auch seine Kriegführung — man lese nur die Bamberger Schrift, das welsche scriptum, den bayerischen Discours über des Friedlands ungleiche Ordonanzen, das Chaos und den ausführlichen und gründlichen Bericht — nicht selten als Ausfluß der Verrätherei gedeutet wird. Der Laie verfolgt heute die Wallenstein'sche Kriegführung mit wechselnden Empfindungen. Bald erfaßt ihn unwillfürlich Bewunderung, wenn er sieht, wie nach vorher unkennbarem Plane lange voraus für jede Eventualität die geeigneten Dispositionen getroffen sind, wie im Momente der Entscheidung mit raschem Blicke alle Hilfsmittel zusammengefaßt und nicht selten in neuen und kühnen Combinationen zur Wirkung gebracht werden, wie stets nur der Erfolg, nicht eitle Bravour das leitende Princip ist und der Erfolg wieder nur höheren politischen Zwecken zu dienen hat. Er glaubt zuweilen darin schon etwas von dem Getriebe der deutschen Kriegführung aus unseren Tagen wahrzunchmen. Bald wieder erscheint es ihm unbegreiflich, warum da und dort die Gelegenheit, einen bedeutenden Schlag aus= zuführen, vorbeigelassen wurde. Der kundige Militär hingegen wird, sofern er nur die politischen Ziele Friedlands und die gegebenen Berhältnisse genau studirt hat, unschwer heraussinden, ob seine Borkehrungen aus der jeweiligen Sitnation oder aus anderweitigen Rücksichten entsprungen und ob dieselben richtig oder versehlt gewesen sind. Er wird 3. B. festzustellen wissen, ob Wallenstein Miggriffe beging, als er es unterließ, Bethlen Gabor in Ungarn anzugreifen, die Sachsen im Winter aus Prag zu vertreiben und Gustav Abolph bei Rürnberg zu überfallen oder ob er gut gethan, daß er nach der im Grunde unentschiedenen Schlacht bei Lüten so eilig den Rückzug nach Böhmen antrat und das Jahr darauf in Schlessen so lange müßig blieb. Er dürfte aber auch in Erfahrung bringen, daß Walleustein keineswegs der unbeschränkte Teldherr war, für welchen er

galt und noch immer gilt, sondern vielleicht in seinen Verfügungen sich mehr Einstreuungen und Durchkreuzungen von Seite des Hoses, Bayerns und Spaniens gefallen lassen mußte, als es heute bei einem gewöhnlichen commandirenden General üblich ist.

Eine gediegene Darstellung der Strategie Wallensteins müßte sich allerdings wieder auf eine umfassende Kenntniß seiner Heeresorganisation und Heeresverwaltung stützen. Tafür reicht aber, wie mir dünken will, das disher darüber Beröffentlichte, trot einzelner verdienstlicher Leistungen, lange nicht aus. Hier wird also erst eine ausgiedige Duellenforschung vorausgehen müssen. Diese würde sich aber gewiß sohnen. Nicht allein, daß eine genaue Darlegung der Ausrüstung und Berpstegung des Heeres, des Sanitätswesens, des Kanzleiwesens, der Feldpost u. dgl. m., so wie andererseits die Regelung der Contributionen Seitens der occupirten Landschaften, was alles durch ihn mancherlei Umstaltung erfuhr, eine wahrhafte Bereicherung der Kriegsgeschichte wäre, sondern es würden daraus auch manche interessante Streislichter auf Handel und Gewerbe in jener Zeit fallen.

In weiterer Consequenz kämen auch seine Finanzoperationen zu erörtern, wovon wir gleichfalls bis jest nur eine dürftige Kenntniß besitzen. Das wenige aber, was davon bekannt ist, weckt die Reusgierde nach vollskändigeren Aufschlüssen. Dieses Gebiet begreift zudem eine andere Seite von Belang in sich; deun da bei dem unregelsmäßigen Eingehen der Geldleistungen von Seite des eigenen Staates und der Subsidien von fremden Staaten Wallenstein selbst oft die Aufbringung der nöthigen Mittel oblag, so erwuchsen darans Forsberungen an den Staat, deren Begleichung am Ende sich nicht abweisen ließ. Man hat nun diesen Umstand mit als ein wesentsliches Motiv seines Sturzes geltend machen wollen. Nach dem, was mir darüber aufgestoßen, mißt man aber demselben eine größere Bestentung bei, als er verdient. Von den Compensationen für die

Striegskoften ist nur in sehr verdächtigen Schriften, und auch da nur selten und nebenher, die Nede. Wallenstein hatte es zumeist auf Land abgesehen, und er ließ sich mit solchem — das wußte man oben sehr gut — immer leicht absinden. Da er unn als Ersat für Wecklen burg irgend ein anderes entsprechendes beutsches Fürstenthum in's Auge gesast hatte, so würde wohl seine Absindung keine so großen Schwierigkeiten gemacht haben. Eine genauere Forschung über seine Finanzwirthschaft dürste wenigstens annähernd heranostellen, wie groß seine Forderungen an den Staat, die von mancher Seite als so ungeheuer dargestellt werden, wirklich waren.\*)

Wegen der Reflege, welche der gegen die überlebenden angeb lichen Mitsichusdigen Wallensteins angestrengte Proces auf den eigenen Rechtssall desselben wirft, würde auch dieser Proces eine selbstständige Behandlung verdienen. Ja an sich wäre es ein äußerst daufbarer Vorwurf sür einen mit den Strafgesegen jener Zeit vertrauten Rechtshiftoriser, da wohl nur selten die Sophistist und Rabulisterei so auf die Spige getrieben wurde, wie hier. Freilich könnte das bei der Unzulänglichseit der bisherigen Publicationen mit Gründlich seit nicht ohne vorherige Einsicht der Procesacten im Original geschehen.

Mit der Schuldfrage steht das Borgehen Wallensteins bei der Verwaltung und beziehungsweise Gründung seiner Fünstenthümer höchstens insosern in Beziehung, als es die Annahme absolut aus schließt, daß ein Mann von so ausgesprochen praktischem Berstande und von solcher Umsicht, wie er sich hier im Großen und im Rleinen stautenten der bohmischen Königskrone sich getragen haben königerkrone ober der bohmischen Rönigskrone sich getragen haben keinte. Da indessen hier auf die Nothwendigkeit der Specialsorschung sür eine künstige Geschichte Ballensteins hingewiesen wird, so durste auch dieser

<sup>\*)</sup> Bemerkt fei, daß fich in der Lobint. Landtatel eine Angabl aus feinen Banquier Cans de Witte bezinglicher Urfunden findet

Bereich, in welchem sein Schaffen und Wirken von Freund und Feind gleich bewundernd gewürdigt wird, nicht übergangen werden. So vieles aber darüber bereits bekannt ist, so scheint des aus den Archiven noch zu hebenden Nichtbekannten dennoch mehr zu sein.

Sehr wünschenswerth sind wohl auch biographische Notizen über die wichtigeren Personen, welche in die Tragödie handelnd mit einsgegriffen haben, weil sie zur Aufdeckung der dabei wirksamen geheimen Kräfte und persönlichen Triebsedern manches beitragen dürften.

Worauf endlich nicht bloß bei der Specialforschung, sondern bei der Forschung über Wallenstein im allgemeinen ein sehr großes Gewicht zu legen, das ist die Herstellung eines treuen Charakterbildes. Leider beherrschten unmittelbar nach seinem Sturze die Gegner fast ausschließlich die Literatur und die Presse und hatten so freien Spielraum, es so häßlich und dunkel als möglich auszumalen. Schilderungen wurden nachher typisch und blieben es bis in die Gegenwart hinein, da die wenigen unbefangenen zeitgenössischen Schrift= steller, welche sich zu seinen Gunsten aussprachen, dieß doch nur mit allerhand Vorbehalten thaten, weil sie unter dem Eindrucke seines Endes die Feder führten, dessen Geheimniß sie nicht zu lüften ver= mochten. Heute jedoch, wo die Archive dem ernsten Forscher offen stehen und ein reiches Actenmaterial bereits erschlossen, anderes noch zu gewärtigen ist, bietet sich die Möglichkeit, aus seiner eigenen Correspondenz und aus den nicht tendenziösen schriftlichen Aufzeichnungen britter Personen über ihn zu einer richtigen Anschauung von seinem Charakter zu gelangen. Auch sein Thun und Lassen bleibt nach wie vor dafür eine sichere Duelle. Wenn wir übrigens wünschen, daß die Geschichtschreibung auch nach dieser Seite hin sich einmal von der eingebürgerten Tradition losmache, so kommt es uns nicht in den Sinn, ein durchaus fleckenloses Bild von ihm zu verlangen. Es ist uns ganz gut bekannt, daß das Große und Edle in seinem Wesen durch manchen Schatten getrübt wird. Jenes nach Gebühr aner=

tennend, darf die Geschichte biesen nicht wegwischen. Namentlich aus jener früheren Periode, in welcher Wallenstein, durch inneren Thatendrang getrieben, zu einer demselben Raum gebeuden Stellung sich emporznarbeiten suchte, wird sein Handeln zu prüsen sein, jedoch stets mit Rücksicht auf die auf's tiefste erschütterten staatlichen Verhält nisse und auf den Charafter der Epoche, welcher in noch weit höherem Grade, als der unsever Zeit, materialistich zu nennen sein dürfte. Nach dieser Richtung werden also die Art und Weise seiner Besitz erwerbungen, insbesondere, ob und in wie weit er dabei aus der Münzverschliechterung Nutzen gezogen, dieses jedoch mit genauer Darstellung der letzteren selbst, so wie endlich seine Stellung zu der Smirigknischen Erbschaft, lauter Angelegenheiten, wegen welcher heftige Vorwürse gegen ihn geschleubert wurden, eingehender Forschung zu unterziehen sein.

Solche und andere ähnliche Specialidziften, verbunden mit einer forgfameren Weststellung ber außeren Lebensmomente, ale fie bie igt in den Geschichtswerken gang und gabe war, fo wie mit Quellenforfchung und Quellenfritif, werben ber pragmatischen Zusammenfaffung des hiftorifch und psychologisch fo überaus merkwürdigen Lebens wirtsam die Bege bahnen. Wenn die bioberigen Geschichts werke über Wallenftein zur Bobe ihrer Aufgabe nicht hinanreichen, fo ift bas eben bem Dangel au ben nöthigen Borarbeiten beigumeffen. Ein Rante und Gfrorer waren fonft ber Aufgabe ichon Berr geworden. Ift boch die Geschichte Walleufteins von Ranke in mehr ale einer Binficht ein Meisterwerf. In feiner Zeinfühligfeit hat er darin viele werthvolle Gefichtennucte und Beziehungen bloggelegt, die bis babin alten verborgen geblieben. Man lege es mir aber nicht als Unmagung aus, wenn ich, ein Laie, mich unterfange, bem Lobe des Attmeifters ber beutschen Geschichtswiffenschaft auch eine Ein schräufung beizusügen. Hach bem Gindrucke, welchen fein Buch auf mich gemacht, fann ich nicht andere fagen, ale er ift in dem Etreben nach Objectivität viel zu weit gegangen und baut seine Erwägungen und Schlußfolgerungen häufig auf Prämissen, welche bei näherer Untersuchung hätten verworfen werden mussen. Er läßt zwar dem Charafter seines Helden Gerechtigkeit widerfahren — von ihm ist der Ausspruch: "Unter den Emporkömmlingen, die das Glück versuchten, war Wallenstein einer der solidesten und bedächtigsten" und er weiß auch dessen hohe Ideen in's Licht zu stellen; dessen= ungeachtet läßt er noch immer die Berschwörungsgeschichte nebenher laufen. Das heißt doch Gegensätze, so unvereinbar als Feuer und Wasser, zu historischen Erscheinungen zusammen zu künsteln. Darin liegt auch die Schwäche seines Werkes. Während Ranke zwischen Anklägern und Vertheidigern eine Mittelstellung einnimmt, schlägt sich Gfrörer offen zu den letteren. In Ermanglung eines durch die Kritik erprobten Duellenfundamentes fällt zwar auch er noch hie und da ein ungerechtes Urtheil über den Herzog. In der Hauptsache kommt er doch zu dem Resultate, daß ein Mann von den Intentionen Wallensteins kein Verschwörer gewesen sein könne. Seine Anschanung gipfelt in dem Sate: "Mögen künftige Forschungen in den Archiven noch so viel Material über die letzten Zeiten des kaiserlichen Feldhauptmann's an's Tageslicht fördern, ich stehe nicht an, zum voraus zu behaupten, daß ich einen Beweis seiner Schuld für unmöglich halte. . . . . . Man höre auf, diesen großen Mann in die Classe gemeiner Verbrecher zu erniedrigen und durch Verleum= dungen gegen das Haupt den wohlverdienten Ruhm jenes Heeres anzutasten, das — die Guelfen mögen einwenden was sie wollen — für Kaiser und Reich und für die gute Sache focht!"

In den acht und zwanzig Jahren, seit Gfrörer diese Worte geschrieben, sind in Deutschland die größten Veränderungen vor sich gegangen. Welcher Stoff zu Vergleichungen mit den Vestrebungen Wallensteins würde sich darin nicht finden lassen! Ich will nur einen Punct berühren und kann auch dieß nicht thun, ohne eine Verwahrung vorauszuschicken. Es ist gar so leicht, wenn man sich in einen Gegen= stand von ungemeinem Interesse vertieft, in Ueberschwänglichkeit zu verfallen. Das ist mir sehr wohl gegenwärtig; aber auf die Gefahr hin, der Ueberschwänglichkeit geziehen zu werden, kann ich nicht umhin, meiner Meinung unverhohlen Ausdruck zu geben. Ich halte Wallenstein für einen der genialsten Männer, welche je im Staatsleben sich hervorgethan haben. Er war, von seinem Geschicke Staaten zu gründen und von seiner landesherrlichen Begabung überhaupt zu ge= schweigen, ein Staatsmann gleich großartig in der Conception, als praktisch in der Wahl der Mittel; er war in vieler Hinsicht ein ausgezeichneter Heeresorganisator und zugleich ein Feldherr von weitem Blick und neuen Gedanken. So erscheint er mir denn gleichsam als die vorzeitige Incarnation jener Kraft, welche, in drei Persönlichkeiten in die Erscheinung getreten, 240 Jahre nach ihm mit Hilfe des Volkes in Waffen das neue deutsche Kaiserthum, nur mit einer anderen Spige, aufrichtete. \*) Es mag sein, daß eine oder die andere der erwähnten Eigenschaften zuweilen dem harmonischen Eingreifen aller Eintrag that. In der Noth wirkten sie schon zusammen und nach menschlichem Ermessen würde er vor dem Jahre 1630 das Ziel, welches er sich gesteckt, die Kaiserhoheit im deutschen Reiche wieder herzustellen, erreicht haben. An den Verhältnissen wäre sein Plan kann gescheitert, da dieser eben aus den Verhältnissen herausgewachsen

<sup>\*)</sup> Es sieht mir nicht zu, eine Parallele zwischen Wallenstein und dem großen Staatsmanne unserer Zeit zu ziehen. Analogien würden sich schon sinden lassen. Nur das sei bemerkt, daß auch Wallenstein in gestügelten Worten sehr glücklich war. Was mir an solchen vorgetommen, soll hier eingeschaltet werden. "Große Stücke heben sich schwer."
— "Die Städte thun tein gut, wenn sie nicht einen Zaum [Citadelle] im Maul haben."
— "Zween Hahnen auf einem Mist taugen nicht zusammen." (Lorenz). — "Wer nicht will, daß ein Bogel sliege, muß ihm die Schwungsedern ausreißen." (Aretin). — "Ehrzgeiz ist die Leuchte, die allen großen Handlungen vorausgeht." (Roepell.) — "Soldaten bedürsen teine Räthe von Höslungen; die Concerte ihrer Geschütze richten sich nicht nach dem Tact des Musiters." (Hurter). — "Eine Weide, wenn sie nicht mit der Wurzel ausgerissen wird, betleibt bald und läßt wieder ausschießen." (Rasin). — "Wie glücklich sind die großen Kirchenmänner, daß sie die Kaballa gefunden, Fleisch und Geist, die sonst einander bestreiten, zu vereinigen!" (Rante.)

und auf diese berechnet war. Es stand ihm nur kein Monarch zur Seite, der schützend über ihn die Hand gehalten hätte. Aus dem Gelingen im Jahre 1870 und aus dem Mißlingen im Jahre 1630 ersieht man deutlich, welch' hohen Werth die Weisheit und Festigkeit des Regenten für ein Staatswesen besitzt und was das Fehlen dieser Tugenden zu verschulden vermag.

Was dahin ist, darf beklagt werden, aber es läßt sich nicht zurückrufen. Wohl aber soll man es sich in das Gedächtniß zurückrufen, wer dafür einst gestritten und gelitten, und an seinem Namen soll man nicht ewig den Unglimpf lassen, womit ihn Lüge und Bosheit behaftet hat. Wie es nun der Geschichte obliegt, der Nachwelt zum Troste, in dem Geschehenen der Wahrheit und Gerechtigkeit zum Siege zu verhelfen, so hat sie auch die Jahrhunderte alte Streitfrage, welche sich an den Ramen Wallenstein knüpft, durch ihren Spruch zu lösen. Ihr lege ich daher diese meine Vertheidigungeschrift vor. Ich thue es mit der frohen Zuversicht, aus ihrem Gerichte, welches man auch das Weltgericht nennt, werde Wallenstein als der getreucste Paladin des Kaisers hervorgehen. Was der Seherblick großer Geister längst errathen, wird dann glänzend bestätiget werden. Zwar unser Schiller hängt noch, von den trüben Quellen, aus denen er seine Geschichte geschöpft und auf deren Grund er seine Dichtung aufgebaut, beirrt, au der herkömmlichen Auffassung. Dennoch ahnt er schon, es könnte alles auch anders gewesen sein, indem er seine Geschichte mit den Worten schließt: "Endlich muß man zur Steuer der Gerechtigkeit gestehen, daß es nicht ganz treue Federn sind, die uns die Geschichte dieses außerordentlichen Mannes überliefert haben, daß die Verrätherei des Herzogs und sein Entwurf auf die böhmische Krone sich auf keine streng bewiesene Thatsache, bloß auf wahrscheinliche Vermuthungen gründen. Roch hat sich das Document nicht gefunden, das uns die Triebsedern seines Handelns mit historischer Zuverlässigfeit aufdeckte und unter seinen öffentlichen, allgemein beglaubigten Thaten ist keine, die nicht endlich aus einer unschuldigen Duelle könnte gestossen sein." — Boileau, der tiese Kenner des menschlichen Herzens und seiner Schwachheiten, welcher noch Zeitzgenossen von Wallenstein erzählen gehört haben kann, urtheilt hinzgegen entschieden: Personne, sagt er bei Erwähnung von Sarrazins Schrist, n'a moins ressemblé à Catilina que Valstein, qui était fort honnête homme & qui, après avoir servi sidèlement l'empereur, périt par les artisses de quelques ennemis, qui sirent croire à l'empereur, dont il gouvernait l'esprit, que Valstein avait voulu se faire roi de Bohème, ce qu'on n'a jamais pu prouver. — Boileau sich auschließend thut Boltaire, selbst Chrencetter eines schuldsos Gerichteten, einsach den Ausspruch: Valstein n'a conspiré jamais.

# Beilagen.

1.

# Raiser Rudolph II. an Erzherzog Albert.

## Rudolff.

Durchleuchtiger Hochgeborner freundtlicher geliebter Bruder Bnd Fürst. Bns hatt der Wohlgeborne Bnser lieber getreuer Albrecht Wenzl Eusebius Bon Wallenstein auff Herzmanicz und Herzmaßensst Buterthenigst ersucht vnd gebetten, Nachdem er vergangene Jahr aneinander sich im Ariegsweßen gegen denen Türcken sowohl gegen denen auffgestandenen Hungern vnd Siben-bürgern brauchen laßen, Undt nochmahls eutschloßen, Das Glück anderstwo auch Zunersuchen, Insonderheit aber ein anmuttung trage sich in E. L. Dienst Zu begeben, Wir geruhten darinnen mit gnaden zu bewilligen Bndt Ihme durch eine ersprießliche Commendation an E. L. befürderlich zu erscheinen.

Wann vus des obbenantts Von Wallenstein Dapffers redlichs Verhaltt uns genugsam bekantt Indeme Er alberaitt mehr als einmahl Hauptmanschafften bedient, auch dehn Beuelch eines Obristen ober ein Regiment deutscher Anecht (dazue Er von Stenden Unserer Eron Behaim deputirt gewest) Wann der Arieg lenger wehren sollen, aingetretten hett, und wir demnach seinem verneren rühmlichen Vorhaben alle Hülff zu erzaigen billich wohl gewogen Hierumb so hatt Er nitt allein das gebettene gnedigste erlaubnus von Uns erlangt Sondern neben dem Wir in kainen Zweisselsen, Eucr L. werde obangezaigte des von Wallenstain gutherzige oblation (desen geschlecht gegen Uns und Unserem Hauß Ofterreich in stetter vonverbrüchlicher Trew Iderzeitt verbliben und noch beharrett) für sich selbst lieb und annemlich sehen So gesynnen Wir hiemitt freundt und Brüderlich, E. L. wölle auch Uns zu Ehren und gefallen Ihne in Dero Kriegsbienst

auffnemen Ind dabei solche befürdernus erweißen, das Er diser Buserer, den seinigen Ind Ihme zu Vortern gnaden ertailten Intercession fruchtbarlich genießte Das begeren Wir Imb E. L. in ander weg mitt Brüderlichen Hulden vnd allem gutten, Damitt Wir Ihr wohl bengethan, Zu erkennen. Geben auff vnserm Schloß zu Prandeiß den Sechsten Tag Januarii Anno 1607

Un Erzherzog Albertum.

A tergo Copia

Kans Vorschrifft an Erzherzogen Albertum, Herrn Albrecht Wenzl Eusebio von Walnstein zu Kriegsdiensten zu befürdern.

Nro. 72

2. Aus den Jahren 1624—1625.\*)

I.

In primis accepit princeps a Lichtenstain decretum ab imperatore, ut, si visum ipsi fuerit et rem sic postulare judicaverit, principem a Waldstein, tunc unius peditum regiminis et duorum millium equitum supremum urbis quoque Pragensis, renunciaret. Dilata vero decreti promulgatione, ut princeps a Waldstein principem a Lichtenstain ad id promulgandum promptius inclinaret, dono eidem sexaginta florenorum millia dedit; quamque vero id in moneta, quam longam vocant, factum sit, tamen princeps a Lichtenstain fundos pro ea ut bona coëmit

II.

Deinde, quod dominus Michna principi a Waldstein hanc in remauxilio fuerit, cooperatus est princeps, ut idem d. Michna ab imperatore in antiquorum baronum numero reponeretur.

III.

Praeterea princeps a Waldstain tanti officium hoc supremi urbici facit, ut asserat, malle se summi vigiliarum praefecti officio quam illo abire, addendo, pluris a se fieri, arma manu tenere quam principatum suum et opes.

IV.

Ad haec cum imperator mense Decembri anno 1624 certos dd. commissarios Pragam expedivisset, intelligens agi, ut praesidium Pra-

<sup>\*)</sup> Driginal in Reuhaus.

gense exauctoraretur esseque principis a Lichtenstain consilium, ablegavit ad eundem dominum Michnam refricaturum, quo ipsum dono ad sui promotionem munerasset, et se semper principem tuitum esse et conservasse, ne se vicissim ille negligeret certus fore, ubi ii, qui nunc in sui eversionem conspirant, se (principem a Waldstein) everterint, idem illi (principi a Lichtenstain) facturos. His princeps a Lichtenstain respondit, si voluisset, relicturum se fuisse suum regimentum (legionem vocant) Pragae majori suo cum lucro, quam dono ab illo acceperit; se vero etiam libenter eum in rebus convenientibus et decentibus defendisse, in tam gravibus vero disordinationibus salva conscientia defendere non posse. Et cum haec dd. commissariis non modica cum commotione referret, addidit, principem a Waldstain caesari fideliter non servivisse, quosdam articulos referendo, qui infra reperientur.

V.

Tandem princeps a Waldstain in eo supremi urbici militiae praefecti officio tempore summi discriminis anno elapso, postquam Gabor cum Hungaris et Turcis in Moraviam irrupisset, partem bonam ipsius urbis praesidii in sua bona mitti curavit et alius militis tantundem, cui camera solvere debebat, periculum exaggerando conduci jusserat, forte ne ablatio partis praesidii animadverteretur.

## VI.

Longo tempore usque ad primam Januarii anni 1624 singulus mensis pro quatuor septimanis computabatur et etiam solvebatur, et semper primo die illarum quatuor septimanarum pecunia in principio solvebatur et hoc pacto per annum loco duodecim mensium tredecim menses illi solvebantur; ipse vero singulis quatuor septimanis pro octo diebus militibus stipendium retinebat et tardius, quam accipiebat, solvebat. Unde per annum integrum quatuor mensium solutionem in suum proprium lucrum convertebat, et fertur, jam a prima Januarii ejus anni decem dies in singulos menses militibus auferre et ita eadem illi utilitas manet.

## VII.

Cum menstruum stipendium militibus solveretur, quilibet miles ex quolibet floreno duos cruciferos illi debebat donare.

### VIII.

Omnis illa pecunia, quae in hoc praesidium inutiliter immo cum summo [damno] est effusa, poterat conservari; illos autem sumptus fuisse non necessarios et inutiles. Vel hinc potest colligi et judicari: Cum hostis ultimo Moraviam invasisset, scripscrat princeps Gödingo Pragam, ut tantum arx, Parva pars et Visherad illo praesidio muniretur et hoc pacto Antiqua, Nova urbs et Hradshin praedae et potestati hostium expositae fuissent; et quia major pars militum est haeretica, tantum et majus fere periculum ab illis quam ab hoste timendum erat, immo multi militum palam jactitabant, se hostium impetui non restituros.

#### IX.

Multi civium, ne illis milites in aedes locentur, timentes, ne omnibus mobilibus spoliarentur, solvunt singulis septimanis aliquot taleros; et illi milites Praga mittuntur ad pagos et illic morantur, cives autem, qui pro redimenda insolentia et vexatione illam pecuniam numerant, conqueri immo hiscere non audent, quia minatur iis, si querelam deponent, plurimos milites se in ipsorum domibus positurum.

#### X.

Dum magna pars militum per pagos sub praetextu salvae guardiae est dispersa, nihilominus, tamquam Pragae esset et suas excubias perageret, integre illis solvitur.

#### XI.

Fertur, vexilla praesidii nunquam fuisse integra, nihilominus integrum menstruum stipendium ipsi numerari debebatur.

#### XII.

Multis suis famulis et ministris et, ut fertur, fere omnibus, quorum opera in suis aedibus utitur, stipendium militum currit.

### XIII.

Milites, qui fuerunt murarii, ad fabricam aedium suarum adhibebat, et quia illis stipendium militum solvebatur, co minorem mercedem ex proprio marsupio illis numerari curabat.

#### XIV.

Nimis sacpe multi praesidiarii in urbe noctu domos invaserunt plurimas et illas magni pretii expilarunt et spoliarunt, immo de die

multos utriusque sexus homines impune in urbe spoliabant et depraedabantur, et utrumque horum, etiam dum praesentes Pragae dd. commissarii essent mense praeterito Decembri, faciebant.

#### XV.

Propter latrocinia, praedas, rapinas et exactiones militum aliquot centena aedium — fere sexcentae — desolata et vacua remansere, quin fere omnes cives in extremam mendicitatem et paupertatem redacti fuere.

#### XVI.

Pro suo praesidio superfluum acervum et copiam lignorum sibi ex imperatoris horto dari curavit, quae ligna magno pretio constiterunt. Insuper Pragenses trium civitatum singulis septimanis sexaginta rates propriis equis ipsi vehere et contribuere fuerunt coacti, et ligna illa pro suo arbitrio divisit et multa satis chara pecunia vendi curavit.

#### XVII.

Pro suo, ut vocant, "stab" superfluam avenam sibi conferri et convehi curavit, qua non indigebat, ex qua sexaginta suos equos et omnes alios, qui ad ipsius aedificium materialia convehebant, sustentabat.

#### XVIII.

Cum quinque vexilla accepta pecunia debuisset dimittere, tantum ea reformavit et nihilominus pecuniam integram pro dimissione acceperat.

#### XIX.

Cum quodam tempore quidam Judaeus furtum commisisset, decem millibus florenorum omnes Judaeos multavit et illam pecuniam PP. Socieatis Jesu donavit pro quadam fundatione, cum tamen illa mulcta in fiscum referri et deponi debuisset. Non ideo hic tangitur, quasi male collocata illa pecunia fuerit, sed quod fundatio talis non ipsius, sed fisci nomine fieri debebat.

#### XX.

Quemdam imperatoris famulum, qui pulverem tormentarium conficere et parare solebat, qui annos jam 70 nactus erat, cum nullam jurisdictionem in illum haberet et jura ipsa talis aetatis hominem torqueri prohibeant, postposito omni juris et humanitatis et justitiae respectu, foede chorda, ut vocant, cruciari et torqueri jussit, ex qua vi et doloris magnitudine miser animam exhalavit.

#### XXI.

Domos viginti tres egregias in Parva parte, ubi est quartir imperatoris pro aulicis, coëmit et illas cum diminutione perpetua numeri civium, contributionum, census annui debiti et sublatione comoditatis quartir pro aula imperatoris et externorum funditus everti et demoliri curavit, ut eo comodius suam inutilem structuram extendere et dilatare posset.

Multos invitos vendere sibi ipsorum aedes curavit, immo constat absque contractu sola arbitraria quorundam, quos ad id destinavit, taxa pecunia annumerata ed quidem levioris monetae, reclamantibus aedium dominis, priusquam migrare possent et sua alio transferre, aedes destrui coeptas adeoque, quod legibus regni, ne cuipiàm ex civica domo liberam facere absque peculiari regis consensu liceat, cautum est, quanto minus demoliri, — cum praeterita aestate imperatorem Pragam venturum diceretur, ne impediretur, eo velocius dirui jussit.

#### XXII.

Cum ipsi significatum fuisset, Hebraeos multum calcinae pro ipsorum aedificiis coëmere et ideo defuturam pro aedificiis ipsius, de repente 200 sclopetarios in Judaeorum civitate collocari jussit, qui cum se nimio potu obruissent, coeperunt Judaeos spoliare, ex quo parum abfuit, quin tumultus in tota civitate exortus fuisset, ita ut ipsemet coactus fuerit, ad Judaeos advolare et illam rapinam et tumultum gliscentem occisione et vulneratione aliquot militum coërcere et avertere. Et hanc calcinae venditionem non Judaeis solum, sed etiam Christianis et ecclesiasticis interminata venditori suspendii poena appositis etiam excubiis inhibebat.

## XXIII.

Rusticos, qui ad liberum mercatum frumentum praesertim Pragam vehebant, cogebat ante portas sibi vilius quemlibet strichonem, quam potuissent in mercatu, vendere; et licet in suis bonis abundabat, tamen sine dubio hoc propterea fecit, ut suum carius vendere et tanto melius monopolium exercere posset; per hoc autem inhabi-

tantes civitatem nullam poterant avenam habere et penuriam magnam passi sunt.

#### XXIV.

Tergiversatur, quamquam crebro monitus fuerit, ab aliquot mensibus ratione contributionum non solutarum rationes conferre, cum tamen a subditis omnes contributiones exegerit.

#### XXV.

Ille causa fuit, quod Holsteinius contra imperatoris inhibitionem conductus et illi mille equites conscribere permissum fuerit, qui, ut luce clarius est, magnam et meliorem partem regni depraedati sunt et devastarunt. Immo constat modis omnibus, quibus potuit, impedivisse, ne exauctoraretur. Et cum promisisset imperatori Viennae certam pecuniae summam pro dimissione militum Holsteinii mutuo daturum, imperator ipsius promissis innixus cum Holsteinio de solutione convenire et ipsum dimittere jussit; ipse vero tergiversando illam pecuniam numerare distulit. Unde propter dilationem solutionis innumera damna ab milite cum extrema oppressione incolarum secuta sunt et emanarunt.

## XXVI.

Ante aliquot menses jussu imperatoris debuit duas compagnias (ut vocant) equitum dimittere; in hanc horam usque retinet eas cum magno damno et despectu imperatoris; singulis enim septimanis ad 1800 fl. excepta avena, feno et stramine in illas exponuntur.

#### XXVII.

Contra voluntatem Lichtensteinii acquisivit imperium in militiam in Boëmia degentem, ut vocant "commando della milicia", et tamen petulantiam et praedas, rapinas et violentiam illorum, non uti debuit et pro officio tenebatur, poenae severitate et disciplinae coërcuit et punivit. Ex qua conniventia et malitiosa dissimulatione major pars regni et incolarum in summam paupertatem et miseriam redacta est et enervata, ut ipsis omnia (si hostis aliquis ingrueret, — quod deus avertat —) media defensiva et offensiva desint, ut neque se neque imperatorem ab inimicorum impetu tueri et longo tempore sufficientes contributiones imperatori dare possint.

#### XXVIII.

Persuasum est imperatori, quod consenserit, ut ipsi principi Waldsteinio pro valore trium vel ad minimum duorum millionum bona vendi concesserit cum promissione ab ipso facta, se partem illius summae in parata pecunia depositurum, parte militem contentaturum et partem possessoribus, quibus certa summa ex bonis confiscatis debebatur, soluturum et illis satisfacturum esse. Ex qua partida multa damna emerserunt. Magnam enim partem, quam in parata pecunia deponere debuit, distulit solvere usque ad mensem ultimum ad calladam vel diminutionem pecuniae et illis diebus ante calladam, acceptis taleris et ducatis ab Hebraeis mutuo, quibus quidem non nisi in specie obligavit se ad solvendum cum fenore solito, imperatori tamen in illo pretio, quo tum currebant, in aerarium imperatoris praefecto aerarii numerari curavit, quam pecuniam statim sequenti mense imperator debebat illi pro praesidiario illius milite, ita ut exempli gratia ipse deponens decem millia ducatorum numeravit in solutionem bonorum ad minimum pro centum sexaginta millibus, et illa ipsa decem ducatorum millia recipiens pro solutione sui militis non nisi pro pretio viginti trium millium florenorum cum aliquot centenis florenis (quia tunc ducatus non nisi per duos florenos et 20 cruciferos computatus est).

Quomodo autem militi stipendium solverit et illis possessoribus satisfecerit, rationibus factis tandem apparebit. Praeter haec magnum lucrum ex illa magna partida ipse acquisivit et aliquot centenorum millium imperatori damnum intulit. Dum enim nemo cum illo de bonis licitari auderet, viliori multo pretio, quam si licitari integrum fuisset, illa bona acquisivit, immo et multos, quos fovebat, hoe modo sine licitatione ad emtionem bonorum cum damno imperatoris juvit. Quam vero juste taxatores bona ab ipso empta aestimarint, an corrupti ab ipso partim pecunia partim metu pro libitu ipsius taxarint et tam in mobilibus quam in immobilibus plurima in taxam non posuerint, cum aliquando revisio istarum venditionum ab imperatore constituetur, apparebit.

## XXIX.

Sub praetextu, ut ipsi bona tamquam catholico venderentur et hoc modo hacretici incolae exstirparentur, obtinuit quod voluit. Cum tamen postea haereticis baronibus et nobilibus magnam partem bonorum suorum in feuda contulerit, immo post calladam pecuniae
cuidam haereticae personae partem bonorum vendidit, et tantum
bonae pecuniae ex illa venditione coëgit, quantum illi duo milliones
in mala pecunia efficiebant.

#### XXX.

Durante adhuc illa vili moneta ab rusticis pecunias annuas, quas "zinsz" vocant, in bona moneta exigebat, ita ut pro una sexagena misnensi, id est 70 kr. (in regno Boëmiae consueto computandi modo) ad minimum octo florenos istius monetae illi pro zinsz solvebant, ita ut licet illa bona ab imperatore empta pro vili moneta soluta fuerint, tamen ipse fructum ex bonis bonae monetae excipiebat.

#### XXXI.

Cum bona sua immunia a militari quartir haberet, a subditis tamen contributionem in solidum pro ea tutela accipiebat et sui juris eam faciebat.

#### XXXII.

Hoc etiam tempore singuli rustici debent illi singulis mensibus unum florenum et pro qualibet gallina unum imperialem vel ad minimum unum florenum annuatim solvere. Hinc singulis mensibus ad minimum 30.000 florenorum ex suis bonis redituum habet, qua ratione et aliis infinitis oneribus suos subditos in tantam paupertatem redigit, ita ut progressu temporis (ut jam de facto sit) plerique suas domos desertas alio migrantes relinquant et qui remanebunt, contributiones imponendas imperatori pendere aegre possint; et legibus consuetudineque Boëmiae valde cautum est, ne quis incolarum a suis rusticis plures, quam a rege una cum ordinibus regni per comitia impositum sit, exigat.

## XXXIII.

Aliqua bona cum braxatoriis libere subditis relictis emit, quae braxatoria in taxa non fuere computata nec ipsi vendita; ipse vero statim braxatoria subditis ademit et majorem pecuniam ex illis collegit, quam pro toto dominio deposuerat.

#### XXXIV.

Nullas contributiones ex suis dominiis hactenus dedit allegans, quod ex contributionibus censum ab imperatore sibi debitum debeat defalcare; cum autem camerae Boëmiae constaret, contributiones excedere censum, requisiverunt eum, ut rem componeret apud steuram; promisit se facturum, sed non fecit.

#### XXXV.

Cum contributionem frumentariam ex subditis ad bernam debuisset dare, illud frumentum imperatori praeterito anno 7 imperialibus strichonem vendidit et adhuc non deposuit, cum isto anno tantum strich  $3\frac{1}{2}$  sexag. vendatur. Quantum damnum in imperatorem inde redundat, clare apparet.

#### XXXVI.

Lichtenstainium, imperatoris locumtenentem, et alios officiales imperatoris magnae et inferioris conditionis contumeliosis et minacibus verbis afficit et praefecto aerarii imperatoris et secretario militiae baculos minatus est, neque ullam obedientiam nomine imperatoris locumtenenti praestare vult, ita ut se locumtenens resolverit, quod aut ipsi aut alteri hinc demum cedendum sit.

#### XXXVII.

Refertur, principem a Waldstain per suum patruelem d. Maxmilianum non modicum pecuniae Viennam ablegasse et adhuc plus secum allaturum esse idque totum eum in finem, ut in aulicos caesareos partiatur, quorum praesidio in officio supremi urbici Pragensis conservetur. Et habetur pro certo, illum velle imperatori offerre ex residuo, quod adhuc debet solvere, pro principio aedificandae citadellae Pragae viginti millia florenorum et hoc ad hunc finem, ut possit in illo officio retineri, cum sciat, non posse per multos annos illam citadellam perfici, ipse vero interea frueretur commodis officii illius, cum pro tempore magis necessarium et multo utilius esset, ut illam residuam partem sui debiti ad illum finem collocaret, ad quem a Sua Majestate destinatur, id est ad exauctorandum tam nocivum militem Holstainianum. Et fertur, P. P. Societatis Jesu Pragensibus velle domum professam Pragae fundare, quibus quidem eam in rem meditabatur novam suam fabricam dare, sed quod videat ab illis ut inutilem eorum usibus non acceptandam, vult consentiente archiepiscopo templum S. Nicolai in Parva parte situm ad id applicare. Cum vero diebus praeteritis dd. commissarii Pragae fundationem Gitzinensis collegii P. P. Societatis Jesu ratam facerent, ajebat princeps Patres sibi in aula caesaris servituros, quin velle se Viennae res suas per confessarium proponere et ad exitum ducere, quin coram aliquibus ipsemet fassus est, tam hanc quam alias suas fundationes non tam religionis zelo quam per "ragione di stato," id est ob politicas rationes se facere.

#### XXXVIII.

Parta gloriosa ad Pragam victoria, quamvis conflictui non interfuit, magnum tamen fructum illius victoriae cepit et ex regiis quibusdam civitatibus multum praedae tulit, quin et bona compluria imperatoris fisco accidua sibi vendicavit et bene aliquo tempore abusus est. Cum vero deinde anno 1623 Sua Majestas Ratisbona Pragam appulisset, metuens sibi, ubi res palam fieret, respondendum de his sibi fore, fructuum a se perceptorum consignationem dedit postulans sibi ea, quibus fruitus fuisset, indulgeri. Quam ob rem, cum ei vicissim insinuaretur, aliquo se caesari obsequio obstringeret, pollicitus est, se duodecim, quas vocant, compagnias equitum suis stipendiis ad Suae Majestatis obsequia aliturum. Quamquam non secus res accepta fuerit, quam quod duodecim illas compagnias anno integro esset habiturus, tamen cum deinde expostularetur cum eo, affirmabat mentem promissi non ultra eum annum fuisse, quod a Majo ultimam usque Decembris novem [?] menses tantum confecit idque durante vili illa moneta. Interim equites illi maxima temporis illius parte (tribus ultimis mensibus exceptis, quibus in Moraviam abierunt) optima quartir in regno Boèmiae occupabant, ita ut praeter id, quod ex contributione sui quartir pendi illis debuit, ipse non habuerit necesse multum eis tribuere. Sua vero bona hoc praetextu ab omni milite immunia habuit, a subditis vero multo etiam plus pecuniae, quam militibus pendat, accipit. Imperator vero, quod arbitraretur, ab illo equitibus illis pro toto anno solvendum, non prius de exauctoratione illorum eum admoneri jussit quam Majo mense anni 1624, duodecim nempe mensibus excursis; quia vero opinione sua falsus est imperator, cogitur a prima Januarii usque ad exauctorationem bona illis moneta stipendia persolvere. Quamvis autem in concessione illa 300.000 flor. promiserit, se 100.000 fl. ad contentandas illas duodecim compagnias concessurum, tamen postea pro illis 100.000 fl. bona sua in Moravia

vult imperatori resignare. Equites autem illi, non bona sed pecunias volentes, magno cum caesaris et Moraviae damno inexauctorati hucusque manent.

## XXXIX.

Fuit etiam ipse primus auctor, ut equitibus tres partes in pecunia solverentur, quod magna cum pernicie subditorum imperatoriorum actum est; equites enim illius integre pecuniam accipiebant et nihilominus, ubi hospitabantur, de victu illis prospiciendum erat.

### XL.

Est et illud, quod in Moravia ab Olomucensibus exegisse feratur, suspendium magistratibus, ni facerent, interminando, duodecim millia florenorum pro frumento, quod rebellionis tempore a rebellibus ex bonis illius in urbem convectum fuerat, licet ei constaret, illud rursus in castra imperatoria maxima ex parte fuisse ablatum.

#### XLI.

Demum advertitur impetum suum et furiam moderari non posse. Quamvis praeteritis diebus, cum commissarii caesarei Pragae essent, conatus sit superare et moderationem praeferre, non tamen imperare sibi potuit. Cum enim monita dd. commissariorum princeps a Lichtenstain sua cum conscriptione d. comitis a Martinicz et d. Michnae decretum eidem transmisisset, ut et ipse quemadmodum ceteri regni domini incolae duorum imperialium contributionem annumeraret, quo Holstainiani equites exauctorari possent, cum praesertim eam pecuniam a subditis suis acceperit, non solum id non praestitit, sed etiam decretum cum indignatione et ira discerpsit. Et domino Michnae saepius fassus est, se bona conscientia consulere non posse, ut ipse princeps Waldstainius in illo officio supremi militiae praefecti Pragae manere debeat, nam licet ipse se obliget omnes cavere irae excessus, tamen impossibile fore, ut se superare contra naturam suam possit.

## XLII.

Bona et dominia, quae (ut supra relatum est) coëmerat aut acquisierat et tabulis regni ad Suae Caesareae Majestatis relationem inscripta fuerant, expungi ex tabulis curavit; qua intentione, non est difficile conjicere, nempe ut incolarum regni Boëmiae juribus non stet et ne multis viduis, pupillis et incolis eiusdem regni, qui juris

aliquid in illa bona juste praetendunt, respondere cogatur et satisfacere, et sic laudabilem consuctudinem jurium regni Boëmiae evertat miserosque illos suo jure privet, adeoque infallibiliter novum aliquod jus et judicium sibi formare et statuere satagit.

Homini ambitioso, luxurioso, adultero, pigro, valetudinario, munera diligenti et retributiones sequenti atque avaro justitiae administratio sine laesione conscientiae et dei offensione non debet committi.

3.

Vertrauliches Schreiben über die Brucker Unterredung.

## Copia

eines vertraulichen Schreibens wegen bessen, so anno zc. 1626 zu Bruck zwischen bem Fürsten von Eggenberg und herzog zu Friedland fürgangen.\*)

Des Herrn sorgfältigen, wohlmeinenden Discurs über der mir communicirten Narration, was den 25. Novembris des abgewichenen 1626. Jahres zu Bruck zwischen unserm Herren Generaln, dem Herzog zu Friedland, und Fürsten von Eggenberg 2c. vorgangen und unterredet sein solle, habe ich mit Fleiß erwogen; vielmehr weil ich gespüret, daß der Herr Schwager hierüber eine Reflexion gemacht, als daß ich meines Theils darunter den wenigsten Grund spüren können, sondern halte alles für ein pur lauter cal= vinisch Gedicht, unsern General, zuvorderst aber die kais. Maj. bei dem Reich in bösen Verdacht zu bringen, als dergleichen Ding hiebevorn auch von den Böhmen erdichtet worden. Und ist zwar nicht ohne, daß der arglistige Fabulant mit den Umständen der zu Bruck vorgegangenen Handlung zwischen beiden Fürsten den Unverständigen leichtlich eine Rase drehen könnte, vornehmlich, weil die starke Werbung darauf erfolget. Daß aber jemand, was zwischen ihnen beiden in höchster Geheim gehandelt, penetriren können, solches wolle der Herr Schwager gewiß dafür halten, daß ce nichts sei, weil mir alle diejenigen befannt, denen solche der General seine Geheimniß vertrauet,

<sup>\*)</sup> Im königl. sächs. Staatsarchiv 9215, Buch 77, Fol. 276 bezeichnet als "Abschrift eines vertraulichen Schreibens eines kais. Hauptmanns über die am 25. November 1626 zu Bruck zwischen dem Fürsten von Eggenberg und dem Herzog von Friedland gepflogene Verhandlung." Eine Abschrift davon befindet sich im t. böhm. Landesarchiv, die von Herrn Professor Gindely gütigst für diese meine Arbeit mitgetheilt wurde.

welche aber von foldem Discurs nichts erforschen tonnen, außer bag fie aus der guten Accolliens zwischen beiden Fürsten und daß der General das Commando continuiret, fo viel fchließen tonnen, daß der Berr General feine consilia, warum er den Mannofeld, Bethichemb und die Turten damain nicht anariffen, anuafam iuftificiret. Daß aber bie rationes biefe gewesen fein, fo ber Fabulant hierbei erdichtet, feldes ift bei mir ja gar unglaublid, fintemalen diefelben einem fo hodwerftandigen General (welcher durch feinen Balor, Wig und Geschicklichkeit es fo weit gebracht, daß es ihme zu unfern Beiten wohl teiner nachthun wird, in beffen Gedanten auch nichts Gemeines fommt, fondern nur die hochsten politischen und militarischen Geheimnigen and vieler langen Meditation, fo andern verborgen fein, ohne Zweifel nie male in Ginn tommen, viel weniger, bag bergleichen fchlechte Poffen von dem Rürften von Eggenberg :c. ale ber rom. faiferl. Daj. ein' erftem geheimsten Rath adprobirt worden sein follen, mit welchem ba eine einer andern Hauptleute vorfommen wurde, ich es andere nicht versteben oder auf nehmen tonnte, ale gedachte er mit mir bee Beingele gu fpielen.

Dennach dann der Fabulant gesetzt, daß die tais. Maj. auf zwei Dinge vornehmlich in ihren consilus sehen müßen, als nämlich auf die Menge der Feinde, die sie haben, und dann den Mangel des Geldes, so man an seinen Det gesteltet sem laßet, darauf dann weiter diesen [?] gebauet, daß die lais. Maj. sich drei Dinge mußen zum scope vorschlagen, als: die Desension ihrer Länder, Bezwingung des Feindes zu einem billigen Frieden und Abdankung des Kriegsvolkes (welches sich auch noch etlichermaßen laßt horen, kömmt er uf solche ungereinte Mittel, aus welchen gar das Gegensspiel zu vermuthen. Dann

Erftlich beliviret seriviret? er, ce fei hierzu tein ander Mittet, als seedem belli in die Mitte des Neichs zu transferiren. Unn haben ja Ihr faif. Diaj. ihre Konigreiche und Vander im h. Neich. Sie sethst sein des Neichs Stand als die Erzherzogen zu Cesterreich und Herzogen zu Burgund, ein Schützer und Mehrer des Neichs als röm. saif. M. Wie faan nun das eine Nagion sein, der Feinde wenig zu machen, wenn man das rom. Neich an seinem Herzen, an seinen vornehmisen Wiedern offendiret?

2. Wie tonnen Ihr Maj, hierdurch ihr Land versichern, wann fie die jenigen verderben und ruiniren laßen, deren Huff und Affistens sie zu Reenperirung derfelben so anschnlich genoßen? Wie will man den Feind zum Frieden bringen durch Ruinirung der Freunde, Openbinung der Rentralisten?

Der Herr Schwager wolle sich ja solche Thorheiten von unserm General nicht laßen persuadiren. Daß man dem Feind nachsetzte, wo derselbe anzustreffen, solches hat seine Ragion und erfodert es die Nothdurft; sedem belli aber anderswo zu setzen und darzu das centrum imperii zu erwählen, ist ja dem vorgesetzten Ziel allerdings zuwider.

Weiter fabulirt dieser Poet, daß nicht allein sedes belli mitten in das Reich zu transferiren, sondern mit einem so starken und mächtigen Heer, welches ganz Europa ein Schrecken sei, zu belegen; jedoch soll solches Heer in keinerlei Wege sich in einige vermuthliche Gefahr setzen, entweder geschlagen zu werden oder Städte zu belagern, als alleine auf den Fall einer großen Gefahr.

Mich verdreußt des Fabulanten Discurs anhero zu repetiren, weil derselbe dahin angesehen, unserm General seine höchste Reputation abzusschneiden, als hätte derselbe nicht das Corragi, mit einem exercitu, so ganz Europa soll machen erzittern, bei gegebener Gelegenheit mit einem viel geseingern Feind ein Kämpfen zu thun, Land und Städte einzunehmen. Dann

Erstlichen worzu soll man eines so großen exercitus, warum muß ganz Europa erzittern, wann man da liegen soll, nichts ausrichten oder wenn man den Feind wohl mit einem geringeren kann Widerstand thun? Wich gemahnet der Fabulant mit dieser seiner Armatur als [einer] derjenigen Narren, welche man ullhier zu Wien auf S. Georgentag mit einer schweren Rüstung, Spieß, großem Degen und schweren, eisernen Ketten auf den Kahlensberg schicket, einen jungen Affen auszunehmen, da die Armatur wohl gegen einen geringen [grimmigen?] Löwen genugsam wäre. Eine große Wehre, deren der Mann nicht mächtig, schmeißt ihren eigenen Herrn.

Darum ein altes beutsches Sprichwort: Man solle sich nicht überwehren und überweibern. Allzu große und gegen der Feinde Macht nicht proportionirte exercitus haben jederzeit den Kriegsfürsten mehr Schaden gebracht, als den Feinden. Xerxes mit 2,397.000 Mann, welcher vermeinte, die Griechen gleichsam zu einer Morgensuppen zu verschlingen, wurde erstens von 300 Spartanern aufgehalten, nachmaln innerhalb wenig Monaten also zu Boden gerichtet, daß er nehrlich mit einem kleinen Schifflein darvonkommen. Gleichen Ausgang hatte der gewaltige Zug der Franzosen in das Königreich Neapolis. Und dennoch kriegten dieselben in des Feindes Land, und nicht, wie es dieser Fabulant haben will, in den Grenzen ihrer eigenen Königreich und Länder, welches auch, wie es der Ersahrung gemäß ist, also in der Natur — und mögen hierzu vielhundert Exempel angezogen werden — seine gegrundete Ursachen hat, dann dergleichen große exercitus, so bei allen Benachbarten große golosia, nur neue Berbundtmiten und dannenhero mehr Feinde erwecken.

- 2. Bei den Schwächern machen sie nur eine angenommene und simulirte Freundschaft, daraus dann, wann sich die Fortung ein wenig revolviert, schädliche desectiones und proditiones folgen.
- 3. So seind bei großen exercitibus große Unordnungen und ein schweres Regiment, denn alle naturliche Sachen ihr eigen Ziel haben. Und, wie die Gelehrten davon discuriren, mag eine Seele eines Zwergen nicht informiren einen Leib eines großen ungehenern Riesen, also mag ein Kriegssgeneral schwerlich einen gar zu großen exercitum, voruchmlich wann berselbe undiscipliniret ist, recht commandiren, daß er nicht setber darüber zu Grunde gehe und ihme das Geban endlich wie dem Simson über den Kopfsalle, daher sast unzählige exempla in alten und neuen Historien deren Felds Obr. und gar Kön. Kan. 2c., welche von ihrem eigenen Kriegsvolf erwurget.
- 4. Es gehören auch zu solchen großen exercitibus große Proviant geld, munitiones etc., welches alles Sachen sein, so in einem Land nicht nueudlich, sondern mit der Zeit erschopft werden. Mangelt es unn an einem dieser Dinge, so liegt es alles zu Boden und solgen geschtliche men tinationes der Soldatesca, als die Exempel in den Niederlanden unter den Spaniern genugsam mit sich gebracht; noch viel mehr aber, wenn solche exercitus nicht auf ordentliche Bezahlung, sondern gleichsam auf den Raub geworfen, dann, wo da nicht stets neue Provinzen erobert und Beuten über Beuten gemacht werden, ist das Spiel aus und sucht man endlich die Zahlung bei den Hauptern selbst. Will man es nun bei den Krennden such durch starte contributiones heranspressen, so solget darans endlich eine de speratio und allgemeiner Ausstand. Nun solt man aber dieses Kabulanten Discurs nach sein stille sigen und bei Leiben nichts wagen, da man Ropse dran setzen nunß.

Wer wollte nun dafürhalten, daß diefes ein Diseurs eines Generals und nicht vielmehr eines groben, der Welt und Reiegofachen unerfahrenen Schulfuchfen sei, welcher vermeinet, es ware alles an der Große und Menge gelegen, und daß man Paafen zu fangen lieber ungarische Ochsen als Winde [Hunde] brauchen soll, item daß [man] Kriege tonne fuhren mit Stillsien

und Bauernschinden, weil der Haas etwa gehört, daß weit davon gut vor dem Schuß sei?

Noch mehr gibt aber ber Fabulant seinen Unverstand an Tag, in denen zweien quaestionibus zu resolviren, welche der Fürst von Eggenberg 2c. dem Herzog von Friedland soll proponirt haben:

1. Warum Ihr kais. Maj. bei diesem Krieg für ihr Haus, solches zu erweitern oder etwas aquiriren, ihr gar keine Gedanken machen soll? Worsauf er dann diese ungereimte Antwort gibt, daß es uf solchen Fall an Mitteln, Soldaten zu bekommen, mangeln würde, weil dieselben fast alle unkatholisch als auch ein großer Theil der Obristen, daß auch, solchen Argswohn zu vermeiden, er bewegt sei, einen guten Theil der Regimenter luthezrischen Oberisten zu vertrauen.

Nun sehe man um Gotteswillen dieses Fabulanten Spitfindigkeit! Gleichsam, als wenn es vors erste vonnöthen sei, daß ein General einem jedwederen an die Nasen kleiben muße, was sein Vorhaben sei, ob er etwas aquiriren wollte ober nicht. Es hat, Gottlob! dem Haus von Defterreich zc. noch niemaln gegen den Erbfeind deswegen an Kriegsvolk ermangelt, auch von den Unkatholischen. Da dasselbe begehret, sich gegen den Türken zu avanciren, so ist es ein' phantastische Ursach, daß die augsburgische Confessions= verwandten nicht lieber sehen sollten, daß die Kriegsmacht gegen den Erb= feind gewendet und das Reich des Lasts enthebt, als daß sie selbst neben den Katholischen consumirt werden sollen. Wollte es aber der Fabulant etwa gegen Dänemark deuten oder gegen die ungehorsame Reichsstände — denn die augsburgische Confesionsverwandten nicht gerne sehen möchten, daß das Haus Desterreich gegen dieselbige zu mächtig werde oder etwas von ihrem Land aquirire — warum laßen sie sich dann bestellen? Ober hat man etwan in ihren Bestallungen ausgenommen, man werde, wann's die Occasion also mit sich bringen würde, ihnen nicht zusetzen oder ihre Länder einnehmen, sondern mitten im Reich sitzen bleiben und die gehorsame Stände, weil dieselbe fein geduldig die Haar dargeben, wohl beropffen und die Beutel spicken? Wer hat jemals so gekriegt, wann ihm sein Feind (als dießfalls der König in Dänemark) zu einem Krieg rechtmäßige Ursach gibt, sich mit Rebellen und Türken conjungirt, in seine eigene Königreich und Länder einfällt, wie gar die Bauern gegen ihre Obrigkeit instigirt, daß derselbe gegen einen solchen Feind allein defensive sich sollte verhalten und sein und seiner Freund und Helfer eigen Land consumiren? Es würde ja ein narrischer Balg sein,

welcher fabe, baf ihm fein Gegenpart einer limmer? mit gefährlichem Stechen und Sauen aufe leben feste, er aber entgegen nur unt der Rlache pariren wollte, benn er mit biefer Weise bald zu furg fommen wurde. Und thut ber Fabulant fo viel Taufend chrlicher faifert. Solbaten, angeburgifcher Confestioneverwandten, nurecht, daß fie der faif. Daj. gu Sandhabung der Juftigien und ihrer Antoritaten ec. nicht gerne bienen fellten, wann fie bemjenigen nachseben, was biegfalls bas Kriegerecht mit fich bringt. Dan verfuche es barauf, bag bas Ronigreich Danemart erobert werde, und febe gu, ob nicht Confesionisten ebenfo frech, ale die Ratholischen, jur Bente fein werben. Denn mas anlanget, die Madit bes haufes von Defterreich vielen große gelosia macht und daher folde nicht gerne promoviren, sein wohl mehr unter der fatholischen Religion, ale augeburgischen Confesioneverwandten. Defimegen mangelt es aber nicht an Solbaten, welche biefe politien nicht aufehen, fondern bem Rath ju Benedig und ben unirten Rieberlanden gu Gravenhagen befehlen, daß wenn ber Berr General, ber Bergog zu Friedland, feine andere Urfach gehabt (wie diefer Fabulant in feinem faturnischen Sirn feine andere finden fann) augeburgifche Confestioneverwandten gu Obriften gn promoviren, diefe wohl gar weit gefucht mare.

Auf die andere Frage des Furften von Eggenberg ze., welche der Fabulaut fich fethft fetet, nämlich, mas ber Bergog von Friedland vor Fundament und Mittel habe, eine fo große Ariegemacht ohne Beld ju continuiren, macht er noch feltfamere, ju Erwedung mehrern gefahrlichen Diftrauen angefebene solutiones. Namlich, daß die Taif. Maj, fo lange fie die Reichs-constitutiones und Sahungen nicht überschritten, einen rechtschaffenen Titul und Gewalt haben jale auch die Reinde fetbit bekennen umfen) die lander der Reinde ihrem Kriegevoll zum Raub auszustellen und noch darzu den Ueberreft von Deutschland zum Quartier einzuraumen, welches bann fei auftatt ber Begahlung. Und Dieweil er, herr General je., auf folch' Fundament bas vorige Jahr mehr als 70.000 Mann unterhalten und bamit gang Dentschland in Gewalt der taif. Armada gebracht, werde ihm viel leichter fein, nunmehr ben exercitum zu fiarfen und foldes auf viel Jahr continuiren, bis die Reinde entweder einen billigen Frieden fuchen oder dermaften confumirt werden, daß fie die Waffen gegen ihren Beren weiter nicht fuhren fonnen. In also nut einem Wort das Jundament, den exercitum ju erhalten, depraedatio des rom. Reichs und zwar continue uf viel Jahr hinaus.

Der finis aber, die Feinde des Kaisers zum Frieden zu zwingen oder zu consumiren. So viel nun zwar den sinem anlangt, ist die Frage erstlich, wann es der Feind auch also im Sinn hätte (wie dieser Fabulant seinem General insimuliret), retirirte sich etwa in eine Insul, säße darinnen stille, wagete nichts und suchte demnach keinen Frieden, wie sollte ihm alszbann des Fabulanten General zukommen? Denn [da] er nicht will, daß man ihme in sein Land fallen oder offendiren soll, die Suspicion zu verhüthen, daß man ja nicht gedenke, dem Haus Desterreich etwas zu aquiriren, so will er auch nicht, daß man was wagen sollte, man hätte dann das Spiel in der Hand.

Viel weniger würde er zu einem Krieg zur See rathen, weil der König in Dänemark zu Wasser stark ist, mit welchem sich auch ohne Zweisel auf solchen Fall Schweden würden conjungiren, die Hollander benebenst ihres großen Interesse halber, weil sie durch diese Septemtrionalische Navigation ihre alimenta suchen müßen, nicht still sigen können.

Welcher Theil würde nun bei solcher Beschaffenheit den andern wohl am meisten consumiren und müde machen? Oder was möchte dem König in Dänemark wohl Erwünschters vorkommen, als solcher insaniae zuzusehen, daß wir mit so viel tausend Mann, uns selbsten consumendo, ihnen wollten consumiren? Also erzählet man von einem Thoren und einfältigen Menschen, welcher, als er etwa gehöret, man könne die Städte und Festungen aus-hungern und aber sich an seinen Herren gerne gerechnet [gerächet?] hätte, gedachte er auch dieses Mittel gegen denselben vorzunehmen, legte sich in den Schloßgraben, hungerte tapfer, bis er darüber fast endlich gar Hungers gezstorben wäre. Dieses möchte auf des Fabulanten seinen phantastischen Rathzichlag erfolgen, denn aus diesem Cunctiren und Consumiren folgende Effecten zu gewarten:

Erstlichen allerhand Argwohn und Mißtrauen gegen die kais. Maj., als wäre etwa was anderes darhinter, als den König in Dänemark und seinen Anhang zu dämpfen, welcher Argwohn denn leichtlich bei denjenigen Platz findet, so von vielen Jahren hero nur mit dergleichen mißtraulichen Concepten von der calvinischen Sect eingenommen. Nun hat hieroben dieser samulosischer [fabulosischer] Discurrent selbst dergleichen Suspicion für schädlich gehalten und deswegen, daß man nichts von dem Feinde zu geswinnen prätendiren sollte, vorgeschlagen. Ob aber durch Angreifung des Feinds und dessen Conclicher Dämpfs und Bezwingung oder durch sein Stills

sitzen und Consumirung der gehorfamen Stande eweil er fein' Unterscheid macht, sondern seine Quartierung und contributiones auf das gauze Reich extendiren, auch aus seinem prasupposito, ein solch' Kriegobeer zu halten, so ganz Europa ein Schrecken sein soll, anders nicht sein kann, ist leichtlich einem sedwedern Verkandigen zu urtheilen.

Zum andern ist aus solchem Vorschlag der beharrlichen Kriegsbeschwerung, als hieroben weiter ausgesuhret, entweder eine schädliche Meutination unter der Soldatesca, wann nichts mehr zu rauben und zu contribuiren vorhanden, als benn die meisten Provinzen schon ziemlich erschooft, oder
ex desparatione ein allgemeiner Anfstand der Unterthanen oder auch wohl
gar der obern Stände und Stadte (weiten, wann sie nur wollen, gleich einen
Meligion- und Libertät-Krieg heraus nachen könnten, da man auch unsers
kriegsvolfs, so meistentheils unfatholisch, nichts versichert ist) zu beforgen.

Zum dritten wurde Ihr Maj. durch solche beharrliche gravamina sich wenig Lieb und Affection bei den Chur- und Fürsten, deren sie dennoch fur sich und ihre Nachkommen vonnethen haben, zuwegen bringen, sondern Ursach geben, daß das Kacserthum ganzlich von ihrem Haus in ein anderes transferiret werde, welches, da es beschehen sollte, ihre Erd-Königreich und Länder leichtlich zu Abfall gereizet wurden ober doch mit Noth sich erhalten konnten.

Es ift aber ber herr General Bergog von Friedland viel ju ber nunftig, daß er gegen ben Burften von Eggenberg bergleichen rationes follte gebrauchet haben, als hatte er bas rom. Reich, wie der Jabulant vermeldet, atjo in das Bodshorn fjagen wollen?], daß man alles thun muße, was er wollte. Dann welcher auf foldem Grund fein Fundament fette, wurde fich gewiß endlich betrogen finden. Es haben gwar die Unionisten die beutsche Reputation ziemtich geschmalert, bann die Sache "wehre" nicht gut, hingegen aber die Legiften Ligiften bei guter Cache biefelbe um fo viel mehr erhoben. Bollte man ber Libertat zu nahe geben. Gehorfame und Ungehorfame über einen Kamm icheeren und des Jabulanten Discurs gut beifen, durfte man fich vergleichen und vor einen Plann fichen. Noch mehr aber gibt fich ber Fobulant bloß, indem er vermeinet, er welle nicht allem auf viel Jahr fur einen so genngsamen exercitum gennsame contributiones heranspießen, sonbern noch daruber in turger Zeit eine folde Geldfumma erobern, fo nicht ein geringer bervus gegen ausländische Petentaten aledann einen Arieg anzufachen fein murbe.

Aus welchem denn zu sehen, wie gar derselbe an allen Orten die Rechnung ohne den Wirth machet, des Kriegs aber und der Polizei sich unsersahren erzeiget. Und hätte er in seinem Discurs nicht besser geschrieben, als daß er noch unterschiedliche Wittel wisse, offensive und defensive, wider Siebenbürgen und den Türken den Krieg zu führen, welche vielleicht ingemein nicht dermaßen penetrirt sein möchten, hätte er die vorigen auch bei sich bleiben lassen und nicht so weit sich bloßgegeben, hätte man ihn ex pelle leonina für einen General gehalten.

In der Conclusion kommt er endlich ad rem, nämlich des Herzogen von Friedland Defension, warum derselbe den Mannsfelder neben den Betlebemb und Türken nicht habe angegriffen. Meint, er habe es in seinem Sinn gar wohl erfunden, nämlich daß der General hierdurch sich von seinem scopo, den Krieg im Reich auszuführen, würde abführen lassen, dem Turken und Siebenbürger zu einem neuen Krieg Urfach geben, und, weil dieselben nichts anders gesucht, als den Krieg in Ungarn zu ziehen und daselbst seinen exercitum auf tausend Weise zu consumiren und zunicht zu machen, sich nicht willig in die Kluppen würde haben einführen lassen. Wie aber solche rationes einem solchen cumanischen Generaln wohl anstehen, als würden sie von einem Herzog von Friedland und rechtem Generalissimo seltsam sein zu vernehmen, dann dem Herrn General nicht unverborgen gewesen, als er noch in Mähren war, daß der Mannsfelder sich mit dem Betlehemb und den Türken conjungiret. Da er nun diese Ragion gehabt, warum ist er in Ungarn nachgefolget? Er würde in seiner Reputation hierdurch mehr consulirt haben, wenn er sich daselbst sirmiret und diese seine Ursach der kaiserl. Mtt. zu wissen gemacht hätte, als daß er dem Feind so nahe unter Augen gezogen und nachdem derfelbe standhalten muffen, gleichsam für den "Garn" gewandt und den Mannsfelder, welchen er so viel hundert Meilen aus Rieder-Sachsen in Ungarn nachgejaget (daß darunter die herrlichste Reiterei, welche die Rüftung stets an der Haut führen muffen, fast zu Boden gerichtet, gleichsam einen guten Abend zu bieten, zuruck sich wieder begeben hatte. Dieses ware gleich, als wenn einer einen großen Zulauf nehme, endlich über einen Strohhalm zu springen.

Zum andern, so läßt es sich ja nicht sagen, daß hierdurch, wann der Mannsfelder neben dem Gabor und Türken in Ihre Mtt. Land und Königreich gleich wäre geschlagen worden, die kais. Maj. den Frieden ges brochen hätten, sondern es wäre der Bruch vielmehr dem Gabor und Türken

zuzuschreiben. Wir haben in unterschiedlichen Masen mit dem Feind gesichlagen, da französisch, staadisch und engeltändisch Volk demselben zum Sueeurs gewesen, darum practendiren weder die Staaden, Frankreich, noch Engestand keinen Bruch, sondern sein zufrieden, daß der Kauser es fur keinen Bruch halte.

Zum dritten, so diese Nation gelten sollte, würde man noch viel weniger mit dem Tänemarker schlagen dürsen, und hätte sich der Graf Telly schändlich verseben, daß er bei so unterschiedtlichen Occasionen in der untern Pfalz, lestlich aber Stadson und Enter, den Feind angegriffen mit Hilf des kaiserlichen Bolks, weil Holländer und Englische darbei gewesen. Und ist ja wohl so viel baran gelegen, keinen Krieg mit denselbigen, als mit dem Gabor und einem türkischen, auf sein "Ebenthewer" mititrenden Bassa anzussahen. Dann wann der Türke selbsten sich dieser occasio halber in's Spiel mischen wollen, hätte er darzu andere occasiones gehabt und wurde nicht gewartet haben, bis man ihme dermaßen wäre über'n Hals gezogen, sondern man hat entgegen genugsame Nachrichtung gehabt, daß das bosnische Vornehmen an der Pforten gar nicht approbirt, sondern vielmehr für eine Rebettion gehalten worden, weil er dadurch zur ungelegensten Zeit die turztischen Sachen in Compromiß gestellet und Ursach geben, daß die Kais. Diajt nicht allein Siebenburgen, sondern auch der Waltachei sich bemächtigen können.

Zum vierten ware es ja ein schlecht Generalstuck, barum, weil ber Feind ben Frieden gebrochen, eine Decasion, denselben zu schlagen, aus ben Händen zu lassen, dann dieses die beste Afsecuration ist, infonderheit gegen solche Feinde, als Wetlehemb und der Türk seind, als man auch in essectu gesehen. Dann wie der Feind zwar wohl zusrieden gewesen, daß man ihn dergestatt hat abziehen lassen, hat doch unser General ihme nicht getrauet, sondern die Retirada niehr einer Flucht per arma oder accordo erhaltenen Securität gleich gesehen.

Bum fünften kann ja tein Politicus oder Ariegsverständiger dafur halten, daß des Betlehemb und Turken Intention gewesen sei, unsern General ans Niedersachsen zu leden, sondern es ihnen dang gung darbei gewesen, als sie selbsten besannt, daß man ihnen dermaßen unversehens auf den Hatstommen, daß sie Gott gedankt, daß sie den Kopf aus der Schlingen ziehen mogen, ganz ohne aber, daß ihnen bei der Sachen wohl gewesen oder sie dannenhero einigen Bortheils zu gewarten gehabt, als dann der eilende newords, den sie gemacht, gungsam ausweifet. Wure auch hierbei ein so

ansehnlicher eventus zu verhoffen gewesen, als nämlich, daß der Feind der kais. Maj. exercitum auf tausenderlei Manier zu verderben gewußt, würde er dermaßen gewiß nicht sein abgezogen, das Feld geraumet und sein desegno zurückgelaßen haben. Man weiß aber, daß die Türken Bettage angestellet, daß sie aus der Gefahr damaln erlediget und ihre Köpfe, die sie ihres unordentlichen Succurs halber bei den Großtürken schon verloren gehabt, salviret.

Zum sechsten. Beil der König in Danemark allbereit auf dasselbe Jahr bei Lutter von Herren Grafen von Tilly eine solche Schlappen bestommen, daran er denselben Binter wohl zu lecken gehabt, wäre darbei so große Sorge und Gefahr nicht gewesen, sonderlich bei eingefallenem Binter, daß man sich deßwegen so weit hätte vertieft oder imsoviosirt [?], sondern der Bethlehem und die Türken wären eben so froh gewesen, wann sie einen guten Streich davon bekommen hätten und es bei einem blauen Auge wäre verblieben, der Gäste aus Ungarn wieder los zu werden, welche sonst itso vermeinen, weil es ihnen vor Göttingen und damasen so wohl abgangen, daß es in Deutschland nur ein Beiberkrieg sei und daß sie die Hansen, so den Teutschen zu zwingen wüßten.

Daher denn dieses Fabelhansen allegirte Ursachen, mit welchen der Fürst von Eggenberg zc. so wohl sich g'nügen und abspeisen laßen, auch des Herrn Generals sonderliche Borsichtigkeit, daß ex die Victori nicht hätt' wollen in Gefahr setzen, höchlich gerühmet und admirirt, billich für eine Bachanterei und nicht ein Kriegsdiscurs, viel weniger für wahrhaftige Ursachen, so ein General einem römischen Kaiser und dessen vortresslichen Räthen vortragen solle, zu ästimiren.

Was aber die wahrhaftige Ursachen und rationes gewesen, warum damalen bei so freudigem Kriegsheer, da alle Obristen dafür gehalten, man habe die victoria schon in der Hand, der hungerische Palatinus Esterhazh schier um Gotteswillen um den Angriff angehalten, solches ist dem Herrn Generaln vornemlich bewußt und gebühret darüber gemeinen Soldaten, viel weniger aber Schulsuchssen und Hossischranken, nicht zu judiciren, dann die Generaln ihre geheime Kundschaften und Correspondenzen haben, so sich auch unser General nicht alleine auf die secundas, sondern allermeist auf die primas causas und das Firmament zc. [sic]. Wer curios ist und allers dings wissen wollte, was damalen in des Herrn Generaln, Betlehemb Gabors

und des Passa von Bosnia Nativitat für die directiones, Quatrangel und oppositiones gewesen [sie].

Mir ift gnugfam erwiesen zu haben, daß diefes zu Berungtimpfung bee Generaln Bergogen ju Friedland unter bem Ramen einer Retation von ber Sandlung ju Brud fpargirtes Figment gang feinen Grund ober Echem ber Wahrheit habe, barüber auch niemand fich einige Confiberation gu madjen, ober baf foldes erftgebachtes Generals consilia und Anschläge fein, in Gebanten zu ziehen. Dann was anlanget, daß barauf gleichwohl eine gientliche ftarte Werbung erfolget und hierdurch des Sabutanten Borfchlag effectuiret zu fein vorgegeben werden nidchte, vermehret bei den Krieges: verstandigen foldes die Guspition nur besto mehr, bag biefes ein recht figmentum, bem effectui eine boje causam ju affingiren, die Sache daburch nur suspect ju machen. Dann gewißlich zu prafumiren, bag biefe Werbung andersivo nicht angesehen, als den Frind rechtschaffen auzugreifen, feine Beit zu verlieren, bas rom. Reich lenta tabe ober sectica febri (welche gemeiniglidy barauf erfolget, wenn man fidy ad depellendum malum nicht recht refolviret) nicht confumiren zu lagen, sondern ben gewünschten Frieden mit wohlgeproportionirter Dacht endlich zu erhalten. Welches ich bamalu ausfuhren wollen, weiln mir gebühret, meines Generalen Reputation auch mit ben Waffen gu verfechten und bamit ber Berr Edmager miffe, hiermnen auch andern Information zu geben.

1

## Die Bolfenftein'iche Relation. \*)

Typus modernus bohemicus.

Grundliche und wahrhaftige Relation des jegigen erbärmlichen Buftands des Konigreichs Boheimb, wie es mit den koniglichen Städten als Herrschaften, mit dem Adel als mit der Gemein, vor einen elenden und zerrüttenen Zustand hat.

Allerdurchleuchtigster, großmächtigifter Konig 2c. Allergnabigifter Landsfürst und Gerr 2c.

Die unerforichtiche Allmächtigkeit Gottes bie hat unter andern feinen gottlichen Gaben ben Denfchen ben milbreichen Gegen und Berftand ver

<sup>\*)</sup> Kandniber Schlofibliothel 8 gu. VI. Ed. 13 Luginal. I., s. In Allichrift freundlichft nutgetheilt von herrn Max Twofat

liehen, daß der typus ordis terrarum von denen cosmographis uns so wunderbarlichen ist fürgebildet worden. Diese unergreisliche Wohlthat ist nicht zu beschreiben. König und Fürsten die haben die Disposition ihres Regimentes darinnen zu besinden, den Naviganten verbleiben genugsame oceani zu durchsschissen. Historici! Euch ermangeln keine allerhand schöne Materien, Euch zu erlustigen; sondern diese cosmographia ist der wahre Grund aller Eurer Beschreibungen.

Wie wollte der menschliche Verstand die Länder des allerhochlöblichsten Hauses Desterreich sich einbilden mögen, so dieser globus terrestris das Seinige nicht thun wollte. Dieses müssen mir beede poli, arcticus et antarcticus, Zeugnuß geben, daß dergleichen monarchia noch auf der Welt nicht gefunden worden.

Der spanische und portugesische Namen ist allerorten in Ost- als Bestindien dermaßen bekannt. Gehe ich gegen Ost, so erzeigt sich caput bonae
spei, die Hossing der Ersindung großmächtiger Lande, Combaia, Goa,
Narsinga, Malaca, Combaia [sic], diese reiche Königreiche lassen sich sich sinden;
Sumatra, Java major und Java minor, Meluccae insulae, Jopan werden
durchschiffet. Wende ich mich dann gegen West und überschiffe die Azores, so
besinde ich abermals ein gewaltiges Land, das gar billichen novus ordis
mag genennt werden. D ihr Königreiche Brasilien, Peru, Hispania nova,
Wexico etc. wie viel Millionen, ach wie einen unaussprechlichen Schatz! habet
ihr unserm Europae contribuiret? Ihr Insulan Cuba, Jamaica, Hispaniola!
ihr seid auch den Schiffenden bekannt. O Columbe! O Magellane! Euerer
beeder Namen verbleiben bei den posteris unsterblichen. In Summa: der
spanische und portugesische hochlöblichste Namen, der ist in beeden polis so
somidabel zu besinden, daß gegen diesen allerhöchsten Haus die aemulationes
so vieler Potentaten dahero entstehen.

O Ptolomae, O Ortelii, O Mercator! Ich will Euch in Beschreibung dieser machina geringsten Eintrag thuen; allein ein Partikel will ich beschreiben, nämlichen das eble Königreich Böheimb, das von meinem allers gnädigisten König Ferdinando dem dritten solle regiert werden, und solche meine Beschreibung unterthänigist gehorsamist hiermit dedicirt haben will. Und daß ich mich dieser Beschreibung unterstehe, ist die Ursach, daß dieses löbl. Königreich gleichsam in terram incognitam erbärmlichen transmutirt worden. Will also meine Beschreibung auch in eine viersache Division beschreiben. Das erste Theil wird typus modernus bohemicus genennt, der

andere lapis Lydius, der soll originem der so schonen Transmutation vermetden, der dritte soll oleum saerum, darin die allerheilsamisten remedia zu besinden, titulirt und der vierte und letzte confusum irremediabile chaos, so man diesem Unwesen nit abhelsen würde, genennet werden. So meinem allerdurchl. Rönig dieß Löerk allergost, gesallen würde, so solle alsdann mein methodus austriaca auch mit nächstem solgen.

Die Wahrheit will ich schreiben, die passiones oder durch einigen Affect mich nicht bewegen lassen. Die das Loben verdieut, sollen gelobt, die Widrigen gestraft werden. Und daß ich keinen eleganten stylum fuhre, bin ich gar wohl entschuldiget, weil ich von keiner schreiberischen gewalogia entsproßen.

Meinem allergroßmächtigisten, gnadigiften König Ferdinando mich hier mit allerunterthänigist gehorsamist besehlend.

Wien ben 24. Februarii bes 1633 3ahre.

Eur Königl. Maj.

allerunterthanigister gehorfomister (3. \*) ju Bollenftein und Robenegg.

Der zu Hungarufund Böheimb Königl. Maj. Ferdinands des Dritten, meines allergnädigisten Königs und Herrens ze. ze., Einkommen in Dero Erb-Konigreich Boheimb beruhen principaliter in denen Gefällen, so aus denen koniglichen Städten, Herrschaften, Kammern und Lehensgutern, auch Landstags-Berwilligungen sellen erhoben werden, theils auch an Bergwerken, siscalischen Accidentien, Joll und Manthen, Salz, Bier- und Weingeldern, wie dann soliches mehrers mit Namen genennt werden kann und mag. Wie es aber mit mehresten obbemeidten Gesallen vor eine wunderliche Beschaffenheit hat, kann die grundliche Nachricht und die darans erfolgende schadliche und weitanssehende Consequenzen aus diesen wahrhaftigen Puncten genugsamlichen geschlosen werden.

Dann erstlichen nit fann gefangnet werden, daß sonderlichen denen beeden hochlöblichsten faisertichen Majestäten als Maximiliano seeunds und dem darauf succedirten Rudolpho, wie and, denen vorigen stonigen in Boheimb zu unterschiedlichen Maten große Summen zu SOLUN, auch zu 100.000 Schock, und zu mehrmaten gar viel darüber, nur etliche wenig Stadte baar Darlehen dargeschoßen haben; sondertichen zur Zeit des Türsen Kriegs,

<sup>\*)</sup> Rann auch em &. ober E. feit

ba öftermals die aus dem römischen Reich verwilligte Areishilzen ausständig verblieben, dardurch dann vielfältigen gefährlichen Inconvenientien vorgebauet worden. Dieses Einkommens der Städte verbleiben Ihre Maj. nunmehr ganz privirt (außer der geringen und wenig Bier= und Weingelder, so noch verbleiben möchten).

Und dieser, Ruin hat nit wenig verursacht die ganze schädliche Resolution des Fürsten Karls von Liechtenstein, der unter dem Prätext der Bestrasung begangener Rebellion die königlichen Städte ihrer liegenden Güter, als Meierhöf, Teich, Mühlen und was andere nutbare Werthschaften mehrers möchte genennet werden, confisciret. Solche präjudicirliche executiones seind anno 1621, 1622 und 1623 mehristens exequirt worden, da der Geldvalor nichts gegolten. Und so man dieses Werk ponderiren und consideriren wollte, so besindet sich, daß durch diesen modum der Bestrasung der König den Schaden selbst anjetzt ertragen muß.

Der Zustand der beeden Städt Czaslau und Böhmischen Brod geben dieses genugsam zu erkennen, und so man in diesen bemeldten Städten über den verübten Consiscations-Prozeß inquiriren sollte, so würden dergleichen Exceß erfunden werden, deren man sich trefflich prävaliren kunnte. Dann ja gar der Armen-, Spital- und andere geistlichen Stiftungen (deren Güter zu apprehendiren kein Abscheuch verspürt) nicht verschonet worden. Die Stadt Prag, als die königl. Residenz, die ist dermassen verwichenes Jahr durch den sächsischen Einfall ruiniret, daß nach Abzug des Feindes über die vierzehen- hundert desolirte Häuser verblieben. Ein Weg wie den andern wird die Bürgerschaft abermals mit solcher unerträglicher Einquartierung überladen, daß nichts anders als der endliche Untergang der so schonen Stadt erfolgen muß. Es ist nicht glaublich, wie man sich unterstehet, die Rekruten-Velder der 30.000 Schock baaren Gelds — als auch die wirkliche Unterhaltung der Soldatesca, da alles vollauf sein muß, von dem gemeinen Mann zu ertorquiren.

Wo man sich um Geduld anmeldet oder aber die Unmöglichkeit mit der höchsten Armuth erweisen wollte, da wird alles Anhören nit allein auszgeschlagen, sondern auch mit injuriosen Worten und mit Ausplünderung der Häuser immediate gegen denjenigen versahren, so sich nur der geringsten Beschwer vernehmen lassen. Dahero ist die ganze Gemein so desperat, daß man ihr Elend nicht genugsam aussprechen kann; sangen an ihre Stadtgüter

als auch die Stadtmühlen zu verpfanden, daß alfo ihr gemeiner Aut ganz zu Grund und zu Boden gehet.

Die foniglichen Officierer werden auch in Weringstem nicht verschonet; gilt einem als dem andern und ist alles gleich. Dardurch Ihrer Maj Dienst bei der böheimbischen Kammer mit wenig perturbirt werden.

Die Stadt Leitmeritz, eine unter den vornehmsten gewesten Städter im Monigreich, ist bermaßen desoliet, daß schwerlichen uber 30 Hauser ganz sich mehr allda besinden. Solcher Proceduren sein die königliche Städte sammentlichen unterworfen. Dahero von den Stadten Ihr königl. Majleinen Nutzen mehr zu verhoffen haben, weliches doch bei vorigen Monigen gleichsam das großte Aleinod gewesen.

Die foniglichen Herrschaften seine dermaßen ohn allen Respect mit Einquartirung belegt, als wollte man mit sondern Fleiß die konigischen Ginter zu Boden wersen und reißen. Die Unterthanen noch auch die Gebäu werden verschonet, die Ruin, sonderlichen auf der Herrschaft Pardubit, wird mit solcher Gestalt verubt, daß gewiß auf viel Jahr Ihr konigt. Maj. geringen Rinten zu erheben, aber wohl ein starke und große Baarschaft zu Wiedererhebung derselben anzulegen haben, sonderlichen da sein andere Bersehung mit Berwaltungen der Hauptmannschaften sollte gehalten werden, da guter Theil des Einkommens auf ihrer, der Hauptseute und der Ihrigen, Unterhaltung aufergangen. Tardurch dann die Anricht und Berbeiserung bishero der Herrschaften ziemlich undhässig versorget worden.

Die Unordnung diefer Ginquartirung erfolgt nicht wenig, daß ihrer so viel mit überaus großen Kreisen befreiet. Dahero der Last auf obbemeldten tonigt. Herrichaften gleichsam überschwemmet und also unträglichen angra virt wird.

In diesem Ort nuß ich gedrungen was weniges über die oeconomia schreiben und auch ud statum publieum kommen. Und kundamentaliter bavon zu reben, so muß und kann nit anderst umgangen werden, als daß ich das eble Ronigreich Boheimb zertheile und gleichsam halbire. Der en Theil kann terra deserta, der andere terra felix bei jezigem so erbätmlichen Bustand gar wohl geneunet werden. Unter welchem Theil nun die konigischen Herschaften liegen, bedarf nicht viel Sernpulærens. Die Circumserenz der beeden Theil kasse ich die Land mappam undreiren. Man sagt zwar: veritas parit ochium; in diesem werden aber Ihr Rönigl. Mas, verhössentlich mich uncht verbenten. Es betrifft Ihr Maj, selbsteizenes Interesse und mit so

unterschiedlichen mächtigen Consequenzen, die gleichsam nit wohl zu ergreifen noch zu erforschen sein. Von vielen hundert Jahren hero ist kein solcher perturbirter Satus bei denen historicis gewiß nicht zu erfinden. So will ich nun allein obiter die obbemeldte beede Theil ihres Zustands mit mögslichster Kürze etwas weniges berühren.

Wollte Gott! ich könnte diese ernennte Zertheilung umgehen, einem statu monarchico vermöge aller politicorum decisiones nichts Schädlichers widerfahren kann, oder, weil es doch beschehen muß, daß ich auf das wenigiste den florirenden Theil Eurer Königl. Maj. unterthänigist gehorsamist zueigen möchte. Es befindet sich aber das contrarium. befolirte Theil, der ist unter Ihrer Maj. allergnädigsten Disposition, und auch mit solchen unbeschnitten und limitirten Gewalt, daß Ihre Maj. ihr eigene Güter, noch denen von Haus und Hof verjagten und opprimirten Unterthanen jetiger Zeit nit wohl helfen können und mögen; in Summa, in diesem Theil ist nichts zu sehen, als aller Orten trojanische Zerstörungen an Gebäuen und antiaethiopische Berwüstungen der Wälder. Denn Städt, kostbare Schlösser, Märkt, Dörfer — alles fallet über ein Haufen, und der so liebe fruchtbare Boden überwächset mit Disteln und Dornen. Bei diesem Zustand ist gleichwohl kein Erbarnien, die Kriegspressuren thut man ohne einige Discretion ein Weg den andern exequiren, acceptiren feine Exception, die dann folgends den Herren als den Unterthanen den endlichen Garaus machen, dardurch die Unterthauen in einen solchen Jammer gerathen, daß man an ihnen mehr todte als lebende corpora verspüret. Ich schreib ober red' gewißlich aus keiner Passion, sondern aus puro zelo und was ich eid= pflichtig zu thun schuldig bin. Ihro Königs. Maj. werden durch den großen Abgang Dero Einkommens die geschriebene Wahrheit mit Schaden empfinden, auch zu Ankunft mit Dero eigenen königl. allergnädigisten Augen den so zer= rütten Zustand nur mehr als zu viel ersehen und will also mit diesem deso= lirten Theil geschlossen haben.

Nach durchgeloffener Verwüstung präsentirt sich anjetzt terra telix, die von dem löbl. und siegreichen Fürsten und Herren Herren Albrecht Herz zogen von Friedland und seinen erbvereinigten und vergatterten consanguineis völlig possedirt wird. Von der Größe und Weite dieses Landes und Theiles, noch von Menge der Städten, Schlösser, Disposition der Ström will ich nichts discuriren, sondern mich abermals ad mappam, die die rechte und unsehlbare geometria in sich begreift, remittirt haben. Wollte zwar diesorts

herzlich gern taeite durchgehen, fo die darunter verborgene ad statum publicum gang schadliche und weit aussehende Consequentien zu eroffnen mein Pflicht und Gid, solches zu unterlaffen, mir verstatten wollten.

Ad subjectam materiam zu fchreiten, fo wird in diefem Theil ein allgemeiner burchgehender Landfrieden gaudirt und geneffen. Durchzug, noch weniger Ginquartirung, werden feinesweges in geringftem verstattet, dardurch die Unterthauen in ihrem ruhigen esse nicht allein verbleiben, sondern das gange land täglichen gu merklichem Aufnehmen erbauet und alles im hochsten Wohlftand ju finden ift. Die Bitfchinischen Cameralien fein in Wirthichaften ale Gelbfachen bermagen mit folden Ordnungen bestellt, barüber fich zu vermundern. Die ministri haben respective ihrer Dienste große und gewiffe Befoldungen, dardurch die Corrupteten gang verbleiben und bei folder guter Adminiftration ein unfägliches Geld ftundlichen einfommen thuet. Es ift unglaublich, was bei obbemelbter Rammer praktieirt und wie fubtile Grifflein und Vorichtag erfunden werden, diefen fürftlichen statum taglichen zu aggrandiren, dann die nugbaren Borichtag werden überaus reichtich remunerirt, dahero nur ein jeder mit Anschlagen competiren will. Alfo ift fich nicht zu verwundern, daß diefer fürstliche status in fo furger Beit fo fermidabel und blubend fich fundirt. Es ift nicht zu zweifeln, daß in furzem biefer Friedlandischer status gar an die Elb fich erftreden wird, wie dann jungftlichen an Einzichen ber Berrichaften Drum, Brabern, Niemes, Grabftein, mit Tractation der Reichsstadt und Anforderung auf die Berrichaft Monojed ein guter Anfang gemacht worden. Daraus bann erfolget, bag 3hr Ronigl. Daj. tagliden um unterschiedliche Stadt, der allerschönften Berrichaften und um jo viel taufend angeseffener Unterthanen, jo gange Milliouen austragen, tommen, fondern auch Ihr Ronigt. Dlaj. tonigtiche Landtafel überaus geidwächt, und also alles von dem edlen Königreich Bobeimb quasi abstrabit und bem statui Friedlandico adjungirt wird, bardurch bann die verbliebene terra desolata von biefer nad, und nad, bevolvirt, und verbleibet 3hr Dlaj mehrere nichts, als simplex recognitio bes Cberhaupts eines Ronige in Boheimb.

Allergnadigister König! dieser scopus ist dermaßen so wichtig, daß ich non volendo unch was tiesers eintassen muß. E. Ronigl. Maj. forzza consistret einig und allein in der terra siema; die maritimae seind nicht vorhanden. Wollen Ihr Königl. Maj. die terrena nicht manteniren, so siehet es unt Ihr Naj. wahrlich gefahrlich. Ich bin zu judiciren zwar zu schwach,

will solches zu thun mich nicht unterstehen, aber der von der ganzen Welt hochgelobte und aller politicorum Fürst und Bater Tacitus ist voller Ariomaten, die mit Ihr Maj. höchstem Nuten kunnten alhero allegirt und geschrieben werden. Status venetus ist Ihr Maj. bekannt. Wie Zelos seind 
dieselben. Dergleichen Frankreich, Italia, Engelland, Holland und ganz 
Deutschland, das blutige osmanische Haus, in Summa alle Gouvernament, 
sie seind Monarchien, Aristofratien, Demokratien gewidmet wie sie wollen, 
concurriren è diametro obbemeldten Proceduren zuwider, daß also Ihr Maj. 
in die Länge ohne künstige Aemulation sich nicht wohl assecuriren mögen. 
Der ragon di stato ist bei hitzigen, martialischen, subtilen ingeniis wohl in 
Obacht zu nehmen. Und mit diesem greif ich auch auf den

dritten Puncten. Der concerniret E. Königl. Maj. Lehengüter, beren Anfall Ihr Maj. zu erwarten und die Kammer nach begebenem Fall alsdann darüber zu disponiren haben wird. Diese Güter zu manteniren ersorbern auch ein große Obacht, dann Ihr Maj. schönere Mittel sich nit präsentiren, Ihre treue Diener zu begnaden, als eben diese. Und mag das Königreich Bolen gar schön hiehero exemplificirt werden, wie stattlich derselbe König mit dergleichen Begnadungen sich erzeigen kann. Dardurch dann auch Ihr. Maj. eigenthuntlichen Herrschaften hiefürd verschonet und nit also veralienirt würden, daß das baare Geld Ihrer Maj. königl. Cassa konstig künnte conservirt versbleiben.

Bishero hat man Ihr Maj. Erbherrschaften und Städten gar in geringer Confideration gehalten. Wie viel seind deren hinweg? wo verbleiben
die Herrschaften Chlumet, Melnik, Karlstein und mehr andere, die ich mit
Stillschweigen umgehe? Wo seind die Städte, als Tachau, Schlan, Pisek,
Schlackewald? Alles ist hindurch. Man hat sich allbereit unterstanden, Euer
Maj. allerschönisten Herrschaft Pardubit nachzustellen. Die Städte Kaurim,
Caslau, Böhmischen Brod und mehr andere seind auch auf den Sprung
gestanden. Indubitabiliter wirds mit obbemeldten Lehengütern auch anderst
nicht hergangen sein. Und daß man sub- et obreptitie dergleichen hat erprakticiren wöllen, habe ich mich gar wohl zu erinnern und kumm hiermit auf

den vierten Puncten der Landtags Contributionsgelder, durch welche gegen Ihr Maj. die Unterthane ihre allerunterthänigiste pflichtschuldigiste Tren erzeigen künnten, so wird durch den andern obangezogenen Puncten die hochschädliche Zertheilung sich immediaté herfürblicken lassen; terra desolata wird bei Ihrer Maj. mit der Unmöglichkeit allerwehemüthigist sich beklagen.

Der ganze nervus der liegt weltfändig zu Boben, und so diese arida terra mit dem lieblichen Than Ihrer Maj, allergnädigisten Elemenz nit sollte erquieft werden, so ist dieser Theil mt mehr zu reintegriren.

Terra felix fonnte zwar viel und ein Merkliches thuen, ift aber beforglichen, daß aus folgenden Motiven Ihr Maj. noch viel weniger zu ver hoffen haben.

Zweier Abraitungen haben sich Ihre Maj. altergnäbigist unserer Zeiten zu erinnern. Die erste mit Churbanren, mit Ihrer Maj. engsten Agnaten, die andere mit Chursachien. Beede haben Ihr Maj. Erbtand setche zu verspfanden betroffen. Wie hart das Erbland Desterreich ob der Enns wieder zu recuperiren gewest, haben die vietsaltigen Tractaten solches erwiesen. War die Oberpfalz nicht in's Mittel kommen, ach, wie schwer hatten Ihr Maj. zu Ihren Erblanden wieder gelangen mögen! Unter und Ober Lansnitz ist noch dato der Pfandschaft unterworfen. Sollte dieser schädliche einlisses Krieg continuiren, so ist zu beforgen, die dritte Abraitung möchte sich dei Ihr Maj. anch annetden und mit grekter Disserenz, dann ansetzt die Aried ländischen Armeen mit Regimentern zu Roß und Auß wunderlichen augmentirt, dahero die Millionen in den Abraitungen auch merktichen aeeresenen werden.

E. Königl. Mas. wünsche ich von Gott dem Allmächtigen siegreiche Victorien und solchergestatt, daß Ihr sonigl Maj. ja zu obbemeldter kunftiger Abzahtung der Soldatesca Chur und Zurstenthumen apptieiren kunnten, dieweil sie Ursacher zu diesem Unheil gewesen. So man sich aber der Extre mitäten begeben wollte und zu einem Frieden möchte gegrissen werden, als wie vor wenig Jahren mit der Kron Tänemark und jungstlichen mit Italia beschehen, so springen die Trummer abermals auf Ihr Maj. Erbland und werden wiederumen schwere Verpsandungen nothwendig ersolgen müssen. Be sorge mich auch, man werde Ihrer Plaj. nichts schenken; der Respect ist gegen E. Maj. bei der Soldatesca ziemlich gering, will aufangen zu deeres einen. Wie man mit Ihr Maj. eignen Entern ohne Scheuch procedirt, gibt solches der Epiect zu erkennen.

Will dannt schließen und bei Ihr Konigt. Moj. Gold und Sitber gruben nich sinden lassen, der dann der fünfte Bunct ist. Die wollte ich wunschen, daß dieselben denen in Amerika mendionalischen Potosischen Sitbergruben möchten verglichen werden, dann sie zu der Vezahlung der sowiel Millionen hiehero hoch vonnothen waren. Die seind aber auch ganz eingangen, sonderlichen anno 1625. Man will zwar vorzeben, es habe am

Verlag gemangelt, die Einquartirung der Soldaten der hatte auch Befürderung geben. O Ihr schöne böheimbische ministri! Euere schöne Abministration ist daran schuldig, gehet nur in Euer Gewissen, habt Ihr Euch in privato zu Ein=, Zwei= oder gar Dreimalhunderttausend Gulden oder Schock jährliches Einkommens machen können, ergo so hat der Berlag nicht ermangelt. Quid est veritas? Es kommt Euch wunderlich für. Ihr habet Euere Güter mit Einquartirung verschonet; meines allergnädigisten Königes Bergstädt haben herhalten mussen. Weiter quid est veritas? Poena talionis ist über Euere Häupter gefallen. Quod tibi non vis fieri, alteri ne feceris. Dann mit der Maaß, da Du mißest, soll Dir wieder gemessen werden. Es ist eine Schand, daß man solche officia incompatibilia auch damals verstattet hat. Kammer-Präsident und Obr. Münzmeister des König= reichs zugleich zu sein, ist vorhero niemals erhöret worden. Weil bann meine andere und dritte Relation viel von dieser materia tractiren und handlen wird, so will ich schließen. Ihr Maj haben sich allein gnädigist zu ver= lassen, daß anstatt dieser eingangenen Gold= und Silbergruben ich in meinem britten Theil die mahre Tinctur erfunden habe, obbemeldten Schaden dar= durch wieder zu erstatten. Bin ein zeithero Ihr Maj. treuer Artist gewesen, habe allbereit alles illuminirt, purificirt, digerirt, coagulirt und alles der= maßen figirt, daß E. Königl. Maj. einen unaufhörlichen, stets fließenden Goldbrunnen haben sollen, und greif hiermit

zu dem sechsten Puncten, der da begreift das siscalische Confiscation-Werk. Dieses ist zwar eines Königes und Potentaten höchstes Regal,
dardurch sie gleichsam ihren auf der Welt habenden göttlichen Gewalt demonstriren können. Die justitia als auch die Clemenz kann darinnen von obbemeldten König und Potentaten gar schön excercirt werden. Im übrigen solle
der Nutzen dieses Brunnens alles ad regiam utilitatem dirigirt und angewendet werden. Wie solches aber bishero leider ist applicirt worden, wird
mein andere Relation ohn' einige Passion an Tag bringen. Allergnädigister
König! dieses ist der sicilianische, nit singirte, sondern wahrhafte mons Aetna,
der mit seinem Feuer E. Königl. Maj. alles verwüsten und combustiren will;
dann anstatt der so großen Reichthumen hat er viel Millionen Schaden E.
Königl. Maj. hinterlassen. Dieses ist der wunderbarliche Brunn, der da
scaturiret so wunderliche Effect, dann für E. Königl. Maj. ist er corrosivo
und will alles rossiren und verzehren. Gegen andern zeigt er sich freigebig
und ingrassiret reichlichen.

Mein andere Relation wird ferners davon discuriren und schiefe mit dem siebenten Buncten, der da ist der asiatische mons Taurus der salschen Interins Munz oder wie ich dieses Monstrum intitusiren sollt. Uch was sur entsetztiche erschreckliche consusiones besinde ich in diesem Tauro! Mem Berstand der ist zu schwach und fallet gleichsam zu Voden. Trel abschentliche species der laesiones erzeigen sich gleich aufangs, von denen mein allergnadigister Ferdinandus der Pritte mit so vielen unglaublichen Millionen wiederum ist übertaden worden, darans mehr andere unzahlbare Schaden erselgen. Es bedarf hier keiner schweren arithmetica solches zu probiren, aber wohl kannst zu bezahlen meinem allergnadigisten König nur ein wenigs Nachdenkens zu machen und zu verursachen [sie].

So will ich hiehero ber schönen Administration, so ao. 1623 in Prag gewesen, ein einziges Exempel allegiren. Es ist bamals von bem Sonnabend nach St. Valentini obbemelbten 1623 Jahrs ein Kanscontract mit einer vornehmen Hauptherrschaft geschlossen worden. Darvor haben Ihre sais. Maj. beiläusig vierunddreißig Tausend vierhundert Acichothaler empfangen. Bermög sonigl. Landtasel sub lit. B. auf einem darauf erfolgten zehnjährigen Vieitationsprozeß, so den 8. Monatetag Julii ao. 1630 in Prag endlich vollig beschlossen worden, hat sich befunden, daß Ihr Kaiserl. Maj. der obbemeldten Bierunddreißigtausendwierhundert Reichsthaler halben ein Schulden last von Siedenmalhundert Sechs und fünfzig Tausend sunsshmert und acht School ganz unbillicher Weise zu bezahlen haben übernehmen nuisen. Allegire ich obbemeldte konigl. Landtassel satzen, weiß mich diehorts der bohei

<sup>\*)</sup> Die obigen Einte sind wider allen Gebrauch ganz mangelhaft, so daß es befremdet, wie der Berfasser daraus seine Beschützung gennden konnte. In Folge der Wangelhaltigkeit der Sitate ist es auch nicht möglich, den Zachverhalt herauszuhrungen Zusaltag tand sich zedoch eine auf Liechtenstein und Ballenstein bezugliche Eintragung von Zasastag nach St. Valentin aus dem Jahre 1623, und zwar in Tom 194, B. 16 Dieselbe enthalt einen, Freitag an St. Martin (11 Rovember 1622 datieten Kantweiting, untlesst dessen als Bormund des blodssungen Heinrich Georg Smarchty von Imm Libt einwerleicht besien erhach kant Testamentes des Jarostam von Immirh vom 17 Juni 1994 eenwerleicht 1597) zagefallene Perrschaft Schmarzlöstelte und Zachen und bedeit, dem Kanten Mart von Liechtenstein um die Summe von 100 000 School meisen, verlauft, deren Ein pinng an Peter Inklieier 22. Februar 1624 austurt und Den Zaslammenhang dieses Weichzites unt der obigen Auchntraung eineht man nicht, obieoht Schwarzlösteles, das sich heute noch in surspiele kantensichen Benhe benndet, nach dem Rauspeene rate Hamptherrichaft wohl gewannt werden konnte.

mischen Landsordnung zu erinnern, will mich in kein Gefahr setzen. Ist es wahr, wie es dann die Wahrheit selbsten ist, das nur mit einer Prob, so eine unerhörte Laesion kann demonstrirt werden, wo verbleiben dann die andern unbezahlbarlichen Betrug, die so unterschiedlichen vorgelausen sein? Dann das böheimische Königreich ist gleichsam Ihr Maj. königlichen sisco ganz verfallen gewesen. Wie ist aber Eurer Königl. Maj. solches zu Nutzen applicirt worden? Alles ist hindurch und viel unglaubliche Millionen sind Ihr Maj. zu bezahlen verblieben.

Dieser ist der so erschreckliche Taurus, der Religion, justitia, Euer Maj. Königliche Autorität, Reputation und so viel arme Wittiben und Waisen über den Hausen wersen und alles zu einem Chaos reduciren will. Dieses ist der Bando der göttlichen Benediction, den bishero das edle Königreich verloren hat. Dieser ist der ägyptische und kretische Labyrinth, daraus man sich nicht wohl mehrers extriciren kann. Dieses ist der kalte oceanus hyperboreus und das mare glaciale, die alle Lieb gegen Gott und den Menschen erkaltet und ad orientem zu gelaugen was nit verstatten will.

Wer seind die autores dieses so schönen Werks. Ich habe die triumviros gefunden. O Fürst Karl von Liechtenstein! Du bist der erste. Du Paul Michna ober von Waizenhofen! wie ich Dich nennen solle, Du bist der andere. Hans de Vitte! Du bist der dritte. Wo befindet Ihr Euch anjeto? Ich will das Urtheil zwar nit aussprechen, dann nolite judicare! und die unerforschlichen Urtel Gottes seind unergreiflichen. Aber saget mir, woher habt Ihr diese schöne inventiones? Ich glaube, sie kommen aus dem hebräischen Text. D Du hebräischer Münzer, Basevi! ich will Dir schon auch kommen. Wohero hast Du diesen Griff erfunden, meinen allergnädigisten König Ferdinandum so zu betrügen? Der schwarze Geist hat Dir solchen eingeblasen. Mein lapis Lydius, der da ist die andere Relation, folle Euch sammtlichen citiren, und will mit Euch auf gut Deutsch redlich fechten. Der da disputiren will, der muß seine Theses vorhero affigiren; ich will auch dergleichen thuen. Mein Thema soll sein religio & justitia, diejenigen Grundsäulen, ohne welche nichts Beständiges in keinem Regiment kann erbauct werden. Seid Ihr in diesen, o Ihr Triumviri! meines allergnädigisten Kaisers allerheiligisten Intention und der gegebenen kaiserlich Instruction nachkommen, so habt Ihr alsdann nichts zu besorgen. nicht, so werde gegen Euch ich scharf procediren. Ich will in meinem lapide Lydio auch einen königlichen Fiscalen abgeben und meines allergnädigisten

Königs so hohes Interesse stark moviren. Will auch sein ein Advocat so vieler Wittiben und Waisen, die Ihr so barbarisch und gewissenlos opprimirt habet. Die Wahrheit soll sein mein Feder, die blutigen unzählbaren Zähren so vieler Armen mein atramentum, die allegationes die königliche Landstafel, und Eure eigene Handschriften und Siegel die so unwiderrufliche instrumenta. Und ohne Passion solle geschrieben werden.

O allergroßmächtigister 2c. mons Atlas: allerdurchlauchtigister Ferdi= nandus, zu Hungarn und Böheimb König oc.! O hochfliegender Adler! Euer Königl. Maj. wöllen mit Dero scharfen Augen Ihres hocherleuchteten Verstands diesen obbemeldten so erbärmlichen typum modernum bohemicum allergnädigist ansehen und diese nunmehr terram incognitam mit Ihrem allerlieblichsten Gouvernament restauriren. Will, beschließend, mich unterstehen, Eurer Königs. Maj. einen furzern methodum zu Ertragung dieses so schweren Last's der herzunahenden Regierung vorzuschreiben. Den will ich nehmen aus dem allerdurchleuchtigisten arbore austriaco, dann Rudolphus primus zeiget Ihr Maj. die Gerechtigkeit, Fridericus tertius die Anzahl der Jahren eines löblichen Regiments, die bei Eurer Königl. Maj. Regierung auch vonnöthen sein werden, Maximilianus primus die sonderliche Elemenz, Philippus primus die Propagation einer allergroßmächtigisten und sobwürdigisten Posterität, der große Carolus quintus das heroische Gemüth, Ferdinandus primus die löbliche Pietät, Maximilianus secundus den lieben Frieden des heilig römischen Reiche, ber allerlöblichiste Rudolphus secundus den so tief und sinnreich hocherleuchten Verstand, Philippus secundus die königliche Gravität, Ferdinandus secundus die allerlobwürdigiste Andacht und sonderbare Furcht Gottes 2c. Alle obbemeldten Tugenden die befinden sich gepflanzet in Euer Maj. Königl. Person; die oeconomia läßet sich bei Ihr Maj. auch allbereit verspüren. Was können dann die unterthänigisten Erbunterthanen anderst hoffen, als ein allerlobwürdigistes Regiment und ein' rechte, mahrhafte, wohlbestellte harmonia, die unter den Schatten dieses großmächtigsten Atlas sammentlichen sich wieder erschwingen und erquicken fönnen und mögen? Ist hiermit mein typus geschlossen.

Eurer Königl. Maj. allerunterthänigist, gehorsamist mich befehlend.

Wien den 24. Februarii ao. 1633.

5.

## Wohlgemeintes Bebenken.\*)

Ihre Röm. Kaif. Maj. wissen, daß alle Dero Diener mit solchem Sid und Pflichten aufgenommen werden, daß ein jeder nach bestem seinen Bersstand und Bermögen Ihre Röm. Kais. Maj. Nugen befördern und Dero Schäden verhüten und warnen solle. Weilen dann auch ich (obwohl das geringstes armes Würmelein) in gleicher Schuldigkeit, Eid und Pflichten besgriffen, stelle ich zu Gott und Ihr Kais. Maj. diese sichere Hoffnung, Sie werden meine von gegenwärtigem elenden Zustand hiebei in allergehorsamsten Treuen eröffnete Bedenken nicht in Ungnade aufnehmen.

Zum ersten sehen Ihre Röm. Kais. Maj., daß das röm. Reich theils von Derselben abgefallen, theils mit Kriegsgewalt von Dero Feinden einge= nommen und daß Ihro Rais. Maj. nach des Schweden Tod von etlich wenig armer Fürsten und vier schwedischen Stelleuten Orenstirn, Horn, Baubig und Banier (die ohne ordentliches Haupt vor Räuber zu halten) dermaßen bekriegt werden, daß außer gar wenig Festungen — Breisach, Philippsburg, Ingolftadt, Wolfenbüttel und Forchheim — nicht allein das ganze röm. Reich, sondern auch die österreichische Erblanden guten Theils ins Feindhände kommen und die noch übrigen, als Böhmen, Desterreich, Throl und alle andere in höchster Gefahr sein. Ich geschweige, daß nach der Merode'schen Niederlag der Feind merklich gestärkt und von derselben mit seinem neuen geworbenen Volk gesammter in Schlesien (wie nach aller Vernunft zu ver= muthen) sich begeben und Ihr Kais. Maj. allerseits schlafendes Kriegsheer überfallen oder schlagen sollte (welches Gott verhüten wolle!), daß die Stadt Wien, so noch mit Volk, noch sonsten versehen, dem Feind zu Theil werden müßte und daß Ihr kais. Maj nichts anders bevor [stünde], als sich mit der Flucht zu salviren. Sollte dann auch der Feind nach den eroberten Wald= städten \*\*) dem Heilbrunnischen Schluß gemäß mit der Schweizer-Hülf' in Tyrol einfallen, so haben 3hr Kais. Maj. allergnädigst zu ermessen, wie schwer und gefährlich die Flucht sein wird.

Zum andern haben Ihr Kais. Maj. nach erkanntem Uibelstand und Gefahr die Ursachen, wodurch und wie Dieselbe nach so vielen vorigen Vic-torien in diese extrema gerathen und wie den Sachen eilend zu remediren,

<sup>\*)</sup> Aus den Copialbüchern des Bischofs Emanuel Grafen von Baldstein.

<sup>\*\*)</sup> Waldshut, Laufenburg, Säcfingen und Rheinfelden.

mohl zu betrachten. Go viel die Urfachen des üblen Zuftandes anlangt, urtheilen mit mir alle driftlichen Politici, bag folgende nicht die geringften fein:

- 1. Daß Gott wegen den großen Sünden über Dentichland eine schwere gerechte Straf verhängt;
- 2. bağ die von Gott verliehene vielfältige Bictorien nicht ber Gebühr verfolget und die eroberten Landen und Stifter nur beneu Soldaten jum Ranb übergeben;
- 3. daß durch die hohe Kriegennordnung alle Reichestände von Ihrer faif. M. alienirt und in Gedanken des Dominate verfuhrt worden;
- 4. daß Ihro Kaif. M. dem Herzogen zu Friedland wiber aller ge treuen Stände Hoffnung das Generalat mit plenipotentia belli et pacis aufgetragen;
- 5. daß Ihr Raif. M. Dero generalissimo feinen Uriegerath zu- geordert;
- 6. daß alle gute occasiones obzusiegen versamt und durch unbegrund'te Friedenshandlungen Ihrer Kaif. M. anschnliche Kriegsheer vergeblich verdorben, Kosten und Zeit verloren werden, hingegen dem Feind Zeit und Gelegenheit geben wird, sich zu stärken und im währenden unsern Stillstand alle Vortheil bis in die Erbland einzunehmen;
- 7. daß durch des Herrn generalissimi Direction feinem Stand des Meichs die wohl mogliche hulf geleiftet wird, dahere wie die Gemüter enduch in desperata consilia gezwungen werden;
- 8. daß alle ans den hohen Kriegsstenern und Drangsalen bei den Unterthanen erfolgenden maledietiones in himmel schreien, Gottes Born noch sernecken und die extrema nicht wenig verursachen.

Andere mehr Urfachen laffe ich den Hochvernunftigen heimgestellet sein. Die remedia zur Besserung bestehen in genore in Abstellung der erzahlten Ursachen. Nun ift zu Abwendung

der erften Gottes Straf fein anderes Mittel ale mahre Bug der noth-

Die andere Urfach umf in funftig verbeffert werben.

Der britten wird abgeholfen, wann Ihre Raif. Maj. mit Dero Haus und wohlaffectionirten Standen fich vergleichen, daß ein jeder bei seinen Rechten gelaffen und fein neuer Tommat gesucht werden folle. In Abhelfung

der vierten Urfache beschieht biefe Erinnerung, daß wie es bem her zogen zu Friedland freiftehet, Ihrer Kaif. Diaj. seine Dienste atte Stund aufzukünden, also Derselben nicht benommen sei, Ihren generalissimo mit Gnaden abzudanken.

Die fünfte Ursach wird nothwendig mit Anstellung eines ordentlichen Ariegsraths vermittelt.

Der sechsten muß in's fünftig mit erustem Fortsetzen des Krieges vor= gebauet werden.

Die siebente stehet auf möglicher Hülfe, so Ihr kais. Maj. den bes drängten Ständen schuldig.

Die achte wird mit guter Ordnung und Austheilung aufgehoben.

Die remedia in specie, welche zu Abwendung der gänzlichen Ruin der heiligen Kirchen Gottes, der kais. Hoheit und des hochlöbl. Haus Oester=reich vorzunehmen sein möchten, sind diese:

Erstlich, daß Ihr K. M. wegen der vor der Thür liegenden Geschren ohne Verlust einer Stund allen Ihren geheimen und Kriegs-Räthen folgende Fragen aufgeben und darauf eines jeden Gutachten absonderlich mündlich und schriftlich erfordern und vernehmen wollen.

Prima quaestio: Ob N. bei seinem Sid und Pflichten in christlichem Gewissen und schuldigen Treuen es dafür halte, daß der Herzog zu Friedsland bei seinen überhandnehmenden Leibsungelegenheiten dem Generalat länger nützlich vorstehen könne?

Secunda quaestio: Ob und was Mittel vorhanden, den Herrn Generalissimum zu gutwilliger Resignation zu bewegen?

Tertia quaestio: Wann Generalissimus nicht abstehen wollte, was alsdann vor Mittel zu gebrauchen?

Quarta quaestio: Obs besser, das ganze Haus Desterreich und nachfolglich die ganze Christenheit zu verlieren, als den Herrn generalissimum zu offendiren?

Quinta questio: Wann Herr Generaliss. resignirt, wer an sein' Stell zu verordern?

Sexta questio: Was vor Ariegsräthe dem neuen generalissimo zuzugeben?

Septima: Ob sich auf Friedenshandlung zu verlassen? warum? und warum nicht?

Octava: Was zu Continuation des Ariegs vor Mittel zu finden? Nona: Obs rathsam, daß der König Ferdinandus III. selber zu Felde ziehe? Zum andern, daß Ihre Kais. Maj. wann Gott Derselben den Obsieg gibt, diese Intention faßen, daß in Ihren Erblanden und wo Sie die Obershand erlangen, allein die kathol. Religion und keine Unkatholische noch Iuden dulden, auch die heilige Kirch väterlich schützen und die gehorsame Ständ bei ihren Rechten erhalten wollen.

Zum dritten, daß Ihre K. M. den Krieg mit gutem Rath und Ernst fortsetzen lassen und doch inmittels keine Friedenshandlung, wann diesselbe vom Feind gesucht, ausschlagen.

Zum vierten ist zu Conservation der übrigen Erblanden und zu Wiedergewinnung des verlorenen Reichs die unvermeidentliche Nothdurft, daß, was auf vorgesagte Fragen resolviret, ohne Berzug exequiret werde, ehe dann der Feind sich conjungirt und sowohl in Schlesien als Throl mit Gewalt vorbrechen thue. Dabei zu bedeuten, daß an diesem Vorstreich die Conservation und Ruin gelegen und derhalb nicht eine Stunde, geschweige Wochen oder Monat zu seiern ist.

Zum fünften, daß bei Anstellung eines neuen Generalissimi die Kriegsunordnungen und der Landen Drangsalen besser abgeschafft und versmittelt werden können.

Andere mehr remedia stehen in resolutione der gesetzten Fragen. Und obwohl außer Zweisel ist, es werden Ihrer Kais. Maj. Räthe die Fragen nach Nothdurft der Sachen hochvernünftig resolviren, so hab' doch auch ich mein geringes Bedenken darüber in aller gehorsamsten Treuen ohn' Maßsgeben offenbaren wollen.

Auf die erste Frage kann ich nicht glauben, daß unter allen Ihrer Kais. Maj. getreuen Räthen einer sei, der den Herzog zu Friedland nach seinen Leibesungelegenheiten nunmehr vor sufficiente halten [sollte], deme so wichtigen Kriegswesen (daran Ihr Kais. Maj., ja der ganzen Christenheit Conservation und Ruin hastet) allein ohne Rath allerseits zu dirigiren und vorträglich auszusühren. Und dieser Weinung din auch ich, weilen der Herzog wider Gottes Ordnung keines Raths pflegen will, keine Warnung gelten laßt und die zwo Hauptkriegs-maximas: quod bellum tarda consilia et celerrimas executiones requirat, gar nicht achten thuet, dann auch, daß Ihr Kais. Maj. durch seine Direction in diese desperata extrema gefallen, je länger je mehr vertieft und umringt werden und an keinem Ort eine beständige Besserung sich erzeigen will.

Auf die zweite Frage kann diese Resolution dienen, daß der Herr Generalissimus durch seine Befreund'te oder durch geistliche Personen, die sich nicht förchten, an seine beharrliche Leibesschwachheit und den unerträglichen Ariegslast zu erindern und weilen er seine Ehr und Stand auf höchste ge-bracht und mit ewigem Lob den siegreichen Schweden in offenem Feld erlegt, nach aller Welt weisem Rath bei rechter Zeite seine Glorie billich versichern und sich und seine Posterität in Ruhe setzen, dem wandelbaren Glück aber serner nicht vertrauen solle.

Der dritten Frag Resolution hat viel Umstände: 1. daß diese Sach in höchster Geheimb zu halten; 2. daß wann Ihr Kais. Maj. zu der Ansberung resolvirt, erstlich durch P. P. Capucinos oder andere angenehme patres bei dem Herzoge die Güte zu versuchen und, damit in Entstand der willigen Resignation keine Gefahr zu erwarten, daß alle hohe Kriegsofficier und Obristen zu Ihr Kais. Maj. Treue versichert und daß sie dem Herrn Generalissimo keinen Gehorsam mehr leisten sollen, avisirt werden möchten; 3. demnach wäre zu gedenachen, wie der Herr Generaliss. mit kaiserlichen Gnaden avociret und pari passu ein neuer Generaliss. den Kriegs-Obr. vorgestellt werden möchte.

Die vierte Frage resolviret sich selbsten. Allein soll billich alle Offension so viel möglich vermieden bleiben und die Ursachen der Aenderung auf der Sachen höchste Noth und seine des Herrn Generaliss. Schwachheit fundirt werden.

Die fünfte Frag bedarf wenig Nachsinnens. Wollen Ihr Kais. Maj. Gott und der Welt bezeugen, daß Sie zu Conservation der heiligen Kirchen, des röm. Reichs und Ihres Hauses an allen menschlichen Mitteln und Versmögen nichts erwinden lassen, so geben Sie Ihrem geliebten Herrn Sohn König Ferdinando das Generalat, lassen denselben mit guten Räthen ohnehinder sich schon in's Lager nach Schlesien zu Feld ziehen, und wann die Avocation beschieht, zugleich die Vorstellung vorgehen lassen. Daran wird die ganze Welt sehen, daß Ihre Kais. Maj. Ihres guts Nachgeblüts zu Fortsetzung des Kriegs nit verschonen; die abgewichene Gemüther werden wieder gewunnen, die Freund bestätigt und dem Feind ein großer Schrecken eingejagt, et sorte tune ex multorum cordibus cogitationes revelabuntur.

Die sechste Frag resolviren Ihre Kais. Maj., wann Sie dem König Ferdinando vor sich und aus dem Reich etliche Assistenten Räthe zuordnen, als den H. Hochmeister deutschen Ordens Graf Wolfen von Mannesseld [?],

Grafen von Tieffenbach und einen oder zween im Namen der wohlaffectionirten Churfürsten des Reichs; aber zu den Kriegs-hohen Aemtern könnte der Graf Schlik die Feldobristenlieutenants-Stell bei dem König versehen. Der Graf Gallas, Aldringer und Holcka verbleiben bei ihren Feldmarschalks-Stellen. Und könnte mit Rath den Regimentern, mit Verstärkung und rechter Austheilung geholfen werden.

Auf die siebente Frage ist darum auf keine Friedenshandlung bei gegenwärtigem Zustand nichts zu halten, dann der Feind, wie Ihr Kais. Maj. wor der Leipziger Schlacht die Oberhand im Neich gehabt, zu keinem billigen Mittel zu bewegen gewesen. Wie viel weniger wird derselb nun, da das röm. Reich und guter Theil der Erblanden in seinem Gewalt sein und Ihre Kais. Waj. umringt hat, mit Ernst vom Frieden handeln? Ihre Kais. Maj. erfahren und sehen, daß die gesuchte Friedenshandlung und Stillstand dem Feind thun wachsen, Ihre Kais. Maj. und Dero Landen consumiren und die extrema desparata verursachen.

Mit Resolution der achten Frag stehen viel in hohen Sorgen. Densselben wäre zu antworten, denn die Mittel, so dem Herzogen ohne Ordnung und Raitung geben worden, dem König mit guter Ordnung gereicht und treusich ausgetheilt werden können und dann ein Ungleiches weniger bei dem König, als bei dem Herzogen, zum Krieg und zu Hof ausgehen würde. Zudem kann mit den Feldobr.-Lieutenant und Marschallen gehandelt werden, daß ein jeder an seinem Ort etsiche Länder des Reichs zu seiner Zahlung von Ihren Kais. Maj. assignirt nehme, dieselbe jure belli einnehme und so lang besitze, die er und seine Soldaten von den Landen oder von Ihren Kais. Maj. dezahlet seie. Dieß Mittel wird nicht allein den Obristen und Soldaten annehmlich sein und zu leben machen, sondern Ihren Kais. Maj. zu Eroberung des Reichs trefslich dienen und vielen Sorgen der Zahlung entheben. Darzvon gibt der Feind das Exempel und ist im Gewissen und Rechten nicht bedenklich.

Die neunte Frage resolvirt die höchste Noth und Ihrer Kais. Maj. kaiserliche Reputation, daß, wann nicht in kurzen Tagen die Erblanden, wie das röm. Reich mit ewigen Schanden in der vier schwed. Nauber Gewalt sallen sollen, der König nothwendig zu Feld ziehen muß. Und kann der König unter seinem Namen in allen Erblanden den Ausbot ergehen lassen, damit alle Regimenter compliren, auch neue richten und sich der hungarischen Spannschaften zu Erledigung der Schlesien eilend bedienen. Da wird zum

Nothfall der Adel mit seinem König sich gerne armiren und die Unterthanen mit ihren Erbherrn Leib und Leben darstrecken.

Hiemit schließe ich meine geringe Gedanken und bitt um Gottes Willen, Ihre Kais. Maj. wollen meine schuldige Treu nicht in Ungnaden vermerken, sondern meiner weniger Person keine Meldung thun und sich dieses einfalztigen Gutachtens nur zu einer Anleitung höheren Nachdenkens förderlich gesbrauchen. Der allmächtige Gott lebt noch; seine mächtigen Hände seind nicht gebunden; er kann verzweislete Sachen zurecht bringen und hilft gern, wann der Mensch seiner ertheilten Mittel mit guter Ordnung sich gebrauchen thuet.

6.

An expediat d. generalissimum ducem Fridlandiae ab officio revocare et regem Ferdinandum III. bello praeficere?\*)

Pro parte negativa stant omnes, qui ducem Fridlandiae in generalissimum elegerunt, qui munera ab ipso acceperunt et qui talia sperant. Utuntur autem his argumentis:

- 1. Quod post obitum d. Tilly nullus sufficientior ad officium generalissimi habeatur duce Fridlandiae, ut qui ante hoc idem laudabiliter deserverit.
- 2. Quod dux Fridlandiae sit rerum bellicarum intelligentissimus, speculativus, militibus gratus, hostibus formidabilis, felix ad conscribendos exercitus, potens in pecuniis, vigilans in rebus agendis, sublimis in pacis mediis et fidelis subditus domus Austriacae.
- 3. Quod dux Fridlandiae rebus desperatis unicus subvenerit, ab imperatore ad hoc officium requisitus sit et vigore plenipotentiae sibi datae subito ingentem exercitum collegerit, Suecum non tantum ab ulteriori progressu impediverit, sed et ad Lucenam occiderit et sic Austriaca regna conservaverit, qualia vix alius quiscunque sperare, multo minus praestare potuisset.
- 4. Quod dux Fridlandiae non possit amoveri sine nota summae ingratitudinis, quod imperator ipsi continuationem in officio sancte promiserit et sine labe revocare non debeat; quod periculosum foret, ducem armatum offendere; quod non sit inter ministros imperatoris,

<sup>\*)</sup> Aus den Copialbüchern des Bischofs Emanuel Grafen von Baldstein.

qui tanto oneri sufficiat; quod experientia docuerit, duce amoto omnia male cessisse et per ipsius restitutionem respirasse.

- 5. Quod regis Hispaniarum legati, ministri, monachi confessarii ducem Fridlandiae dignissimum ad hoc officium aestimaverint et adhuc ut redemptorem domus Austriacae venerentur et proclament, et quod convenientia media desint, quibus dux avocari aut suaviter amoveri possit.
- 6. Quod dux Fridlandiae solutionem militum et sumptum belli in se susceperit et hactenus ab imperatore omnem curam et metum tumultuum averterit.
- 7. Quod serenissimus rex Ferdinandus III. adhuc juvenis sit et inexpertus; quod ordines imperii offenderentur, si armatus rex in imperium prodiret, quasi regnum Romanum violenter occupare intenderet atque sic spe successionis per electionem pacificam caderet; tum quod innata clementia Austriaca non permittat talem rigorem erga status contrarios exercere, qualem ratio belli requirit, ac denique quod non sufficerent sumptus ad regem et exercitum alendum.

Haec fere sunt argumenta praecipua partis negativae, quae sub finem resolvuntur.

Pro parte affirmativa offerunt se omnes, qui Dei gloriam, ecclesiae sanctae et domus Austriacae conservationem pure intendunt, qui privata negligunt, ut publica defendant, libere produnt. Et hi sequentibus argumentis nituntur:

Primo. Quod ideo expediat ducem Fridlandiae ab officio generalissimi avocare, quia experientia et actiones ipsius testatum faciunt, illum ad tantum opus non sufficere. Si enim actiones ipsius a duobus proximis annis candide examinentur, vix una erit, quae verae prudentiae aut militaris scientiae specimen habeat et non potius ignorantiae vel malitiae suspicionem praebeat.

1. Cum anno 1632 ingentem exercitum sumptibus Caesao Majus feliciter collegisset, Suecum hiemali rapina attritum praevenisset, Saxonem imparatum evertere potuisset, ipse, hosti tempus indulgens, tardius Pragam aggressus duodecim millia militum ex Bohemia Saxoni libere remisit, hoc sibi pro summa prudentia proponens, quod Saxonem suaviter tractando ad pacis consilia inducere vellet, atque in hac male fundata imaginatione tota aestate permansit, cum Saxone

per suos de pace egit et a bello contra Suecum, imparem viribus, turpiter abstinuit.

- 2. Otium ad Nürnbergam majori labe apud caesarem excusavit, cum splendide promitteret, se Suecum consumere velle et posse; quod sicut militari rationi omnino repugnat, ut quis hostem. potentem in apertis campis concludat, ita eventus docuit, quod non Suecum, sed caesaris exercitum et sumptus inutiliter consumpserit.
- 3. Cum eodem anno Suecum a Nüremberga recedentem de ratione belli insequi debuisset, ipse dulcem Pragam sibi sedem elegerit [et] ita turmas militum diviserit, ut vix Sueco castra producenti ad Lucenam occurrere potuerit.
- 4. Cum Deus ad Lucenam victoriam in morte Sueci concessisset, ipse dux, plenus terrore, fugerit, milites ex hostium provinciis eduxerit et in haereditariis regnis Austriae hiemare voluerit.
- 5. Cum anno hoc 1633 iterum numerosum exercitum comparasset et in Silesia hostem inter montes quinta Junii conclusum haberet et Germaniae veram pacem restituere potuisset, ipse dux, praestigiis hostilis ducis Arnheim persuasus, ab armis cessarit et occupatas provincias Saxoni sine ratione restituerit et consilia reassumpserit, iisque denuo totam aestatem, sumptus, occasiones et exercitum frustra perdiderit, hosti vero copiam feliciter sine resistentia progrediendi dederit.
- 6. Cum hostem sibi imponere et nihilominus quam pacem intendere videret cumque ductore Schaffgotsch ad Steina optimam victoriam obtineret, ipse hostem in Saxonia trepidantem non sit persecutus, immo privatae potius ambitioni satisfecerit et tamdiu in Bohemia distractus haeserit, donec hostis Ratisbonam, propugnaculum Austriae, et Bavariam invaderet, necnon comitem de Thurn, captivum caput rebellium, sine necessitate dimittiret.

Atque haec de actionibus Fridlandicis magis notis sufficiant.

Secundo argumentum, quod fama publica constat. ordinum imperii animos a caesare et domo Austriaca ideo prorsus abalienatos esse, quia sciunt ducem Fridlandiae gloriari solitum, exercitum non electores eligere imperatorem, episcopos more Italorum in ordinem redigendos et principibus saecularibus arma non esse concedenda, imperatori deberi absolutum imperium et hoc armis esse manutenen-

dum. Cumque hace omnia per continuas exactiones, violentas oppressiones et invasiones provinciarum hostiliter ad actum deduxerit, non est in imperio, qui ipsum non pro capitali hoste detestetur, ita plane, ut si domus Austriaca cum ordinibus conciliari et caesaream dignitatem in exteros non deferri velit, hic unus omnibus exosus amovendus sit.

Tertio. Quod dux Fridlandiae per plenipotentiam acceptam pro libitu de bello et pace disponat et ad neutrum consensum imperatoris, multo minus ordinum requirat et, quod admiratur orbis, in rebus arduis contra ordinationem Dei nullum consilium admittat, solis magis aliquot confidat et astrorum vanam inclinationem Dei creatoris infallibili providentiae praeferat.

Quarto. Quod dux Fridlandiae de numero militum, de distributione bonorum fisci et de pecuniis acceptis ita libere disponat, ut nequidem de reddenda ratione mentionem admittere velit et palam glorietur, se nec superiorem nec parem ferre posse.

Quod dux Fridlandiae ex pura vindicta suae depositionis Ratisbonensis bellum protrahat, pacem fingat, ordines imperii indefensos relinquat et plerosque ad defectionem apertam cogat, sicut manifeste deprehendet, qui actiones ipsius examinare volet.

Ex his omnes fideles domui Austriacae concludunt, ducem Fridlandiae avocandum, nisi imperium et regna sua in hostium manus cum aeterna infamia devenire velint.

Quod autem reges Austriaci caesaream dignitatem, sua regna, ecclesiam Dei, immo christianum orbem conservare possint, si regem Ferdinandum III. bellis praeficiant, huc luculenter sic demonstratur:

- 1. Quod Ferdinandum III. Deus et natura tam excellenti ingenio, tam accepto judicio et corporis viribus armaverat, ut Rudolphis, Maximilianis, Carolis, Philippis, gloriosis majoribus suis, nihil cedat et omnibus bonis restituendae reipublicae christianae certam spem faciat.
- 2. Quod Ferdinandus III. ab omnibus ordinibus ad officium generalissimi exoptatur.
- 3. Quod per hanc resolutionem omnium animi ad solitam confidentiam cum domo Austriaca redibunt et exterorum factiones deserent.

- 4. Quod imperator omnem sinistram suspicionem delebit, si amoto duce Fridlandiae filium suum ordinibus desideratissimum quanto citius substituat.
- 5. Quod publicae honestati et splendori augustae domus satisfiet, si rex Ferdinandus pro Deo, pro ecclesia, pro imperio et pro universa republica christiana armatus in theatrum mundi prodeat.
- 6. Quod hostes de subita insperata mutatione trepidabunt, quando in ardore Ferdinandi fortunam Caroli obviam invenient.
- 7. Quod omnes nobiles ultro arma arripient, cum regem suum exercitum ducere videbunt.
- 8. Quod Ferdinandus rex solo nomine et affectione plures milites comparabit, quam dux Fridlandiae multa mercede conducere possit.
- 9. Quod rex Ferdinandus formatum consilium bellicum habebit, nihil temere tentabit et de externis juste disponet.
- 10. Quod per hoc medium coronam imperialem promerebitur, quando ordines a tyrannide exterorum liberabit.
- 11. Quodsi imperator dare resolutionem diutius differat, omnino metuendum sit, ne desperati ordines exterum Gallum "50 millia militum et ingentes pecunias noviter Erfordiae offerentem" in imperatorem eligant et sic ruina domus Austriacae ex voto hostium subsequatur.

Ex praemissis haec sequentia sunt necessaria: Si imperator velit imperium conservatum, pacem restitutam, ecclesiam florentem ad Dei gloriam, avocet ducem Fridlandiae, exosum omnibus bonis, et praeficiat bellis suis exoptatissimum filium Ferdinandum regem.

Sed ne argumenta pro duce Fridlandiae apud incautos praevaleant, ad singula respondetur.

- Ad 1. Absit invidia laudis d. generalissimi, sed cesset etiam injuria aliorum militum. In bello actiones perdunt valorem, eventus veritatem inducit.
- Ad 2. Sit dux intelligentissimus et speculativus; quia vero speculatio non transiit ad actiones, a politicis ut Chimaera rejicitur non secus ac Judaeus frustra in mente foeneratur et superbos in aëre arces exstruit. Quod militibus sit gratus dux, concedunt, qui ex rapinis ditescunt et libenter otiantur, negant, qui bellum desiderant et stipendiis frustrantur. Quod hostibus sit formidabilis, non habet rationem,

quia non ferit, sed suaviter parcit. Felix est dux ad colligendos milites, quia ex caesaris sumptibus liberalis est. Potens est in pecuniis alienis, non propriis. Vigilans est, in rebus agendis nihil agit. Sublimis est in pacis mediis, ut universo orbi se risui exponat. Est fidelis subditus domus Austriacae, hoc omnes boni desiderant.

- Ad 3. argumentum et ejus singula puncta: Quod rebus desperatis dux subvenerit, ut magis desperarent boni et alienarentur. Verum est, quod dux bono zelo electus sit; quomodo opinioni responderit, eventus docuit. Quod exercitum bis conscripserit, omnes dolent; quod Suecum occiderit, turpi fuga inglorium fecit. Non Austriam, sed hostis provincias conservavit. Quod haec nullus alius praestare potuisset, esto: quia nemo tam turpiter errare potuisset.
- Ad 4. argumentum et singula: Quod dux sine ingratitudinis nota amoveri non possit, quia imperator continuationem promiserit, ita intelligentiam habet, quod sicut duci liberum est resignare, ita et caesari revocare; gratiae vere debeantur bene meritis, non otiosis. Quod periculosum foret, ducem avocare, hoc arguit malam intentionem; non offendetur, si fidelis est, cum ipse suam insufficientiam agnoscet. Quod non sit minister, qui huic oneri ferendo par sit; erit ergo rex Ferdinandus, et forte minimus miles praesumit melius agere. Quod amoto duce omnia male cesserint, causa est ipsius relicta confusio. De respiratione nihil constat.
- Ad 5. argumentum respondetur: Quod Hispani sicut imperiales ministri bono zelo ducem elegerint, quia vero ille spei et promissis non satis facit, errorem in tempore corrigere intendunt. Quod redemptor ab adulatore dux vocatur, vanitas est; re domum Austriacam ex integro perdat, necessariam facit amotionem, ad quam media non desunt, si imperator ducem suaviter avocet, militibus, ne ulterius illi obediant, mandet, regem Ferdinandum pro generalissimo declaret et praefectum Gallas substituat.
- Ad 6. argumentum respondetur: Suscepit dux solutionem militum. An solverit, non constat; an a tumultu caesarem liberaverit, eventus docebit.
- Ad 7. argumentum respondetur et singula: Quod rex Ferdinandus juvenis sit aetate, judicio vero plus quam senex, quem defectum experientia consilio bonorum facile supplebit; quod non offendet,

sed attrahet ordiness, si armatus conspiciatur, quod in armis non difficilem, sed certam faciet Romanam electionem, immo sibi gratanter offerri videbit. Quod clementia Austriaca victis dabit veniam, rigor rebellibus non deerit; quod sumptus pro rege non sufficerent, vanum est, quia regis ordo minus absumit quam ducis confusio.

Haec sunt, quae pro resolutione propositae quaestionis occurrunt. Jam aequus judex singula ad stateram rectae rationis appendat et videbit, quod dux Fridlandiae inveniatur minus habens et quod post Deum in Ferdinando III. sine mora quaerenda sit salus reipublicae christianae.

7.

## Wilhelm Kinsty von Whinit und Tettau.\*)

Hrabě Vilém Slavata hr. z Vacinova. 31. Jan. 1632. . . . Strany pana hraběte ze Vchynic posýlám příležitě koncept, jak by dekret z kanceláře český měl napsán bejti. Ráčíte moci jej J. M<sup>41</sup> knížeti přednésti, zdaliž J. M<sup>81</sup> spokojen bejti ráčí, aby tak napsáno bylo, a dostanouc od V. M<sup>81</sup> zase tu kopii, ihned ji tak napsati dám.

<sup>\*)</sup> Der deutsche Brief des Kaisers vom 21. December 1633 ist nach einer alten Abschrift im Archiv Waldstein zu Prag in der ursprünglichen Orthographie wiedergegeben. Die zwei böhmischen Briefe so wie ein im Urtexte bereits bei Oworsky Seite 29 abges druckter dritter Brief sind den Slawata'schen Concepten im Neuhauser Archive entlehnt. Die drei letzteren folgen hier in deutscher llebersetzung.

Graf Wilhelm Slawata an Grafen von Baitenhofen. 31. Jänner 1632. — "... Wegen des Herrn Grafen von Wchynitz sende ich beiliegend das Concept, wie das Decret von der böhmischen Kanzlei auszusertigen wäre. Beliebet es Er. fürstl. In. vorzutragen, ob S. In. damit einverstanden ist, und wie ich von E. In. die Copie wieder erhalte, lasse ich sie gleich so abschreiben. Daß bisher demselben Herrn von Wchynitz der Grasentitel von der böhmischen Kanzlei nicht gegeben wird, daran ist llrsache, daß er von Er. kais. M. als König von Böhmen aus der böhm. Kanzlei ein Diplom oder eine Begnadigung noch nicht erhalten hat. Das, denke ich, darum, weil er darum nicht gestanden, indem er nicht wußte, wie lange er sich in Böhmen werde aushalten dürsen. Nachdem er aber jetzt schon auf fünf Jahre mit seinen Gütern in Böhmen verssichert sein wird, so kann er dessen sich sein, wenn ihm eine solche Begnadigung aus der böhmischen Kanzlei zu Theil und per consequens der Grasentitel von Sr. kais. M. als König von Böhmen verlichen wird. Und die entsallenden gewöhnlichen Taren könnte indessen 3. En die Frau Manda Gräsin Treta berichtigen und erlegen . . . ."

Wilhelm Slawata an den Herrn Obersthofmeister. 7. Februar 1632. — . . . "Belangend Herrn Wilhelm von Wchynitz verwendete sich S. In. der Herzog von Friedland, daß S. kais. M. demselben zu bewilligen geruhe, weitere fünf Jahre seine

Že pak až posavad témuž pánu ze Vchynic titul hraběcí z kanceláře české se nedává, příčina toho jest, že jest [ještě?] od J. M<sup>sti</sup> C. jakž krále českého z kanceláře české žádné diploma aneb obdarování na to nedostali. Smejšlím, že jest za tou příčinou o to nestál, poněvadž nevěděl, dlouho-li v Čechách zůstati moci bude. Než poněvadž nyní již na 5 let s statky svými v Čechách ubezpečen bude, tehdy vděčen tomu bejti [by mohl], aby takovýho obdarování z kanceláře české dostal et per consequens titul hraběcí od J. M<sup>sti</sup> C. jakožto krále českého aby jemu dáván byl. A strany povinné obyčejné taxy

Güter in Böhmen zu besitzen und nach Belieben sich darauf aufzuhalten. Weil er in diesen kriegerischen Zeitläuften seine besondere Treue Sr. Maj. bewährt und bei den Friedensverhandlungen mit dem Chursürsten von Sachsen viel Nützliches wird wirken können, so hat Se. kais. M. zu genehmigen geruht, daß er über die vorige Frist und Erlaubniß sich noch länger aufhalten dürse. Der Herzog stellte sich damit nicht zufrieden, sondern es sollen fünf Jahre genannt werden. Auch dazu gab S. kais. M. die Zustimmung, doch daß er nur mit Bewilligung Sr. kais. M. nach Böhmen kommen dürse. Der Herzog läßt es dabei nicht bewenden, sondern verwendet sich, damit er nach seinem Bezlieben auf diesen Gütern verweilen könne. Ich weiß nicht, ob Se. kais. M. das zu bewilligen geruhen wird . . ." (Im böhm. Originaltert bereits bei Dworsky, Seite 29, abgedruckt.)

Graf Wilhelm Slawata an den Grafen von Waigenhofen. 14. Februar 1632. ". . . In Betreff des Berrn Grafen von Wchynity ließ ich durch Se. On. Herrn Maximilian Grafen von Waldstein E. Gn. sagen, S. tais. Maj. habe guädigst geruht, dazu einzuwilligen, daß er in Böhmen auf seinen Gütern nach Belieben wohnen fonne. — Nur bemerkte ich bezüglich des Grafentitels, daß wenn 3. Gn. die Frau Treka für die seinerzeitige Befriedigung der böhmischen Kanzlei mit den gebührenden Taxen gutstehen wolle, solcher Titel bei dieser Expedition werde gegeben werden. Ihre Gnaden die Frau [Trcka] ist aber im Irrthum, als hätte sie in dieser Angelegenheit für den Herrn Grafen von Whynitz eine Taxe erlegt, denn er hat sich noch nie darum be= worben. Ich denke deßhalb, weil er sich in Böhmen nicht aufhielt und ihm darum bis= lang der Grafentitel aus der Expedition der böhmischen Kanzlei noch nicht gegeben wurde. Man tann es mir nicht verübeln, daß ich auf die Regalien dieser Expedition zu achten verpflichtet bin. — Bas das Decret für den alten herrn Grafen Trcta betrifft, jo hat herr Graf Adam, ale er hier war, mit mir nichts barüber gesprochen. Beliebet mir nur zu schreiben, welches Acces [Pradicat?] in diesem Decrete geschrieben werden soll, auf wessen Ansuchen S. kais. Maj. dazu die Bewilligung gegeben, dann werde ich nicht erman= geln, es gleich aussertigen zu laffen."

Daraus, daß auch Slawata die Gräfin Trcta in einem Briefe an den ihr befreuns deten Michna von Waitzenhosen Manda nennt, geht hervor, daß der Name Manda no durchaus teinen schimpslichen Beigeschmack hatte, wie Baron Weyhe : Eimte in seiner "Familie Terzta" meint. Es war und ist das eben nur der volksthümliche Name für Magdalena.

J. M<sup>stl</sup> paní Manda hraběnka Trčková mohla by zatím to spokojiti a založiti....

Hrabě Vilém Slavata hraběti z Vacinova. 14. Febr. 1632. . . . S strany pana hraběte ze Vchynic skrze J. M<sup>st</sup> pana Maximiliana hraběte z Valdšteina V. M<sup>st</sup> jsem vzkázal, že J. M<sup>st</sup> C. ráčí milostivě k tomu povoliti, aby v Čechách na statcích svých bez překážky bydleti mohl. – Toliko jsem vzkázal v příčině titule hraběcí, chtěla-li by J. M<sup>st</sup> paní Trčková se zakázati, že časem svým kancelář česká v příčině povinné taxy spokojena bude, že nařídil bych, aby takový titul při též expedicí dáván byl. Neb sice J. M\*t paní jest v tom na omylu, žeby v té věci s strany téhož pana hraběte ze Vchynic taxu zaplatiti měla, poněvadž on nikdy to nevyhledával. Smejšlím proto, že jest v Čechách nebydlel a za tou příčinou až posavad titul hraběcí z expedicí kanceláře české jemu dáván nebyl. Nemůže se mně za zlé míti, že nad regalima též expedici pozor dávati povinen jsem. — S strany dekretu pro J. Mot starého pana hraběte Trčku pan hrabě Adam, byvše zde, nic se mnou o to nemluvil. Račte mně toliko napsati, jaký akces v tom dekretu psáti by se měl, na čí vyhledávaní J. M<sup>st</sup> C. ráčil k tomu povoliti, tehdy nepominu ihned dáti jej zhotoviti....

## Der Raiser an Rinsky.

Lieber Graff Chwinczth. Demnach Ich von des Herzogen Zue Mechelsburg Bndt Friedlandt [Ad.] erindert, wie das Ihr Bber meine Euch noch vor diesem beschehene gubiste Concession, frafft deren Ihr in meine Königreich Bndt Landen Bndt zue Euern darin habenden Guetern sicherlich Kommen Undt daselbsten in die fünff Jahr aufhalten mögett, aniezo in die Böllige schrifftsliche außfertigung Undt dadurch den würklichen genus derselben gehorsambist suchen thuet: Als will Ich Euch solchen auff berürte Jahr angeseczten Termin hiemit nochmahl aus Khgl. gnaden, mit denen ich Euch auch anderwerts wohl beigethan, Berwilliget Undt also gudigst zuegelaßen haben, Das Ihr Euch dieser Erlaubnus Euer gelegenheit nach; doch auff maß undt weis, wie es andern in dergleichen Fählen Bon mir Concedirt worden, Ungehindert Männighhlichs gebrauchen, Undt solche Zeit der fünff Jahr Bber bey den Eurigen in ermelten Meinen Königreich undt Landen ruhig Undt Bnangesfochten Verbleiben möget. Maßen Ich Geuch deßen dan hiermit gndigl. Vors

sichern Bndt darben in allen Khahl. Gnaden gegen Euch jederzeit wohl geneigt Verharren thue. Datum Wien den 21. Decembris Ao. 1633. Ferdinand m./p.

### A tergo

Nr. 6. Den Wohlgebornen Bnsern Cammerern Undt lieben Getreuen Wilhelmen Graffen von Chwinicz Undt Tettau auff Töplitz, Benßen, Rum-burgk, Hainspach Undt Saorsen [Zahokan].

8.

Wallenstein an den König von Dänemark.

Bilgen den 17. Janer 1634\*).

An König in Dennemark.

Ew. Kön. Würd. am 12. abgewichen monats Novembris datirtes schreiben ist uns zu recht überliefert, auch die zwen überschifte pferdt praessenthirt worden.

Allermassen nun über vorige vielkaltige von E. kön. Würd. dero zu uns tragenden sonderbaren affection würklich erfolgete contestirungen wie instanderheit aus diesem so ansehnlichen praesent dero continuirende gutte Zusneigung mit höchsten Bergnügen erkennen, auch uns solcherwegen unterdienstlich bedanken thun, Also geruhen E. kön. Würd. sich hingegen zu versichern, das wo wir nur einige gelegenheit Ihro annemlich zu dienen haben werden, wir unser dankbares gemütt nach euserstem unserm vermögen gegen dero hinwieder im werk zu contestiren uns eiserigst angelegen sein lassen wollen. % Zu dero \*\*)

9.

Netrolog Wallensteins in der historia domestica conventus Hradschinensis. \*\*\*)

Annus Domini 1634 ordinis nostri 110, provinciae et conventus hujus 35<sup>tus</sup>. Occiditur dux Fridlandiae Wenceslaus

<sup>\*)</sup> Mit blässerer Tinte (möglicherweise von anderer Hand) geschrieben.

<sup>\*\*)</sup> Eigenhändiges Briefconcept; von Herrn Fritz Reichsritter von Leuzendorf in Prag aus seiner Autographensammlung freundlichst mitgetheilt.

<sup>\*\*\*)</sup> Historia domestica conventus Hradschinensis (Nr. 138, Pag. 100) in der Bibliothet des Kapuzinerklosters auf dem Pradschin. Wiederholt wurde mir die Benützung sowohl dieses Codex als der Annalen von dem Ordensprovincial Herrn P. Bernfuß und dem Guardian Herrn P. Sorgenfrei auf das Entgegenkommendste gestattet und Herr Bikar P. Hubert hatte die Freundlichkeit, mir dabei hilfreich an die Pand zu gehen.

Albertus de Waldstein. — Post plurima gloriosa gesta et copiosas ab inimico reportatas victorias tandem finem vitae infeliciter attigit famosus heros et dux Fridlandiae de Waldstein, natus Nachodii anno 1583 die 14. Septembris patre Wilhelmo comite de Waldstein et matre Margaritha de Smiritz, fratrum suorum Joannis Georgii et Adami natu postremus. Hic Olomucii in convictu a patribus societatis Jesu fuerat lingua latina imbutus, tandem varias lustravit provincias, ex quibus redux viduam Lucretiam Nekssianam de Landek sibi matrimonio copulavit, cum qua et ditiones ac opulentas acquisivit possessiones, quarum opera vel maxime pro conservando et in throno Boëmiae tuendo Ferdinando II. proprio aere milites conscribendo generose utebatur, militiae caesareae supremus generalis electus admiranda et stupenda generositate de inimicis reportavit trophaea, ex quo factum est, quod a caesare multis et magnis honoribus ac muneribus ditatus et clarificatus fuerit. Magnam tamen gloriae et nominis sui passus est obtenebrationem, dum in Ratisbonensibus comitiis consilio quorundam electorum exauctoratus fuisset. Verum illo a militiae praesidio remoto omnes res imperatoris in pejora ruerunt, nam hostiles pregressus ipsum imperatorem in tantam angustiam deduxerunt, ut eundem fere omnibus terrenae ditionis dominiis exuerent; quare imperator coactus est praesidium militiae suae denuo duci de Waldstein committere, quod et ille suasionibus principis de Eckenberg, licet prius sat diu reluctans, tandem tamen in gratiam imperatoris suscepit et feliciter ac gloriose hostes imperatoris dispersit, sed infelici tamen pro persona sua eventu; nam anno praesente die 25. Februarii Egrae lancea confossus vitam suam finivit. An vero perduellis exstiterit, sicut accusatus fuerat, optime constat superis.

10.

König Ferdinand an den Kaiser\*).

Nr. 25. 1634, 6. Juli. B. L. bei Regenspurg.

Er. kais. M. gebe ich durch den Einschluß gehorsamist zu vernehmen, umb weserlen recommendation mich der gewesene Puttlerische Obriste Wachte meister Roberto Geraldino angelangt.

<sup>\*)</sup> Alte Abschrift im Archiv Baldstein zu Brag.

Wenn nun Ew. M. ohne mein weitlaufigeres remonstriren aus dennen vorhin einkhammenen relationen allergist wissend, was für nahmhaften Dieust dero und Enserm ganzen ershauß bemelter Sbrifter Wachtmeister in Buter druckhung der Friedlandt, abschewlichen Conspiration zue Gaer, auch sonst in audere Wege ben allen occasionen geleistet, mir auch ohne das bengesallen die Ew. M. sich bereits vor diesem sowol wegen einer gnaden recompens aus den consiscirten Guettern alf Unterzehung eines Regiments auf desselben person allergost resolviret: Alf habe ich und so vil weniger bedeuthen getragen, denselben mit der gebettenen recommendation, nachdem Ew. M. er persönlich allerantisst auszuwartten begierig, zu begleitten. Zu dero kaif, ocwersonlich allerantisst auszuwartten begierig, zu begleitten. Zu dero kaif, och

Allerdurchtaucht. Großmächtigfter Ronig und Berr.

Ew. fon. Dt. wurdt zweiffels ohne wuffende fein, Welcher gestalten 3d nicht allein vor diefem Biell Zeit und Jahr In Ihrer Stan, M. Dieuften gnebracht, Warüber 3ch zu Zwehen underschiedenen mablen, alle erftlich In Italia bei Cafal, nadmable bei der Leiptziger fchlacht gefangen worden, vnd omb all bf meinige Kommen Bin, Befondern auch Ben der Bungft zu Eger wieder den Friedlender und beffelben abhaerenten vorgenommenen Execution gant fculdigfte und treme bienft geleiftet, Indem ich mit benen hierzuver ord neten und von meinen Obriften Beren Walter Butlern mir undergebenen Tifficirern und Tragenern ben Aufang gemacht, und bies gin ende gefueret. Wie beffen gedachter Berr Dbr. Butler nebenft bem Dbr. Leitenant Gordon und Obr. Bachtmeifter Leiftig auch all andere bamalle Umvekende Cificirer mir Zeugnus geben fonnen und werden. Welches alles und Bedes gu flinem andern ende von mir beschehen, alle meinen zu Ihr Rey, und Ron. Dite. Dieuft tragenden enffer Im Werch ju Bezeugen und barburch bere Ren. und Kon. Genad allerunderthenigit zu erwerben. Bud ob 3ch wohll hier under eintiger Recompens oder privat nutene niemable Begierig geweften, geftalt 3ch dann allegeit Bei dem Regiment Berfohnlich verblieben und alfo lieber mein borob verfirend Sollieitiren ale 3h fen. M. Dienft, fo willig: als ichntdigft verabsammen wollen, Go haben boch 3h Ben. Mt. und nicht allein barober Allergnedigft bud buderichiedlich aller Renferlichen Genaben und avaugiments, Wie defen euer Ston M. Bereits Bufenichafft haben werden, Sondern auch Bolgents durch 3hr Excell. Herrn General Ventenant Graven Gallas, der conferirung eines Regiments vertroften toffen, Wie In gleichen bff bemett 3hr Excell. Befehlt and ber Belbt Briege Coffa bamale gu Eger mir 2000, einem darbey Weßenden Commandirenden Haubtmann Jedem 1000 vnd den gemeinen Soldaten einem 500 Rhthr. Baar hetten außgezahlt werden sollen, Von welchen Besagten geldern aber Ich bies dato gant nicht, Viel weniger von der aldort vorhandenen Friedtländischen Beuth (Welche In dren theill getheillet, andere zue sich genommen) nichzit Bekommen.

Allermaßen Ich nun nochmahlls, weber in dißem, noch in Jenem Icht= was praetendiren, Viellweniger mein Interesse darunder suchen, Besondern eintig vnd allein Ihr Rey. vnd Kon. M. genaden mich gäntzlich Versicheren vnd allergehorsambst ergeben thuehe: Allg habe solches Euer Kön. M. Ich hierdurch diefster demuth anzufuegen der notturfft zu sein, Belanget diesem nach an Euer Kön. M. mein Allergehorsambst Bitten, Sie geruewen solches In Kön. Huld und genad anzunemmen Bnd ben Ihr Ken. M. allergenedigst mich dahin zu recommendiren, hiermit ich mit einer allergenedigst: vnd ersprießlichen resolution fordersam begnadet werden möge. In sonderer erwe= gung, daß nicht allein wie obgedacht in Ihr M. diensten Ich langezeit vnd trewlichst continuiret und darüber umb das meine Kommen, Besondern auch an Jeto Keine Scharsy mer Bedienet vnd dannenhero (Sonnderlich alls ein Fremder der orthen) nichts mer zu spendiren Bbrig habe, einen weg als den andern In Ihr Rey. u. Kön. M. Kriegeßbiensten Standthafftigster devotion Ich Biß in den letzten Blucttropffen zu verharren so Begierig alls auch schuldig verbleibe. oc.

Im Kön. Beldtlager vor Regenspurg ut supra.

Roberto Geraldino m. p.

11.

Dankbriefel an Max von Waldstein wegen des Treffen von Nördlingen.\*)

Lieber Graff von Waldstain, Ab eurem ben dem jüngst fürgangenen Handtreffen zu Nördlingen erzeigten heroischen Basor und Wolverhalten hab Ich absonderlich Bhrsach und anlaß genomben, euch durch dises gnedigiste Danckschreiben meiner erkhantlichen Aufnehmbung und Kahs. gewogenheit Zu versicheren und weilen Mir Dan dise erwisene Dapferkeit Von Euch als ben der ersten Unter meineß geliebten Sohns deß zu Hungern und Böheimb Königs &. geführter Khriegsdirection meiner Wassen sich zugetragener Veldt-

<sup>\*)</sup> Original (L. s.) im Archiv Waldstein zu Brag.

Occasion zu sonderbahren gnädigistem Danck gereichet, als will Ich nicht Bnterlaßen euch dessen ben Jeder Begebenhait im Werck Also genießen zu laßen, daß Ihr Zu ferneren gueten Diensten noch mehrere Lust Herz und begierd gewinnen werdet, ohne daß eß euch Zu Bnsterblichem Ruhmb ben der Werthen posteritet gedenen Auch euer benwohnenden Riterlichen tugendt also eignen und Zuestehen thuet. Mit welchem beschluß habb [sic] Ihr mich mit Kans. gnaden wolgewogen. Geben zu Eberstorff den Sechsundzwanzigsten Septbrs. Im Sechzehenhundt Vier und dreissigsten Jahre.

Ferdinand m./p.

### A tergo

Dem Hoch und Wolgebornen Unserm Lieben getreuen Maximilian Grauen v. Waldstain auf Schwigau Closter, Zwiercicz und Pradeckh über der Zazawa Unserm Camerern Obr. zu Prag und unsers frdl. geliebten Sohnes Ob. Stalmaistern.

12.

### Das Friedländer Haus in Prag. \*)

I.

#### Inventarium

aller Mobilia, welche in weiland Fürsten von Friedland Residenz in der kleinen Stadt Prag den 6. Martii anno 1634 befunden.

### In Bergoge Ritterstuben.

|                                                   | •             |         |   | Stuck |
|---------------------------------------------------|---------------|---------|---|-------|
| Ihr kais. Maj. und Kaiserin ganz Contresait       |               |         | • | . 2   |
| Heidnischer Kaiser Contresait                     |               |         | • | . 12  |
| Blau und roth Damaskat-Himmel sammt bem           |               |         |   |       |
| Gewirkte niederländische Tapezerei mit unterschie | edlich großen | Figuren | • | . 10  |
| Türkischer Tafel-Teppich                          |               | • • •   | • | . 1   |
| Blaue Sammet mit Gold- und Seibenfransen          | Sessel        |         | • | . 1   |
| Lange Tafel=Tisch                                 |               |         | • | . 2   |

<sup>\*)</sup> Gemeiniglich wird angenommen, daß "das Friedländerhaus" in Prag während des Herzogs Entfernung vom Generalate, also um 1630 bis 1631, erbaut worden sei. Das ist unrichtig, denn im Saale des Hauptgebäudes ist an der Decke die Jahreszahl 1623 in stucco angebracht, was auf die Perstellung dieses Tractes in dem genannten Jahre hindeutet. Die Ausschmückung so wie die Ausschrung der Nebengebäude mag dann noch Jahre erfordert haben. Die Denkschrift vom Jahre 1624-1625 (Beilage Rr. 2)

### Unti=Rammer.

£ 4. 1

|       |         |          |       |         |    |       |   |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   | • | Siuu |
|-------|---------|----------|-------|---------|----|-------|---|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| Ihr f | önigl.  | Maj.     | und   | König   | in | ganz  | C | ontr | efai | t | • | • | • | • | • | • | • | • | 2    |
| Heidn | ische K | laiserin | Cor   | itrefai | t. | •     | • | •    | •    | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12   |
| Gewin | rkte T  | apezerei | i mit | klein   | Fi | gurer | t | •    | •    | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 7    |
| Lange | tűrfij  | che Ta   | fel=T | eppidy  | •  | •     | • | •    | •    | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1    |
|       |         | Tijch=   |       |         |    |       |   |      |      |   |   |   |   |   |   |   | • |   |      |
| Lange | Tafel   | • •      | •     |         | •  | •     | • | •    | •    | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1    |
| Lange | Bänk    |          | •     |         | •  | •     | • | •    | •    | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 3    |

gedenkt "des unnöthigen Baues", in dessen Erweiterung Wallenstein damals begriffen war; sie setzt daher bereits das Gebäude als in einem Theile bestehend voraus.

Zur Bauarea wurden ein zur Gerichtsbarkeit des anstoßenden Klosters zu St. Thomas gehöriger Häusercomplez, serner achtzehn Häuser, drei Gärten, eine Ziegelei und ein Theil vom Sandthor, das in der heutigen Waldsteingasse stand, verwendet. (Něco o malostranském domu Waldsteinském von Ant. Rybička in den Památky archaeologické 1862). Die Beilage Nr. 2 spricht von 23 vorzüglichen Häusern im Quartiere der kaiserlichen Hosseute, die Wallenstein zusammenkauste und "zu bleibender Verminserung der Zahl der Bürger, der Contributionen, des schuldigen Jahreszinses und zur Einbuße an Quartieren für den Hos des Kaisers und für die Fremden (externorum) von Grund aus niederreißen ließ."

Wer den Plan zum Palastbaue in Prag entworfen, darilber hat man noch keine Gewißheit. Einige, wie z. B. Schotthy, nennen Marini, andere wieder (Weigels Album von Autographen. Leipzig 1849) Adriano de Fries; jener war jedoch ein bloßer Maurer= meister, dieser hingegen nach Briefen, die weiter unten im Auszuge werden mitgetheilt werden, ein Bildhauer oder Erzgießer oder beides zugleich.

Thuc Zweisel versügte der Herzog sowohl im Heere, als auf seinen Fürstenthümern über zahlreiche und tüchtige Kräste aus dem Ingenieurs und Bausache und verswendete sie bald da bald dort, je nachdem er sich von ihrer Eignung überzeugt hatte. So ließ er von dem wahrscheinlich bedeutendsten Kriegsingenieur, den er hatte, Alexander Marchese de Borri (geb. 1600, gest. 1658, hervorragend später bei Regensburg und Nördlingen, zuletzt in Diensten der Republik Benedig, deren Flotte er in die Dardanellen sührte), den Plan zu dem Canale entwersen, welcher auf kürzestem Wege die Nordsee mit der Ostsee verbinden sollte. Von anderen Meistern des Bausaches sind uns solgende Namen vorgesommen: Isham Pieroni von Galliano, 1626 Andreas Italian, Bausmeister, 1630 Nicolo Sebregondi, sürstlicher Baumeister, und Zacharia de Bussi de Campione, Steinmetzer, endlich Vincentio Voccacci, welcher den großartig angelegten Schloßbau in Sagan leitete. Bussi schein Voccacci, welcher den großartig angelegten Schloßbau in Sagan leitete. Bussi schein Voccacci, welcher den Liestenng von Ächrowitzer Stein zum Teich (Bassin) im Prager Garten (die Elle "für Fuhr, Macherlohn, versertigter und gelieserter" zu 84 fr.) abgeschossen wurde.

Am wahrscheinlichsten dünkt uns die Annahme, daß Pieroni der leitende Architekt sowohl für die Banten in Prag als für jene in und bei Gitschin gewesen sei. Wir treffen ihn zwar nach dem Tode des Herzogs im Militärdienste, aber wohl nur deßhalb, weil er

### Aubieng=Stuben.

C + 1. A

|                                                    |   |   |   |   |   |   | 9 | mu |
|----------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Landschaft                                         | • | • | • | • |   | • | • | 1  |
| Blausammete mit Golds und Seiden-Fransen Sessel    | • | • | • | • | • | • | • | 7  |
| Blau= und Gold=Venedische lederne Tapezerei, große | • | • | • | • | • | • | • | 6  |
| Item fleine                                        | • | • | • | • | • | • | • | 2  |
| Bei dem Kamin von Messing gehörige Sachen          | • | • | • | • | • | • | • | 6  |
| Tafel-Tisch                                        | • | • | • | • | • | • | • | 1  |

beim Civilban keine angemessene Berwendung mehr fand. Die Urkunde vom 26. Juni 1654 (Landtafel Tom. 151 Y 18) womit ihm das Lehengut Dubenetz erbeigenthümlich über= tragen wird, nennt ihn Ihro Majestät Hauptmann und Ingenieur; er selbst nennt sich in seinem Testamente vom 7. Juli 1654, einverleibt (Tom. 261 E 24) am 8. Mai 1655, Joani Pieroni von Galliano auf Hrad [Burg] Welehrad und Dubenetz, Röm. Kais. Maj. Kriegsrath und General=Ingenieur in fais. Erblandn. Pieroni stammte aus einer abeligen Familie in Florenz, wo er auch ein Haus besaß. Ueber seine frühere Berwen= dung im Dienste Wallensteins fehlen allerdings Nachrichten, man kann aber aus seiner späteren Stellung einigermaßen auf seine frühere Thätigkeit schließen. In den Jahren 1628—1630 bekleidet er bereits die Stelle eines Hofmeisters, wird aber in der Lehen= tafel des Herzogthums Friedland, aufgenommen den 20. März 1631, noch immer Baumeister genannt. Auch einige Briefe sprechen von ihm als Baumeister. So schreibt der Herzog am 14. Juli 1628 an seinen Landeshauptmann: "Die Abriß, wie das Palacium zu Gitschin hat sollen erbaut werden, hab ich empfangen und solches dem Pieroni zuge= Rellt", und am 22. März 1629 befiehlt er nach einem Plane des Baumeisters Pieroni noch einen dritten Gaden (Stochverk) am Schloße zu Gitschin aufzusetzen. Pieroni hatte auch die Correspondenz mit Reppler und die Berufung des Astrologen Seni zu vermitteln (Förster, Wallenstein als Feldherr und Landesfürst, S. 330, 347 u. 368 — Förster Briefe II. S. 1 und 4. — De Prade, Hist. de Gustave Adolph, Paris 1693 p. 132.)

Pieroni, der nicht lange vor der Testamentseröffnung, d. i. vor dem 8. Mai 1655, gestorben sein dürfte, hinterließ zwei Töchter und zwei Söhne. Erstere nahmen beide den Schleier, die ältere in Italien, die jüngere im Orden des hl. Benedict bei St. Georg in Prag, als dessen Aebtissin sie starb. In der dritten Generation versiel die Familie bereits der Verarmung. Weiteres über sie im "Bersuch einer Geschichte der Herrschaft Schurz versast von J. A. Maiwald, Pfarrer in Schurz" (Manuscript in der Bibliothek des Kräuleins Rosalie von Waagner auf Schlos Girna).

lleber die zur Ausschmückung des Gartens aufgestellten Bildwerke geben zwei Orisginalbriefe des Adriano de Fries aus dem k. k. Statthalterei-Archive zu Prag, dessen Benützung mir von Sr. Excellenz dem Herrn Statthalter Philipp Freiherrn von Weberschenhof hochgeneigt bewilligt wurde, nähere Auskunft.

A. de Fries an Wallenstein, Prag 17. Februar 1626.

"Ihr sürstlichen Genaden thue Ich Bnderthenig zu Wiessen Wie das Mier swirf Diedt Allen Fleiß an Ihr sürstlichen Genaden Brunen gearbeitet Bund verserdigt Bund das Ich Verhoff in 4 Monatt Wierdt Es gar zum Endt Sein Budt Werden auch die Röhr Ein gericht Sein Wo das Wasser durch lauffen wierdt Bund das an Nichts Mangel Wierdt als Man auffzu Setzen, den Locvudo Wiedt den Schlangen Bund 2 Fiungo

| Unter Galaria.                                | Stuck |
|-----------------------------------------------|-------|
| ürkisch Teppich                               | . 1   |
| inge Bank                                     | . 1   |
| Schreib. Stuben.                              |       |
| andschaften                                   | . 14  |
| lausammete mit Gold- und Seidenfransen Seffel | . 6   |
| laus und goldlederne große Tapezerei          | . 9   |
| tem fleine Tapezerei                          | . 1   |
| afel-Tisch                                    | . 1   |

Bund 2 Sereno Bund 4 Enden Bund 4 Roßlopff Bund 2 Leontopff Bund 2 Kreiffenstopf vor Alles das ist Buser Acort Miedt den Meseran Sehliger 4000 Bund 500 Reichsthaller, darauff habe ich Empfangen 3000 Bund 500 Reichsthaller. Ift nun das Ihr fürstliche genaden lieber den Neptunus oben Nauff haben Wollen der Wierdt Sugesehr Bmb Michäly ferdtig Bund wierd 1100 Reichsthaller tosten Bund Was Nun anbelanget die andern 4 Stück den Apollo der Wierdt 900 Reichsthaller tosten Bund das Stuck die 2 Lothere 1000 Reichsthaller Bund den Bachus Miet den Kindele 1100 Reichsthaller den Aton Bund Vonera 1400 Reichsthaller die 5 Stück Machen 5500 Reichsthaller Bund 1000 Bon den Brunen kompt In Allen 6000 Bud 500 Reichsthaller . . . . . "

Derselbe an benselben, Brag 25. August 1626.

"Ich Adrian de Fries habe Undertehniglich gehört Ihrer fürstliche genaden Sein genedigst begehren Bund Wiellen das die Arbeit die Ich vor Ihrer fürstliche genaden gemacht haben Soll Ihn die Höhe komen, das Es Wohl Recht ift. Die Weil der gebau Ein so gewaltigen Statlichen Ansehen hatt So Were es Auch Scheinlich bas der gartten nicht Weniger Sein Solt — Bund die Weil der grundt Bon den Brunen Bund von den 4 Postomenten den Erbotten gleich ist. So Wolt Ich Andertheniglich bas Man die 4 Postomenta von Ziegelstein Machen Solt Angefehr 6 Schuh hoch. Ich Wiel sie Schon Artlich Bund Schön Machen lassen miet geringen Unkosten Bund so balt Ihre fürstliche genaden begehrt zu bewielligen Bund Ihr f. G. Brieff Em-Pfangen Wierdt. So Werden Ihn dregen Wochen miedt gottes hulff die 4 Stuck Ahn Ihrer Stadt Stehen. Also das hoch Bund Nieder Standt Ein Jeder Sehen Wierdt Was Auß dieses Werckg Werden Wierdt, Unnd die Marmel Stein könen Bnder daß miedt gelegen gemacht Werden die Noch Bnder Ein Zwen Jahren nicht können fertig Sein. Bund Ich habe Bnterthe= niglich Alles Bber Ant Wort. An Ihr fürstliche genaden Secretarien Herren Paul Pertschfa Bund An den Herren Pauw Meister Andreas Italian Bund Alles miedt den Röhren Eingericht das Es man Auff Zu Setzen ist Bnnd der Nephtunus der bleibt nach dem Ihr für: Gn: begehrt haben oben Nauff der Wierdt in 3 Monatt fertig Sein. So Berbleyben mir Ihr für: Gena. Sechstausent Reichsthaller Schultig . . . . "

"Bund das Roß hab Ich Ihrer fürstliche genaden Buterthenlich geschunken das Es Soll Auff Ihrer fürstliche genaden Bukosten Berfuhrt Werden Ihr fürst. Gena. Wollen gnedigst Aviesirn Wo Man Es Setzen Soll Mich taucht Indertehniglich Es Soll nicht Bbel Stehn der Buter den Bogen nicht Weidt Von den Brunen, da kan Man Ein Postoment Machen Von Ziegel Stein das Es Ihre fürstliche genaden Alzeit Verrucken könen Aufs Ein Ander ordt Wen sie Es Sehen Werden . . . "

## Schlaf=Kammer.

|                                                                      | Stuck |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Landschaften                                                         | . 8   |
| Blaus und goldlederne Tapezerei                                      | . 8   |
| Blausammete mit Gold= und Seidenfransen Seffel                       | . 3   |
| Bettstatt                                                            | . 1   |
| Blau Damasket mit Gold= und Seidenfransen und Schlingen lange Fürhan | ig 8  |
| Blan Atlaße-Modragen                                                 | . 1   |
| Blau Doppeltaffet=Modragen                                           | . 2   |
| Item lange Polster                                                   | . 2   |
| Aschefarbe Barchet-Modragen                                          | . 1   |
| "May-Kriegel" über Bettstatt, von blau Seiden und Gold               | . 4   |
| Türkische lange Teppich                                              | . 1   |
| Stuben neben Schlaf=Rammer.                                          |       |
| Blau und goldleberne Tapezerei                                       | . 8   |
| Tafel-Tisch                                                          | . 1   |
|                                                                      | • •   |
| Andere kleine Stuben.                                                | •     |
| Tisch                                                                | . 3   |
| Stühl                                                                | . 2   |
| Erste Stuben neben der Schreib. Stuben.                              |       |
| Ihr königl. Maj. und Königin halbe Contrefait                        | . 2   |
| Blau und goldlederne große Tapezerei                                 | . 7   |
| Stem kleine Tapezerei                                                | . 2   |
| Türkische Tafel-Teppich                                              | . 2   |
| Lange Bänk                                                           | . 2   |
| Tafel-Tijch                                                          | . 1   |
| Die ander Stuben.                                                    |       |
| Ihr kais. Maj. und Kaiserin halbe Contresait                         | . 2   |
| Blaus und goldlederne Tapezerei, große                               | . 7   |
| Item kleine Tapezerei                                                | . 2   |
| Türkische Teppich.                                                   | . 1   |
| Lange Bank                                                           | . 1   |
|                                                                      | • 4   |
| Die dritte Stuben.                                                   | _     |
| Gewirkte niederländische mit Figuren Tapezerei                       | . 7   |
| Tafel-Tisch                                                          | . 1   |

| In der ersten Dratorium.                                    |   | Stud |
|-------------------------------------------------------------|---|------|
| Blau Sammt mit Gold= und Seidenfransen Sessel               | • | . 1  |
| In der Kapelln.                                             |   |      |
| Großer Altar mit Bild                                       | • | . 1  |
| lleber demjelben blau= und roth leinete Fürhäng, lange      | • | . 2  |
| Sacristei.                                                  |   |      |
| Meß-Bücher                                                  | • | . 2  |
| Kleines Bild auf Kupfer                                     | • | . 1  |
| Die britte Contignation:                                    |   |      |
| Tisch-Tafel                                                 |   | . 1  |
| Schlecht Stühl                                              | _ | . 2  |
| Fürstin Anti-Kammer.                                        | • |      |
|                                                             |   | . 14 |
| Tafel-Tisch                                                 | _ | . 1  |
|                                                             | • | -    |
| Aubienz = Stuben.                                           |   |      |
| König in hispanien ganz Contrefait                          | • | . 1  |
| Erzherzog Leopold und bero Gemal ganz Contrefait            | • | . 2  |
| Erzherzog Leopold jetigen Bischof zu Passau ganz Contresait | • | . 1  |
| Ihr kais. Maj. bero zween Prinzessin ganze Contresait       | • | . 2  |
| Blausammete mit Gold= und Seidenfransen niedrige Sessel     | • | . 11 |
| Tafel=Tisch                                                 | • | . 2  |
| · Fürstin Schlaf. Kammer.                                   |   |      |
| Blan= und goldlederne Tapezerei, große                      | • | . 7  |
| Tafel-Tijdy                                                 |   |      |
| Stuben neben der Kammer.                                    |   |      |
| Unser Lieben Frauen Bildnuß                                 | • | . 1  |
| Blau- und goldlederne Tapezerei                             | • | . 6  |
| Blan Atlaße Modragen                                        |   |      |
| Blau Atlas langer Polster                                   |   |      |
| Blau Doppeltaffet Modragen                                  | • | . 1  |
| Bettstatt ohne Himmel                                       | • | . 1  |
| Tafel-Tijch                                                 | • | . 1  |
|                                                             |   |      |

| Fürstin kleine Quaderoba. Stu                                             | đ  |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Schreibtisch, welß ausgelegt, mit schwarz Ebenholz Frauzimmer Naht-Kissen | 1  |
| Ein schwarze Truhen, darinnen ein eisernes Feldbett                       | 1  |
| Eine Truhen, darinen schwarz Frauzimmer-Fächer, Kraus und Bügeleisen      |    |
| und andere schlechte kleine Frauzimmer=Sachen                             | 1  |
| In einer "Schatl auf den Trodt Pogitilü" Frauzimmer-Kragen, klein und     |    |
| groß                                                                      | 1  |
| Herrn Grafen Maximilian von Waldstein Tafel=Stuben.                       |    |
|                                                                           | Ω  |
| Ihr kais. Maj. dero Prinzessin ganz Contresait                            |    |
| Blau- und Gold-Tapezerei von Leder, große                                 |    |
|                                                                           | 2  |
|                                                                           | 2  |
|                                                                           | 1  |
|                                                                           | 2  |
| Stúbl                                                                     | 23 |
| Anti-Kammer.                                                              |    |
| Tisch                                                                     | 4  |
| Stühl                                                                     | 5  |
| Nudienz=Stuben.                                                           |    |
|                                                                           | 8  |
|                                                                           | 2  |
|                                                                           |    |
| Blau von Tuch mit Seidenfransen Teppich                                   | 1  |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                     | 6  |
| Tafel-Tisch                                                               | 1  |
| Shlaf-Kammer:                                                             |    |
| Contrefait unterschiedlich Figuren übern Kamin                            | 1  |
| Roth und goldlederne Tapezerei                                            | 8  |
| Blau von Tuch mit Seibenfransen Teppich                                   | 1  |
|                                                                           | 5  |
| Tist                                                                      | 1  |
| Bettstatt                                                                 | 1  |
| <u> </u>                                                                  | 8  |
| Von aschenfarben Barchet Modragen                                         | 2  |
| Item von "Zwillingt"                                                      | 1  |
| " - V                                                                     |    |

|                                                    |       |     |     |   |   | <b><i><u>ötud</u></i></b> |
|----------------------------------------------------|-------|-----|-----|---|---|---------------------------|
| "Architecturae militariae" Buch                    |       |     |     |   |   | 1                         |
| Schreibtisch von Ebenholz, so verpetschirt worden  | •     | •   | • • | • | • | 1                         |
| Gräfin Maxin kleiner Sa                            | a I.  |     |     |   |   |                           |
| Blautuchene Teppich mit Fransen                    | •     | •   |     | • | • | 2                         |
| Tafel-Tisch                                        | •     | •   |     | • | • | 2                         |
| Ritter=Stuben.                                     | •     |     |     |   |   |                           |
| Blau- und goldleberne Tapezerei                    |       | •   |     | • | • | 12                        |
| Blau Sammet mit Golt- und Seibenfransen Sessel .   |       |     |     |   |   | 1                         |
| Stühl                                              |       |     |     |   |   | 12                        |
| Lange Tafel                                        |       |     |     |   |   | 1                         |
| Türkischer langer Teppich                          | •     | •   |     | • | • | 1                         |
| Anti-Kammer.                                       |       |     | •   |   |   |                           |
| Blau- und goldleberne Tapezerei, große             | •     | •   |     | • | • | 9                         |
| Item fleine Tapezerei                              |       |     |     |   |   | 1                         |
| Türkische Teppich                                  |       |     | -   | • |   | 1                         |
| Lange Tafel                                        |       |     |     |   |   | 1                         |
| Lange Bank                                         | •     | •   |     | • | • | 1                         |
| Andienz-Stuben.                                    |       |     |     |   |   |                           |
| Blau- und goldleberne Tapezerei, große             | •     | •   |     | • | • | 8                         |
| Item fleine Tapezerei                              |       |     |     | • | • | 1                         |
| Blaufammete Seffel                                 |       |     |     | • | • | 3                         |
| Tiid                                               |       | •   |     | • | • | 1                         |
| Schlaf=Kammer.                                     |       |     |     |   |   |                           |
| Blau- und gelbleberne Tapezerei                    |       |     |     |   |   | 8                         |
| Blaufammete Zeffel                                 |       |     |     |   |   | 1                         |
| Tafel-Tiich                                        |       |     |     | • | • | 1                         |
| Türkischen langen Teppich                          |       |     |     | • | • | 1                         |
| Ventiatt                                           |       |     |     | • | • | 1                         |
| Blau Damaskat mit Gelbe und Geibenfranien lange gu | irhin | g . |     | • | • | 8                         |
| Blau Seiten und Gelb "Mar Kriegel"                 | •     |     | . • | • | • | 1                         |
| Blan Atlaffe Motragen                              | . •   |     | •   | • | • | 1                         |
| Blan Derreltaffet-Medrapen                         | •     | •   | . • | • | • | 2                         |
| Stein zwen Politer blan Doppeltaffet               | •     | • • | , • | • | • | 2                         |
| Ben "Zwiling" Medrapen                             | •     | •   | . • | • | • | 1                         |

| Stuben neben der Schlaf=Rammer.                         | Stud       |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Tisch                                                   | . 2        |
| Stühl                                                   | . 2        |
| Junge Herzogin Ritterstuben.                            |            |
| Blaus und goldleberne Tapezerei, klein und groß         | . 171      |
|                                                         |            |
| Anti=Rammer.                                            | <b>.</b> 0 |
| Gewirkte Tapezerei, große                               |            |
| Schlechte Tapezerei                                     |            |
| Türkische lange Teppich                                 |            |
| Modraßen von Zwiling sammt Polster                      |            |
| Bettstatt unterm himmel                                 |            |
| Klein Tischel                                           |            |
| Schreib-Tischel                                         | . 1        |
| Lange Bank                                              | . 1        |
| Blautuchene Sessel                                      | . 3        |
| Tafel-Tijch                                             | . 1        |
| Leere Truhen                                            | . 2        |
| Preußische lederne Sessel                               | . 6        |
| Shlaf=Rammer.                                           |            |
| ·                                                       | . ==       |
| Blausammete Teppich mit Gold- und Seidenfransen         |            |
| Blau Damaskat mit Gold- und Seidenfransen lange Fürhang |            |
| Haiden(?)braun Atlage Decken über Bett                  |            |
| Item blau doppeltaffete Decken                          |            |
| Blau Doppel-Bettfürhäng mit [?]                         | . 15       |
| Blau deppeltaffete=Hauptkissen                          | . 4        |
| Blaufammete Decken über Nachtstühl                      | . 3        |
| Von flarn Leimet "Leilecher"                            | . 6        |
| Uiber die Haupt-Polster Zichel von klar Leimet          | . 6        |
| Blan Seiden und Gold "May-Ariegel"                      | . 8        |
| Blansammete Seffel                                      | . 2        |
| Bettstatt                                               | . 2        |
| Eine mit schlechten alten Fürhang und Modragen          |            |
| Tist                                                    | . 2        |
| Heibnisch Bild                                          | . 1        |
| Schlechte "Leilach"                                     | 6          |
|                                                         | •          |

| auf dem Sang zur                                                                                                                                         |                              |                                                   |                     |                 |                   |                                          |                                       |                  |           | •                    | -       |          |    |     |    | tud                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------|----------------------|---------|----------|----|-----|----|----------------------------|
| Blautuchene Seffel                                                                                                                                       | • •                          | •                                                 | •                   | •               | • •               | •                                        | •                                     | •                |           | •                    | •       | •        | •  | • • | •  | 3                          |
| Item ein klein von rothe                                                                                                                                 | em 8                         | eber                                              | •                   | •               | • •               | •                                        | •                                     |                  | •         | •                    | •       | •        | •  |     | •  | 1                          |
| Eine verpetschirte Truben                                                                                                                                | Þ.                           | pon                                               | M                   | usch            | e zv              | igeh                                     | ēri                                   | g .              | . •       | . •                  | •       | •        | •  |     | •  | 1                          |
| Tijdy                                                                                                                                                    |                              | •                                                 | •                   | •               |                   | •                                        | •                                     |                  | •         | •                    | •       | •        | •  |     | •  | 3                          |
| Bettstatt sammt Better .                                                                                                                                 |                              | •                                                 | •                   | •               |                   | •                                        | •                                     | • •              | . •       | •                    | •       | •        | •  |     | •  | 6                          |
| Kaftel sammt Wärmen-P                                                                                                                                    | fanne                        | n.                                                | •                   | •               | • •               | •                                        | •                                     | •                | , •       | •                    | •       | •        | •  |     | •  | 5                          |
| Blautuchene Seffel                                                                                                                                       |                              | •                                                 | •                   | •               | • •               | •                                        | •                                     |                  | •         | •                    | •       | •        | •  |     | •  | 2                          |
| Truhen                                                                                                                                                   | • •                          | •                                                 | •                   | •               | • •               | •                                        | •                                     |                  | , •       | •                    | •       | •        | •  |     | •  | 1                          |
| Bilder Truhen                                                                                                                                            |                              | •                                                 | •                   | •               |                   | •                                        | •                                     |                  | , •       | •                    | •       | •        | •  |     | •  | 1                          |
| Leere Truhen flein und                                                                                                                                   | greß                         | •                                                 | •                   | •               | •                 | •                                        | •                                     |                  | •         | •                    | •       | •        | •  |     | •  | 2                          |
| Stühl                                                                                                                                                    |                              | •                                                 | •                   | • .             |                   | •                                        | •                                     |                  | . •       | •                    | •       | •        | •  |     | •  | 5                          |
|                                                                                                                                                          | T                            | ie                                                | br                  | itt             | e S               | l a n                                    | n m                                   | et.              |           |                      |         |          |    |     |    |                            |
| Tijd                                                                                                                                                     | •                            | •                                                 | •                   | •               | •                 | •                                        | •                                     | •                | •         | •                    | •       | •        | •  | •   | •  | 4                          |
| himmel über Bettstatt .                                                                                                                                  | •                            | •                                                 | •                   | •               | •                 | •                                        | •                                     | •                | •         | •                    | •       | •        | •  | •   | •  | 1                          |
| Stühl                                                                                                                                                    | •                            | •                                                 | •                   | •               | •                 | •                                        | •                                     | •                |           | •                    | •       | •        | •  | •   | •  | 1                          |
| Allerlei von Topf Mater                                                                                                                                  | iā T                         | ijd                                               | •                   | •               | •                 | •                                        | •                                     | •                | •         | •                    | •       | •        | •  | •   | •  | 1                          |
|                                                                                                                                                          |                              |                                                   |                     |                 |                   |                                          |                                       |                  |           |                      |         |          |    |     |    |                            |
| <b>&amp;</b>                                                                                                                                             | rāfi                         | n 9                                               | Ra                  | rin             | ١٤                | l u a                                    | rb                                    | erc              | f a       | •                    |         |          |    |     |    |                            |
| &.<br>Von Baron de Sups ver                                                                                                                              | •                            |                                                   |                     | •               |                   |                                          |                                       |                  |           |                      | wo      | rbei     | n; | bar | in |                            |
|                                                                                                                                                          | rerbn                        | eten                                              | Q                   | emn             | niffa             | rien                                     | v                                     | erpe             | tjd       | irt                  |         |          |    |     |    | 5                          |
| Von Baron de Sups ver                                                                                                                                    | rerbn<br>ppi <b>c</b>        | eten<br>•                                         | G                   | emn<br>•        | niffa<br>•        | rien                                     | o<br>•                                | erpe             | tj¢<br>•  | irt<br>•             | •       | •        | •  |     |    | 5                          |
| Von Baron de Sups ver<br>Fürsten türkische Te                                                                                                            | rordn<br>ppid<br>n e r       | eten<br>•<br>Sti                                  | <b>.</b>            | emn<br>•        | niffa<br>-<br>2 1 | rien<br>. n b                            |                                       | erpe<br>ine      | tjø,      | irt<br>•             | •       | •        | •  |     |    |                            |
| Von Baron de Sups ver<br>Fürsten türkische Ter<br>Franzimn                                                                                               | rerbn<br>ppic<br>n e r       | eten<br>•<br>Sti                                  | <b>&amp;</b><br>u b | emn<br>•<br>• n | niffa<br>•<br>2 1 | rien<br>•<br>1 n b                       |                                       | erpe<br>·<br>ine | tich      | irt<br>•<br>Lam      | ·<br>tm | •<br>er: | •  |     |    | 1                          |
| Von Baron de Eups ver<br>Fürsten türkische Tex<br>Franzimn<br>Bettstatt                                                                                  | rerbn<br>ppic<br>n e r       | eten<br>•<br>Sti                                  | <b>&amp;</b><br>u b | emn<br>e n      | niffa<br>•<br>2 1 | rien<br>1 n d                            |                                       | erpe<br>·<br>ine | tich      | irt<br>•<br>Cam      | ·<br>tm | •<br>er: | •  |     |    | 1                          |
| Von Baron de Sups ver<br>Fürsten türkische Ter<br>Franzimn<br>Bettstatt                                                                                  | rerbn<br>ppic<br>n e r       | eten<br>•<br>• t 1                                | <b>&amp;</b>        | emn             | niffa<br>2 1      | rien<br>. n b                            |                                       | ine              | tich      | irt<br>•<br>Lam<br>• | . m     | • r:     | •  | •   | •  | 5<br>1<br>1<br>3<br>1      |
| Von Baron de Sups ver<br>Fürsten türkische Ter<br>Franzimn<br>Bettstatt                                                                                  | rerbn<br>ppich<br>n e r      | eten<br>•<br>• t 1                                | u b                 | en              | niffa             | rien                                     |                                       | ine              | tich      | irt<br>•<br>Lam<br>• | . m     | • r:     | •  | •   | •  | 1<br>1<br>3                |
| Von Baron de Sups ver<br>Fürsten türkische Ter<br>Franzimn<br>Bettstatt                                                                                  | rerbn<br>ppich<br>n e r      | eten<br>• Sti                                     | ub.                 | en              | niffa<br>2 1      | rien<br>rlei                             | e e                                   | ine<br>ine       | tich<br>S | irt<br>lam           | . m     | • r:     | •  | •   | •  | 1<br>1<br>3                |
| Von Baron de Sups ver<br>Fürsten türkische Ter<br>Franzimn<br>Bettstatt                                                                                  | rerbn<br>ppich<br>n e r      | eten<br>Et                                        | u b                 | en              | niffa             | rien<br>: n b<br>:<br>:<br>:<br>:<br>t u | e e                                   | ine<br>ine       | tich<br>S | irt<br>lam           | . m     | • r:     | •  | •   | •  | 1<br>1<br>3<br>1           |
| Von Baron de Sups ver<br>Fürsten türkische Tei<br>Franzimn<br>Bettstatt<br>Lederne rothe Sessel<br>Stühl<br>Almer der jungen Fürstin<br>Sessel blan Tuch | rerdn<br>ppich<br>ner<br>zun | eten<br>• sti                                     | ub.                 | en              | niffa             | rien<br>: n b<br>:<br>:<br>:<br>:<br>t u | e e                                   | ine<br>ine       | tich<br>S | irt<br>lam           | . m     | • r:     | •  | •   | •  | 1<br>1<br>3<br>1           |
| Bon Baron be Sups ver Fürsten türkische Tei<br>Franzimn<br>Bettstatt                                                                                     | rerdn<br>ppich<br>ner<br>zun | eten<br>• sti                                     | ub.                 | en              | niffa             | rien<br>: n b<br>:<br>:<br>:<br>:<br>t u | e e                                   | ine<br>ine       | tich<br>S | irt<br>lam           | . m     | • r:     | •  | •   | •  | 1<br>1<br>3<br>1<br>1      |
| Bon Baron be Sups ver Fürsten türkische Tei Franzimn Bettstatt Leberne rothe Sessel                                                                      | rerdn<br>ppich<br>ner<br>zun | eten<br>• Sti                                     | ub.                 | en<br>en<br>len | niffa<br>2 1      | rien<br>: n b<br>:<br>rlei<br>:          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ine<br>ine       | tich<br>S | irt<br>lam           | . m     | • r:     | •  | •   | •  | 1<br>1<br>3<br>1<br>1      |
| Bon Baron be Sups ver Fürsten türkische Tei Franzimr<br>Bettstatt                                                                                        | rerdn<br>ppich<br>ner<br>zun | eten<br>• Sti                                     | ub.                 | en<br>en<br>len | niffa             | rien<br>: n b<br>:<br>rlei<br>:          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ine<br>ine       | tich<br>S | irt<br>lam           | . m     | • r:     | •  | •   | •  | 1<br>1<br>3<br>1<br>1<br>1 |
| Bon Baron de Sups ver Fürsten türkische Tei Franzimn Bettstatt Leberne rothe Sessel                                                                      | rerdn<br>ppich<br>ner<br>3un | eten · Stille · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ub.                 | em              | niffa<br>2 1      | rien<br>: n b<br>:<br>rlei<br>:          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ine<br>ine       | tich<br>S | irt<br>lam           | . m     | • r:     | •  | •   | •  | 1<br>1<br>3<br>1           |
| Bon Baron be Sups ver Fürsten türkische Tei Franzimr<br>Bettstatt                                                                                        | rerdn<br>ppich<br>ner<br>3un | eten · Stille · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ub.                 | em              | niffa<br>2 1      | rien<br>: n b<br>:<br>rlei<br>:          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ine<br>ine       | tich<br>S | irt<br>lam           | . m     | • r:     | •  | •   | •  | 1<br>1<br>3<br>1<br>1<br>1 |

| Frau Gräfin Maxin Kammer. Stu                                    | đ |
|------------------------------------------------------------------|---|
| Von Baron de Suys verordneten Commissarien verpetschirt.         |   |
| Ein Stübel neben ber Kammer.                                     |   |
| Blautuchene Sessel                                               | 1 |
| Tist                                                             | 2 |
| Modrapen von Zwiling, 3 Decken, 4 Modrapen sammt Polstern, herrn |   |
| Grafen Maren zugehörig.                                          |   |
| Stuben über Herzogin Zimmer.                                     |   |
|                                                                  | 3 |
| Lange Bank                                                       | 4 |
| Etlich Stud Bett, sollen bem Wirthen gehören.                    |   |
| Die erste Kammer.                                                |   |
|                                                                  | 1 |
| Stühl                                                            | 1 |
| Die ander Kammer.                                                |   |
|                                                                  | 5 |
|                                                                  | 6 |
| A4 #8                                                            | 1 |
|                                                                  | 1 |
|                                                                  | 1 |
| · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                          | 3 |
| Frauzimmer=Stuben über ber Herzogin Zimmer.                      |   |
|                                                                  | 1 |
|                                                                  | 3 |
|                                                                  | 3 |
|                                                                  | 2 |
|                                                                  | 1 |
|                                                                  | ? |
|                                                                  | 1 |
| Frauzimmer-Kammer.                                               |   |
| Bettstatt mit Himmel                                             | i |
| Alte harraßene Fürhäng                                           | 1 |
|                                                                  | 3 |
|                                                                  | 2 |
|                                                                  | 1 |

|             |       |       |       |      |      |       |      | u          | lnt | ern   | n 1  | yai    | ŋ.    |     |     |       |     |    |   |   | 6 | Stuck |
|-------------|-------|-------|-------|------|------|-------|------|------------|-----|-------|------|--------|-------|-----|-----|-------|-----|----|---|---|---|-------|
| Roth        | prei  | ıßisc | he    | Se   | ffel | •     | •    | •          | •   | •     | •    | •      | •     | •   | •   | •     | •   | •  | • | • | • | 14    |
|             |       |       | 9     | š n  | be   | r e   | rst  | en         | 3   | tul   | en   | ül     | ber   | Þ   | au  | pts   | tal | I. |   |   |   |       |
| Gewir       | ftc   | Tap   | pezei | rei  | •    | •     | •    | •          | •   | •     | •    | •      | •     | •   | •   | •     | •   | •  | • | • | • | 5     |
| Stühl       | •     | •     | •     | •    | •    | •     | •    | •          | •   | •     | •    | •      | •     | •   | •   | •     | •   | •  | • | • | • | 4     |
| Lisch       | •     | •     | •     | •    | •    | •     | •    | •          | •   | •     | •    | •      | •     | •   | •   | •     | •   | •  | • | • | • | 1     |
|             |       |       |       |      |      |       | I    | die        | aı  | n b e | r    | St     | n b e | n.  |     |       |     |    |   |   |   |       |
| Gewir       | fte   | Ta    | pezei | rei  | •    | •     | •    | •          | •   | •     | •    | •      | •     | •   | •   | •     | •   | •  | • | • | • | 5     |
| Gisern      | e F   | eldb  | ett   | •    | •    | •     | •    | •          | •   | •     | •    | •      | •     | •   | •   | •     | •   | •  | • | • | • | 1     |
| Blau        | Atl   | as .  | alte  | W    | ldas | rake  | n    | •          | •   | •     | •    | •      | •     | •   | •   | •     | •   | •  | • | • | • | 2     |
| <b>Blau</b> | pop   | pelt  | affet | t a  | lte  | Mo    | brai | <b>Ben</b> | •   | •     | •    | •      | •     | •   | •   | •     | •   | •  | • | • | • | 1     |
| Tijch       | •     | •     | •     | •    | •    | •     | •    | •          | •   | •     | •    | •      | •     | •   | •   | •     | •   | •  | • | • | • | 2     |
|             |       |       |       |      |      |       | T    | ) i e      | bı  | ritt  | e    | S t    | u b e | n.  |     |       |     |    |   |   |   |       |
| Bettst      | att · | •     | •     | •    | •    | •     | •    | •          | •   | •     | •    | •      | •     | •   | •   | •     | •   | •  | • | • | • | 2     |
| Leere !     | Tru   | hen   | •     | •    | •    | •     | •    | •          | •   | •     | •    | •      | •     | •   | •   | •     | •   | •  | • | • | • | 1     |
|             |       |       |       |      |      |       | I    | ) i e      | vi  | eri   | te ( | St     | u b e | n.  |     |       |     |    |   |   |   |       |
| Bettsto     | att   | mit   | Hi    | mm   | el   | •     | •    | •          | •   | •     | •    | •      | •     | •   | •   | •     | •   | •  | • | • | • | 2     |
| Blauti      | uchei | ne (  | Seff  | cl   | •    | •     | •    | •          | •   | •     | •    | •      | •     | •   | •   | •     | •   | •  | • | • | • | 2     |
| Tijch       | •     | •     | •     | •    | •    | •     | •    | •          | •   | •     | •    | •      | •     | •   | •   | •     | •   | •  | • | • | • | 2     |
| Stühl       | •     | •     | •     | •    | •    | •     | •    | •          | •   | •     | •    | •      | •     | •   | •   | •     | •   | •  | • | • | • | 4     |
|             |       |       |       |      |      |       | T    | )ie        | fü  | inf   | t e  | ල t    | ub    | en. |     |       |     |    |   |   |   |       |
| Tijd        | •     | •     | •     | •    | •    | •     | •    | •          | •   | •     | •    | •      | •     | •   | •   | •     | •   | •  | • | • | • | 2     |
|             |       |       |       |      |      |       | D    | ie         | fec | h s t | e (  | St     | ube   | n.  |     |       |     |    |   |   |   |       |
| Bettste     | att   | •     | •     | •    | •    | •     | •    | •          | •   | •     | •    | •      | •     | •   | •   | •     | •   | •  | • | • | • | 1     |
| Tijch       | •     | •     | •     | •    | •    | •     | •    | •          | •   | •     | •    | •      | •     | •   | •   | •     | •   | •  | • | • | • | 2     |
| Stühl       | •     | •     | •     | •    | •    | •     | •    | •          | •   | •     | •    | •      | •     | •   | •   | •     | •   | •  | • | • | • | 1     |
| Große       | B     | üche  | r, 1  | ınte | erid | piedl | idy  | •          | •   | •     | • •  | •      | •     | •   | •   | •     | •   | •  | • | • | • | 5     |
|             |       |       |       |      |      |       |      | Ir         | ı b | er    | Ra   | mı     | n e r | •   |     |       |     |    |   |   |   |       |
| Bettsto     | att   | •     | •     | •    | •    | •     | •    | •          | •   | •     | •    | •      | •     | •   | •   | •     | •   | •  | • | • | • | 1     |
| Stühl       | •     | •     | •     | •    | •    | •     | •    | •          | •   | •     | •    | •      | •     | •   | •   | •     | •   | •  | • | • | • | 2     |
| Tijch       | •     | •     | •     | •    | •    | •     | •    | •          | •   | •     | •    | •      | •     | •   | •   | •     | •   | •  | • | • | • | 1     |
|             |       |       |       |      | હ દ  | elt   | na   | bei        | ış  | bef   | m e  | i st e | rs    | 3   | tul | l e n | •   |    |   |   |   |       |
| Tijdy       | •     | •     | •     | •    | •    | •     | •    | •          | •   | •     | •    | •      | •     | •   | •   | •     | •   | •  | • | • | • | 1     |
| Lange       | Ri    | mf    | •     | •    | •    | •     | •    | •          | •   | •     | •    | •      | •     | •   | •   | •     | •   | •  | • | • | • | 1     |
| Stülyl      | •     | •     | •     | •    | •    | •     | •    | •          | •   | •     | •    | •      | •     | •   | •   | •     | •   | •  | • | • | • | 1     |

| In der Kammer.                                                                                           | Stuck |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Eijd                                                                                                     | . 2   |
| Praecepter Stuben.                                                                                       |       |
| Bettstatt                                                                                                | . 1   |
| Lijd                                                                                                     | . 1   |
| Stühl                                                                                                    | . 1   |
| In der Kammer.                                                                                           |       |
| Bettstatt                                                                                                | . 1   |
| Ebelknaben Schlaf. Kammer.                                                                               |       |
| Bettstatt mit Himmel                                                                                     | . 3   |
| Item ohne himmel                                                                                         | . 3   |
| Ebelknaben Tafel-Stuben.                                                                                 |       |
| Tisch                                                                                                    | . 2   |
| Lange Bank                                                                                               | . 5   |
| Stühl                                                                                                    | . 2   |
| Leere Truhen                                                                                             | . 1   |
| Infirmaria-Stuben.                                                                                       |       |
| Tisch                                                                                                    | . 1   |
| In der Kammer.                                                                                           |       |
| Bettstatt                                                                                                | . 1   |
| In der ersten Rammer neben dem neuen Edelknaben-Bimm                                                     | er.   |
| Stühl                                                                                                    | . 4   |
| Hafer 60 Str.; darvon auf H. Grafen Maxen Pferd ausgeben unterschiedlich 29 Str., verkleibt noch 31 Str. | dy    |
| Die andere Rammer.                                                                                       |       |
| Tijdy                                                                                                    | . 1   |
| Eine Haufen Hafer; dem Wirth zugehören soll. *)                                                          |       |
| In der ersten Stuben, wo die Soldaten getractiret word                                                   | en.   |
| Tafel = Tisch                                                                                            | . 2   |
| Lange Bank                                                                                               | . 2   |
| <b>- - - - - - - - - -</b>                                                                               |       |

<sup>\*)</sup> Paul Schwertner. Laut kais. Erlaßes vom 15. Dezember 1635 sollte ein anderer "Hauswirth" mit monatlich 10 fl. angestellt werden, weil derselbe nicht mehr so viel, als der vorige, zu thun haben werde.

| Die ander Stuben.                                                                                                                                                                                                              | Stuď       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tisch                                                                                                                                                                                                                          | . 2        |
| Lange Bänk                                                                                                                                                                                                                     | . 5        |
| Kanzelei.                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Tijah                                                                                                                                                                                                                          | . 2        |
| Tafel-Tisch                                                                                                                                                                                                                    | . 1        |
| Stühl                                                                                                                                                                                                                          | . 5        |
| In der Kammer.                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Zwei Haufen Korn; dem Wirth zugehören soll.                                                                                                                                                                                    |            |
| Die ander Kammer.                                                                                                                                                                                                              |            |
| Alte Bettstatt                                                                                                                                                                                                                 | . 2        |
| In der Stuben im Reithaus.                                                                                                                                                                                                     |            |
| Eisch                                                                                                                                                                                                                          | . 1        |
| Zum Kamin eiserne Nothburft                                                                                                                                                                                                    | . 4        |
| Stall=Partei=Stuben.                                                                                                                                                                                                           |            |
| Sänften Sattel sammt Geschirr                                                                                                                                                                                                  | . 3        |
| Alte Tummel-Sattel                                                                                                                                                                                                             | . 2        |
| Allerlei alte Geschirr                                                                                                                                                                                                         |            |
| Blantuchene Roßbecken sammt "Chapfen" [Kappen?]                                                                                                                                                                                | . 9        |
| Stangen                                                                                                                                                                                                                        | . 3        |
| In der Kammer über der Stuben.                                                                                                                                                                                                 |            |
| 3 Haufen Hafer; dem Wirth zugehören soll.                                                                                                                                                                                      |            |
| In der Kammer übern Stall.                                                                                                                                                                                                     |            |
| Hafer ungefähr                                                                                                                                                                                                                 | <b>c.</b>  |
| Im Hof beim Stall.                                                                                                                                                                                                             |            |
| Kammer-Wagen, H. Sitten *) gehörig                                                                                                                                                                                             | . 1        |
| Im Stall.                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Pferd, Herrn Grafen Maren gehörig, einer Schimmel und ber ander schwarz                                                                                                                                                        | <b>;</b> = |
| braun                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Im andern Stall.                                                                                                                                                                                                               |            |
| Braune Kutsche-Pferd, H. Sitten gehörig                                                                                                                                                                                        | . 6        |
| *) Johann Caspar Sitt von Arnau auf Streittburgk, Röm. Kay. May. n<br>Herzogen von Viechelburg verordneter Rath (Vertrag vom 24. November 1630)<br>Caspar Sitt von Arnau, Prager Bürger, 1605 Adelsstand. (Schimons Adelslexic | . Joh.     |

| Im Pauptstall.                                                             | tud        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Giserne Raffen [Reifen]                                                    | 34         |
| Unterstätte Consignatio.                                                   |            |
| 3wen Gewölbe, von Baron be Sups beputirten Commissarien verpetschirt und   |            |
| bieselbe Herrn Grafen Maren zugehörig.                                     |            |
| Zahlmeisters Gewölb.                                                       |            |
| Rupfer-Platten Bund                                                        | 3          |
| Weiße Truhen, darinen ein Stud von Metall gegossen, genannt ein Polo       |            |
| [Apollo?] Bilb samınt den Bogen                                            | 1          |
| Pflaster-Platten von weißem Marmelstein; etlich viel Stuck Truben, Fürstin |            |
| Kammerdiener, Antoni genannt, gehörig                                      | 2          |
| Gisen                                                                      |            |
| Beiße beschlagenen Wagen-Trühel, barinen Handbriefel                       | 1          |
| Bauschreibers ober'n Gewölt.                                               |            |
| Eiserne Feuer-Pfannen                                                      | 3          |
| Klein und groß Stab- und Schieneisen                                       |            |
| Saal [Seil?] zu 18 Ellen                                                   | 3          |
| Fensterlaben etlich Stück                                                  |            |
| Zinn von einer alte Wanne, klein und groß                                  | 4          |
| Schwarz Blech                                                              | 6          |
| Thurn Banber                                                               | 5          |
| Messinge große Hahn                                                        | 4          |
| Thurnschlösser mit doppelten Riegeln                                       | 2          |
| Aupferne Blech                                                             | 1          |
| Alte Fenster                                                               | 24         |
| Tist                                                                       | 1          |
| Stühl                                                                      | 2          |
| Felbstühl                                                                  | 1          |
| Im untersten Gewölb.                                                       |            |
| Gegossene Bleiröhren, groß und klein                                       | 17         |
| Blei in etlich Stucken                                                     |            |
| Kupferne kleine Pfannen in Badstuben                                       | 1          |
| Giserne gegoßene Röhr                                                      | <b>i</b> 5 |
| Fensterrahmen                                                              | 4          |
| Wagenketten, groß und klein                                                | 8          |

| Stuck                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Eiserne Klammer                                                            |
| Eiserne übergoldt große Gitter                                             |
| Allerlei altes Eisen in Truhen                                             |
| Im Gewölb.                                                                 |
| Blausammete niedrige Seffel mit Golds und Seidenfransen 6                  |
| Sammete schwarz Kutschigeschirr mit 4 Gurt 6                               |
| Seidenen Zeuch-Weiberärmel                                                 |
| Frauzimmer "Pundt"                                                         |
| Reth duppeltaffet alte Schnürbrüst                                         |
| Von Cbenholz Schreibtisch mit schlechten Frauzimmer Sachen                 |
| Ein Schreibtisch von Braunholz, klein                                      |
| Schwarze Truhen, von Baron de Suys verordneten Commissarii verpetschirt    |
| und Herrn Grafen von Liechtenstein gehörig                                 |
| Item ein kleine rothe Truhen, herrn Grafen von harbegg gehörig 1           |
| Roßstriegel                                                                |
| Roßkampel                                                                  |
| Spagat                                                                     |
| Rohe Zwirn                                                                 |
| Sattlerschnallen und Ringen                                                |
| Sattlernägel                                                               |
| Wagenheber                                                                 |
| Lange Bank                                                                 |
| Schwarze leere Truhen                                                      |
| Tijch                                                                      |
| Glasscheiben etlich Schock                                                 |
| Nachtstühl mit kupfernem Gefäß                                             |
| herrn Obristen Breuner zugehörige Sachen, Musketen                         |
| Röhr in schwarzen Halftern                                                 |
| Kleine lange schmale verschlagene Truhel                                   |
| Ven Metall Stückel                                                         |
| Verpetschirte Truben, eine mit schwarz Leber, die andere mit rauben Häuten |
| bezogen                                                                    |
| Langes Trübel von Brettern, zusammengeschlagen und vernagelt 1             |
| Item etlich Stud vom Murraß als: branial, Achsel und Pentaschen Trumel 3   |

| Unterstätte Quarderoba.                     | Stud |
|---------------------------------------------|------|
| Tafel-Tisch                                 | . 2  |
| Große Almer                                 | . 1  |
| Tisch                                       | . 1  |
| Stühl                                       | . 1  |
| Leere Truhen                                | . 1  |
| Vor ber Quarberoba.                         |      |
| Lafel-Tisch                                 | . 1  |
| Leere Wagen Truhen                          | . 3  |
| Große leere Truhen                          |      |
| Im Gewölb vor ber Babstuben.                |      |
| Salztufen                                   | . 32 |
| Braupfannen                                 |      |
| Stühl                                       | . 10 |
| In dem Stübel vor der Bab=Stuben.           |      |
| Tisch                                       | . 1  |
| Schwizkad=Stülel                            | . 1  |
|                                             |      |
| Im Gewölk, wo das Geld in deposito gewesen. | 4    |
| Große mit Eisen beschlagene leere Truhen    | . 1  |
| Ziergartner=Stuben.                         |      |
| Bettstatt                                   |      |
| Tisch                                       |      |
| Stühl                                       |      |
| Lange Bank                                  | . 1  |
| Ceere Almer                                 | . 1  |
| Trucksaß. Stuben.                           |      |
| Tija                                        | . 3  |
| Bettstatt                                   | . 1  |
| Stühl                                       | . 2  |
| Lange Bank                                  | . 1  |
| Felbstühl                                   | . 2  |
| In der ander Stuben.                        |      |
| Tafel-Tisch                                 | . 1  |
|                                             |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | St  | uđ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Stühl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • • | 19 |
| Blautuchene alter Teppich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1  |
| In der Kammer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |    |
| Tisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 2  |
| Bettstatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1  |
| Leere Truhen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • | •  |
| Kammerbiener Tafelstuben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | _  |
| Lange Tafel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 1  |
| List,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • • | 2  |
| Lange Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • • | 4  |
| Stühl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • • | 7  |
| Leere Truben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • • | 1  |
| Tructjaß Diener-Stuben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |    |
| Tafel-Tijch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 1  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |    |
| Erste Kammer unterm Dach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | •  |
| Lafel-Lijch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • • |    |
| Gine Paufen Graupen, tem Birthen zugehörig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |    |
| In ber ander Auchel Geidirr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |    |
| Grefie alte Baid-Actiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • • | 3  |
| Stud ven ein Cenel, fo ber Bades ober Lichtzieher gebraucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • • | 1  |
| Pete treite greß und flein Cenel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • • | 38 |
| Anrierne Piannen mit langen eisernen Santhaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • • | -  |
| Alcine furferne Pfannen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • • | 1  |
| arianam different and a comment of the comment of t | • • | 61 |
| Alte eierse Pianzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •   | 12 |
| Creiern "Külden"; greit und flein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • • | 5  |
| Critic Edific                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |    |
| Carina Unite!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |    |
| Zerra Filzara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |    |
| Sill Come:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |    |
| Mariner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |    |
| Current Line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |    |
| Expérim Aleber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |    |
| Carrier Liverians                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |    |

|                                                                                                                   | Stud |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Alte eiserne Rost                                                                                                 | 8    |
| Alte Holzsäge                                                                                                     | 1    |
| Alte Hackmeffer                                                                                                   | 2    |
| Schürhacken                                                                                                       | 1    |
| Lange Brat-Eisen                                                                                                  | 2    |
| Bratspieß, groß und klein                                                                                         | 12   |
| "Steinen" Ruchelgeschirr mit Rupfer eingefaßt                                                                     | 32   |
| Officiers Tafelstuben.                                                                                            |      |
| Tafel=Tisch                                                                                                       | 1    |
| Lange Bank                                                                                                        |      |
| In der Kammer.                                                                                                    |      |
| Bettstatt                                                                                                         | 1    |
| Leere Truhen                                                                                                      | 1    |
| Im Garten in ber Logi.                                                                                            |      |
| Tisch                                                                                                             | 1    |
| Lange Bank                                                                                                        |      |
| Felbstühl                                                                                                         | 2    |
| Stühl                                                                                                             | 3    |
| Im Garten in ber Grotten.                                                                                         |      |
| Bleiröhr, groß und klein                                                                                          | 15   |
| Item bei ber Grotten alte kupferne Bräupfannen                                                                    |      |
| Im Garten.                                                                                                        | •    |
|                                                                                                                   | •    |
| Haupt-Röhrkasten von weißem Marmelstein                                                                           |      |
| Postament in der Mitten darauf gesetzt messinge große Bilder                                                      |      |
| Meffinge "Andten" [Enten]                                                                                         |      |
| Messinge Ropköpf                                                                                                  |      |
| Messinge Zweilowens und ZweisSreifen-Röpf                                                                         |      |
| jedem von Metall gegoffene große Bilber                                                                           |      |
| Unterhalb diesem Röhrkasten.                                                                                      |      |
|                                                                                                                   |      |
| Ein ganz große, von Metall von unten bis hinauf gegoffene Schalen, in der Mitten stehend ein groß Bild von Metall | 4    |
| minim leading on find one and within                                                                              | 1    |

|                                               | Bei   | ibem    | <b>G</b> ā 1 | rtne | r.           |           |         | Stud     |
|-----------------------------------------------|-------|---------|--------------|------|--------------|-----------|---------|----------|
| Rupferne Spreng-Arüge                         | •     |         |              | •    |              | • .       | • • •   | . 4      |
| Stutsscheeren                                 | •     |         |              |      |              | • •       |         | . 4      |
| Große und kleine Handfage                     | •     |         |              |      | • •          | • •       |         | . 4      |
| Kleine eiserne Gabel                          | •     |         |              | •    |              |           |         | . 4      |
| Glatte, ganz eiserne Grabsch                  | eiter | • •     |              |      |              |           |         | . 12     |
| Item kleine Grabscheiter                      | •     |         |              | •    |              |           |         | . 5      |
| Eiserne Scharkraten                           | •     |         |              | •    |              | • •       |         | . 3      |
| Schnittmesser                                 | •     | • •     | • •          | •    |              | • •       |         | . 3      |
| Beile                                         | •     |         | • •          | •    |              | • •       | • • •   | . 1      |
| Zange                                         | •     | • •     | •            | •    | • •          | • •       | • • •   | . 1      |
| Bohrer                                        | •     |         |              | •    | • •          | • •       |         | . 3      |
| Handbeil                                      | •     |         |              | •    |              | • •       |         | . 2      |
| Spißhan                                       | •     |         |              | •    |              | • • •     | • •     | . 1      |
| Spaliermeffer                                 |       |         |              | •    | • •          |           |         | . 3      |
| Mistgabel                                     | •     |         |              | •    |              |           |         | . 2      |
| Hölzern "Grabst"                              | •     | • •     | • •          | •    |              | • •       |         | . 7      |
| Eiserne Schaufel                              | •     | • •     | • •          | •    |              |           |         | . 2      |
| Giferne Winkelmaaß                            | •     |         | • •          | •    |              | • •       |         | . 2      |
| "Schinere"                                    | •     | • •     |              | •    |              |           |         | . 2      |
| Hölzerne Winkelmaaß                           | •     | • •     | • •          | •    |              | • •       | • • •   | . 1      |
| Kleine "Mielder"                              | •     |         |              | •    |              | • •       |         | . 6      |
|                                               | In    | ı Gja   | hirrl        | of.  |              |           |         |          |
| Eiserne große Gatter mit "Gerben"             |       |         |              |      |              |           | . 5     |          |
| Schmiedten fammt barzu aller                  | : Zug | zehörui | ngen 1       | unb  | etwas        | von alte  | m Eisen | . 1      |
| NB. Item Kupfer von verwahrt sein, 23 Gebund. | groß  | gen Pl  | atten,       | fo ( | abjond       | erlich in | einem L | ort jell |
|                                               |       |         |              |      | ^ <b>-</b> - |           |         |          |

Actum in des von Friedland Residenz, den 9. Martii 1634.\*)

<sup>\*)</sup> Dieses so wie das solgende Inventar hat Herr Dr. Hallwich freundlichst in Abschrift mitgetheilt. — Bei der Aufnahme des ersten sungirten als Commissäre Johann Opit von Ehrenstein und Marco Ciochi. Bon Golde und Silbergeräthen, Taselgeschirr, Kleidern, Wäsche u. dgl. sindet sich wenig oder nichts verzeichnet. Bielleicht wurde darsüber ein besonderes Inventar ausgenommen. Einen großen Theil davon mag der Herzog auch mit sich geführt haben, da er seit Mai 1633 sich nicht mehr in Prag aushielt.

### II.

Verzeichnuß oder Inventarium, was nach der Röm. Kais. Maj. unsers allergnädigsten Herrns allergnädigster Bewilligung der fürstl. Friedländischen und gräfl. Trezkischen Wittiben darzu verordneten Herrn Bevollmächtigten absecholgten Mobilien, beedes im kaiserl. Hofkammer-Haus und fürstl. Friedsländischen Residenz bis auf fernere Verordnung noch von Mobilien oder Fahrnuß in Verwahrung aufbehalten und verblieben sind, als:

## Im faiserl. hof=Rammer-haus:

|     | Im kaiserl. Pof=Rammer-Pans:                                                                                                                                                 |     |                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
|     | Tuchene Teppicht klein und groß in die Fenster gehörig<br>Gewirkte Tapezerei, welche in den Zimmern, da die Fried-<br>ländische Regierung und Kammer-Expedition ist gehalten | 14  | Stüd           |
|     | worden, sind gewesen                                                                                                                                                         | 10  |                |
| 3.  | Aus der Truhen Nr. 19, in welcher neben andern 5 klein                                                                                                                       |     | <i>n</i>       |
|     | Truheln 140 Stück blau und verguldte Tapezerei sind                                                                                                                          |     |                |
|     | gewesen, davon der Herzogin jetzt abgefolgt worden                                                                                                                           |     |                |
|     | 70 Stud und ist ein Truhel mit 20 Stud verloren; ver-                                                                                                                        |     |                |
|     | bleibet noch allhie                                                                                                                                                          |     |                |
| 4.  | Tapezerei von Harraß                                                                                                                                                         |     |                |
|     | Gelbe Ringel zur Tapezerei gehörig sollen sein                                                                                                                               |     |                |
|     | Verguldte Zwecken und Spangen zu Beschlagung ber Seffel                                                                                                                      |     | ·              |
|     | jollen sein                                                                                                                                                                  | 6   | <b>, 3</b> 0 , |
| 7.  | Große schwarzsammete Polster in ein Sanfte gehörig .                                                                                                                         | . 3 | Stück          |
| 8.  | Eine blaue Majestät von Atlas und Damaskat mit aller                                                                                                                         |     |                |
| •   | Zugehörung                                                                                                                                                                   | 2   | *              |
| 9.  | Eiserne Schrauben, zur "Maytt" gehörig                                                                                                                                       | 3   | ,,             |
| 10. | Blautuchenes Portal                                                                                                                                                          | 1   | **             |
| 11. | Grün gewichste Leinwand                                                                                                                                                      | 2   | 11             |
| 12. | Kleider von grauem Tuch als Rockel und Hosen vor die                                                                                                                         |     |                |
|     | Soldaten auf 10 Personen                                                                                                                                                     | 10  | Rleider        |
| 13. | Strümpf zu solchen Kleidern nur                                                                                                                                              | 5   | Paar           |
| 14. | Große türkische Teppicht                                                                                                                                                     | 6   | Stüd <b>t</b>  |
| 15. | Truhen in Geftalt eines Felleisens mit Gisen beschlagen;                                                                                                                     |     |                |
|     | barin sein Kriegskanzelei-Sachen zu befinden                                                                                                                                 | 5   | Trühelu        |
| 16. | Eine vierectige weiße Truhen auch mit Eisen beschlagen und                                                                                                                   |     |                |
|     | gleichfalls mit Kriegskanzelei angefüllet                                                                                                                                    | 1   | Truhen         |
|     |                                                                                                                                                                              |     |                |

| • • | Eine relie Artier mit Einer beidinger und mit Artege-   |
|-----|---------------------------------------------------------|
|     | taigenam a venter                                       |
| . 4 | Weip ein Linier turis ein Regal vernagene vernagene.    |
| 17. | ren is einen sammer gemängener Läne! Gates-Irm :: Salen |
| 37  | Weie is einen anummengendrügener Köftel barne fein      |
|     | ethic try chainme                                       |
| 1.  | jugieiker ir einen Keiner Lützi ein wemig Some          |
|     | Samoie                                                  |
| ሂ ( | a cea Lee, toden Weglieben in meltetes nimis zurie      |

| <b>光() ()</b> | a, , | d er | Mittilier : | mei:e:es | TIDIE |  |
|---------------|------|------|-------------|----------|-------|--|
|               |      |      | illeier.    | 2.6:     |       |  |

| ;           | Borgelier Bayer.                                                 | -        |       |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Z.          | Bergeranger Congre Changer                                       | <b>.</b> | •     |
| <b>ፘ</b> .  | Gen eugeriche Lesten und ein Rich von nägelrenennen Samme        |          |       |
|             | aus mit Gelte une Seliere Platten gegierer.                      | :        | •     |
| <b>4</b> .  | Gine ungelierunge fummete Leden auf einen Gamel mit Geit umt     |          |       |
|             | Celline yokase                                                   | 1        | •     |
| <b>!</b> ,. | Gene gebulummere Sutteltede mit Leiten geftidt                   | 1        | •     |
| 4,.         | Sont thurludge Meantel ver bie Pagi gehörig.                     | 5        | •     |
| 7.          | Sugleichen fe viel Wämmier.                                      | 5        | •     |
| ×,          | hielen ju ten Bammiern nur                                       | 4        | Paul  |
| 4.          | Gur grote "Blautichliger" an tie Thuren, welche Meifterfind fein |          |       |
|             | 1.Uen                                                            | 4        | Stid. |
|             |                                                                  |          |       |

Alle diese in der Friedländischen Residenz nach einander beschriedene Mobilien (außer beren, welcher der Bauschreiber Mattes Florge von Lambstein und der Gartner Hanns Wobott in ihrer Verwahrung behalten seindt mit unterschriebenen Hansmeister obgedachter Friedländischen Residenz serner in meiner Verwahrung gelassen und anbefohlen worden. Das bezeuge ich mit meiner Handunterschrift und ausgedrucktem Petschaft.

Actum Prag den 7. Decembris des ablaufenen 1634 Jahres.

1.. S.

Paul Schwertner m./p.

<sup>\*)</sup> Ian zweite Inventar ist ziemlich gleichlautend mit dem ersten; nur wird zum Iheil eine andere Reihenfolge eingehalten und vieles darin gar nicht oder in geringerer Zahl, wie dort, angegeben.

### 13.

### Balbin über Wallenstein \*)

Der Fürst machte um diese Zeit dem Magistrate zu wissen, daß die Bäter der Gesellschaft Jesu nach Gitschin kommen werden, die jedoch nie= manden wider seinen Willen zum katholischen Glauben bewegen würden. Daß aber unser Stifter, wiewohl es einige ber unfrigen gewünscht hatten, nicht gleich aufangs gegen die Ketzer mit dem Verlust des Vermögens und anderen Strafen zu wüthen erlaubte, muß seiner besonderen Ginsicht zugeschrieben werden. Verwirft ja doch selbst die göttliche Weisheit nicht menschliche Ent= würfe und Klugheit; und hätte man die Reter zur Abschwörung ihrer Irrthümer zu einer Zeit gezwungen, wo sie die Wahrheit des fatholischen Glaubens nicht einmal noch gehört, so hätten sie wahrscheinlich lieber das Land verlassen, was diesem schädlich und selbst dem kathelischen Glauben nachtheilig ist, indem sie sich durch ihre Flucht auf immer der Auhörung und Annahme unserer Lehren entzichen. Wollte Gott! es hätten diese Borsicht unseres Stifters auch die übrigen katholischen Stände in Böhmen und die königlichen Commissäre befolgt. So aber, da die Reger alles auf einmal thun, sich überzeugen, das Glaubensbekenntniß ablegen, ohne daß sie jemand unterrichtet, sich unserer Sacramente bedienen, ober um Hab und Gut kommen, ja das Leben selbst in Gefahr setzen mußten, erzielten sie gar nichts, sondern zerstreuten die Ration, und jagten alles, was in Böhmen Geld und Gut besaß, zum größten Schaden des Staates in fremde Länder, so daß es dem Königreiche, wie ehemals den Juden zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft erging, daß nämlich, wie die heilige Schrift sagt, die Reichen fortgeschleppt wurden, und nur die Bettler im Lande blieben . . . . .

Um diese Zeit kam zu uns die Nachricht, der Fürst sei zu Eger ermordet worden. Mir kommt es nicht zu, seine Feinde und die bösen Gerüchte, so damals im Umlauf waren, zu widerlegen. Das aber ist sicher, daß er bei Hof viele Widersacher und Neider hatte. Sonst war er ein über- aus großmüthiger, in seinen Entwürfen weitaussehender, für uns sehr gütig gesinnter Herr. Auch hatte ich als Unabe Gelegenheit, näher um ihn zu sein, da ich unter die Zahl seiner Pagen aufgenommen war. Nach seiner ersten Entsehung vom Generalate hielt er sich viel in Gitschin auf, wo ihn

<sup>\*)</sup> Aus einem Gedenkbuche in Gitschin; in deutscher llebersetzung in den Samm= lungen des Ritter Jenik von Bratritz. Band IV. (Archiv Waldstein in Prag.)

oftmals der Cardinal-Fürst-Erzbischof von Prag Graf Harrach, sein naher Verwandter, besuchte, um ihn zu trösten. Auch taufte ihm dieser daselbst im Jahre 1627 ein Söhnchen, das aber nicht lange lebte. Er hatte sich sonst oft in unserer Kirche, oft im Collegium, ja selbst bei Tische eingefunden, auch Prämien an die Schuljugend vertheilt und war überhaupt sehr herabslassend und freundlich gegen uns. Die letzten Zeiten aber zog er sich zurück und klagte oft über die Intriguen unseres Ordensgenossen Lamormain, des kaiserlichen Beichtvaters.

Einige Jahre nach seiner Ermordung führte seine Gemahlin den entsseelten Körper im Stillen hier durch, und ließ ihn eben so still in der Karthause Walditz beisetzen. Für uns aber war sein Tod von sehr traurigen Folgen. Die Frechheit der Soldaten wuchs so sehr, daß die kaiserlichen Truppen alle Czechen gerade für Feinde ansahen, und im Lande nicht anders, als in feindlichen Besitzungen, wirthschafteten. Kaum war der Herzog todt, so übersielen allsogleich italienische Regimenter alle Waldsteinischen Herzsschaften, als ob sie befürchteten, die Unterthanen dürsten wegen ihn Unruhen anzetteln. Diese Krieger schalteten nicht nur in Gitschin, sondern selbst auch auf unseren Gütern ganz nach Willführ, so daß die Feinde eben nichts Aergeres hätten thun können. Dazu kam noch dieses Jahr die Pest, und ein Uebersall der schwedisch=sächssischen Truppen . . . .

### 14.

## Cerwenta über Ballenstein. \*)

Ob has Fridlandi dotes menti hominum obversantes totus orbis ad compassionem motus fuerat casus tam funesti, quin ipsi ejus hostes

<sup>\*)</sup> Vita ducis Fridlandiae im böhm. Museum. — "Benzel Abalbert Czerwenka ist im Jahre 1636 zu Turnan im Bunzlauer Kreise geboren, studierte daselbst bis zum Jahre 1652, wo er alsdann das Gieziner Ghunnasium bezog und in das dortige Seminarium ausgenommen wurde. Bon da ging er nach Prag, kam in das Bartholomäussconvict als geistlicher Alumne in Kaiser Ferdinands II. Stiftung und setzte seine geistlichen Studien auf der Ferdinandischen Universität sort, wurde der Philosophie und freien Künste Magister, endlich Priester und seierte seine Primiz im Jahre 1662 zu Münchenzgrät, einer damals dem Grasen Iohann Friedrich von Waldstein, Bischose von Königgrät, seinem hohen Gönner, gehörigen Herschaft, wurde bald darauf Pfarrer in Nendorf, und im 3. 1668 Dechant in Giezin. Nachdem er dreizehn Iahre und vier Monate allda gewesen, wurde er im Jahre 1681 zum Erzdechante von Pilsen, endlich von da als Domherr und Consistorialbeisitzer nach Leitmeritz besördert." (Aus der Sammlung des Freiherrn von Stentzsch im grässich Waldsstein'schen Archive zu Prag.)

mortem Fridlandi deflebant. Illi, qui prius gesta ejus improbabant, sublime de meritis ejus sentiebant et loquebantur agnoscebantque, eum ducem a caesare esse amissum, cui parem habuisset nunquam aut habitura esset deinceps domus Austriaca.

Adeo verum est, quod cum hominum interitu ipsa intereat invidia, quae cadavera persequi non solet, et quod multo frequentius deploremus jacturam ejus, quem in vita non aestimaveramus. Multi palam loquebantur, Fridlandum proditum magis quam proditorem fuisse neque debuisse tanti viri vitam praecipitari ab solas suspiciones; nesciri, quid et quo fine egerit cum hostibus, cum quibus nihil conclusit, imo apparere re ipsa id, quod ipse tanquam novus zopyrus exaggeraverat, doluisse illum egisseque tanquam disgustatum et offensum magis, ut hostes suos deluderet, quam ut caesarem proderet.

Innocentiam ejus tuebantur reflexi eo, quod impostum illi crimen perfidiae probabile duntaxat fuerit neque sese defenderit reus. Repugnare omnibus justitiae legibus, ut quis absque processu praevio condemnetur, sed ob solas adversariorum criminationes, qui ut facinus tam temerarium absque expresso caesaris mandato perpetratum, justitiae consentaneum ostenderent, ambitionem Fridlandi pro ipso perduellionis crimine ostendebant, quae quidem ambitio in duce tam victorioso forte excusabilis fuerat. Et sicut facile est eum convincere, qui respondere nequit, ita dicebatur, adversarios non solum culpas ducis fecisse majores, quod nullam a mortuis timerent vindictam, sed et quia multum speraverant a beneficentia vivorum.

Alii aliter loquebantur. Dicebant, Fridlandum male non egisse eo, quod non potuerit; leges in tali casu non solum plectere opera, sed et voluntatem ac cogitationes ipsas; peccasse eum corde et nisi praeventus fuisset, peccaturum fuisse et opere; eum, licet aliam culpam non admisisset [commisisset], quam quod aures praebuerit suasionibus et pollicitationibus imperii hostium, reum futurum fuisse laesae majestatis; materiam, quae de vita, statu et honore principis tractat, esse negotium valde delicatum, in quo solas suspiciones obtinere vim probae; hinc, qui poenam distulisset, forte tempus ad eam irrogandam non habuisset; per regulam bonae politiae et boni regiminis eum, qui similia negotia tractat, debere praevenire praecipitium, si opprimi nolit; caesarem, si quidem tempus

Fridlando concessisset vibrandi ictus, experturum fuisse cum inevitabili statuum suorum suoque damno, quanto sit praejudicio eas reflexiones negligere, quae mature fieri debent super gestis subditi praepotentis offensi; damnosam valde esse eam politicam, quae fidem adhibere conjurationibus nesciat, nisi prius earum effectus maturatos videat, cum plane et summe sit necessarium, ut ejusmodi effectus ab humana prudentia tempestive praeveniantur.

Sublato e vivis Fridlando obseratum fuit chartophylacium ejus seu ut vocant cancellaria una cum scriptis, in quibus rem nullam esse repertam dixere, quae eum perduellionis convinceret.

# Inhalt.

| ·                                                             |     | Seite      |
|---------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Borwort                                                       | , • | . <b>v</b> |
| I. Ginleitung                                                 |     | . 1        |
| II. Slawata                                                   |     | . 20       |
| III. Denunciation und Agitation.                              |     |            |
| 1. Aus den Jahren 1624—1625                                   |     | . 42       |
| 2. Dr. Leukers Correspondenz                                  |     |            |
| 3. Die Brucker Unterredung                                    |     |            |
| 4. Die Kapuziner-Relationen                                   |     |            |
| 5. Nachschrift                                                |     |            |
| 6. Unvorgreiflicher Discours                                  |     |            |
| 7. P. Baleriano Magni                                         |     |            |
| 8. Tillys Mittheilung                                         |     |            |
| 9. Die Capitulation                                           |     |            |
| 10. Die Wolkenstein'sche Relation                             |     |            |
| 11. Friedensverhandlungen im Sommer 1633                      |     |            |
| 12. Wohlgemeintes Bedenken                                    |     |            |
| 13. Polyrena von Lobkowitz                                    |     |            |
| 14. Die Bamberger Schrift                                     |     |            |
| 15. An expediat                                               |     |            |
| 16. Die Winterquartiere                                       |     |            |
| 17. Botum eines kaiserlichen Kriegsrathes in secreto consilio |     |            |
| 18. Votum cujusdam secreti consiliarii imperatoris            |     |            |
| 19. Exhortatio angeli provincialis                            |     | . 228      |
| 20. Das welsche scriptum                                      |     |            |
| 21. Des perduellionis chaos zweiter Theil                     |     |            |
| 22. Die Berdächtigung Arnims                                  |     |            |
| 23. Sendung und Aufschreibung Teisingers                      |     |            |
| 24. Estratto dal Francese                                     |     |            |
| IV. Während der Krisis                                        |     |            |
| V. Zur Entwicklung                                            |     |            |
| 1. Mangel an Indicien eines Berrathes vor Friedlands Tode     |     |            |
| 2. Wallenstein und Arnim                                      |     |            |
| 3. Kinsky und Feuguieres                                      |     |            |

| 4. Die Schriftenverbrennung                                          |
|----------------------------------------------------------------------|
| 5. Bermittelungsversuche                                             |
| 6. Keine Gefahr im Berzuge                                           |
| 7. Die Motive der Thäter                                             |
| 8. Der Zug nach Eger                                                 |
| VI. Die Processe.                                                    |
| 1. Die Civiluntersuchung                                             |
| 2. Das Kriegsgericht                                                 |
| VII. Die Geschichteschreibung                                        |
| 1. Egerischer Berlauf                                                |
| 2. Ausführliche und wahrhafte Relation                               |
| 3. Apologia                                                          |
| 4. Alberti Friedlandi perduellionis chaos                            |
| 5. Ausführlicher und gründlicher Bericht                             |
| 6. Die Clausel                                                       |
| 7. Das Gutachten der deputirten Räthe und Commissarien               |
| 8. Die Abwälzung der Berantwortlichkeit                              |
| 9. Sezyma Rasins Relation                                            |
| 10. Fiedlers und Helbigs Funde                                       |
| 11. Studien                                                          |
| 12. Slawata als Poet                                                 |
| VIII. Parasseleien                                                   |
| IX. Resumé                                                           |
| X. Shlußwort                                                         |
| Beilagen.                                                            |
| 1. Kaiser Rudolph II. an Erzherzog Albert                            |
| 2. Aus den Jahren 1624—1625                                          |
| 3. Bertrauliches Schreiben über die Brucker Unterredung              |
| 4. Die Wolkenstein'sche Relation                                     |
| 5. Wohlgemeintes Bedenken                                            |
| 6. An expediat d. generalissimum ducem Fridlandiae ab officio revo-  |
| •                                                                    |
| care et regem Ferdinandum III bello praeficere                       |
| 7. Wilhelm Kinsky von Wchinitz und Tettau                            |
| 8. Wallenstein an den König von Dänemark                             |
| 9. Nefrolog Wallensteins in der historia domestica conventus Hrad-   |
|                                                                      |
| 10. König Ferdinand an den Kaiser                                    |
| 11. Dankbriefl an Max von Waldstein wegen des Treffen von Nördlingen |
| 12. Das Friedländer Haus in Brag                                     |
| 13. Balbin über Wallenstein                                          |
| 14. Čerwenka über Wallenstein                                        |

and a construction of a

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |



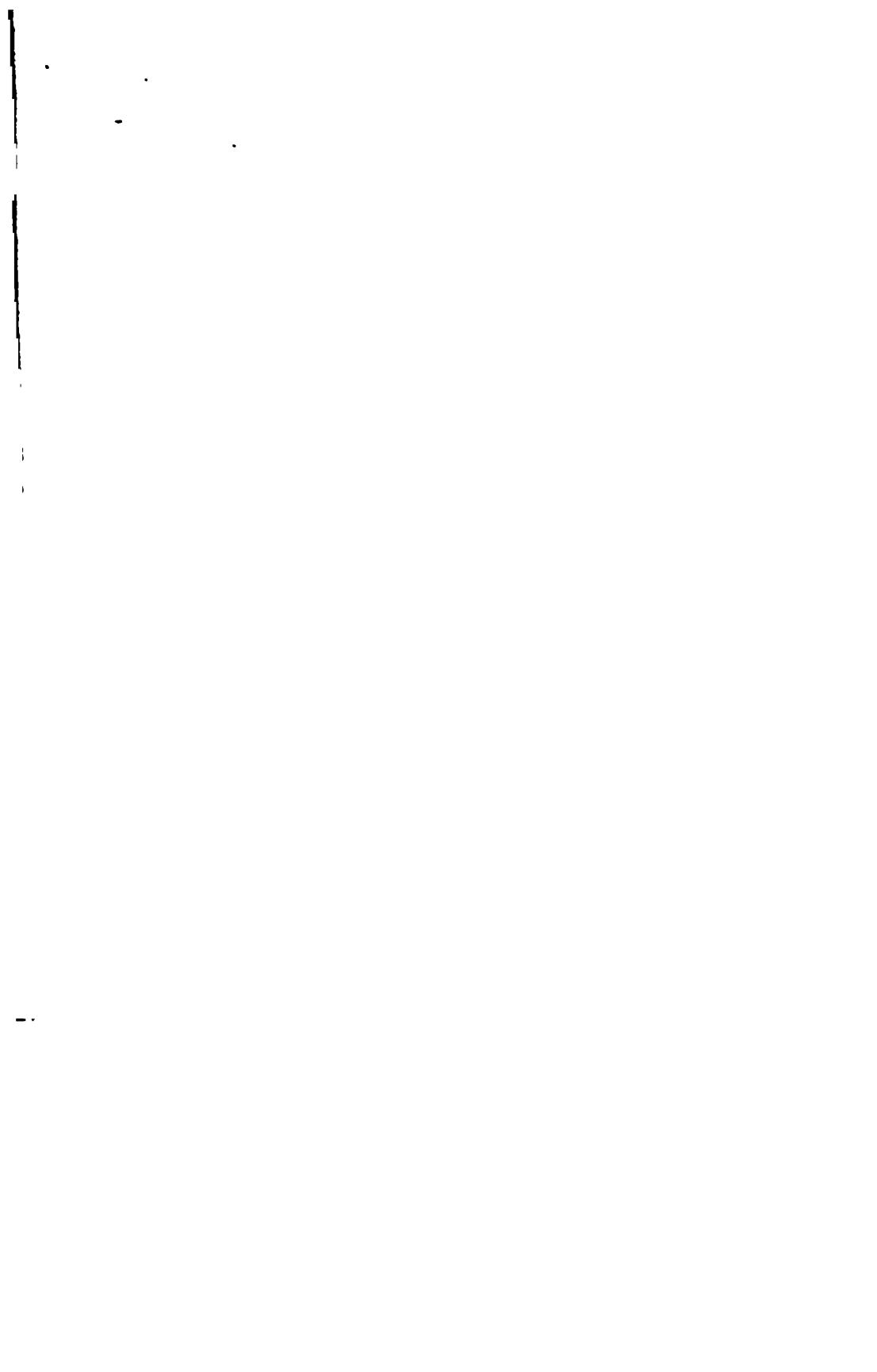



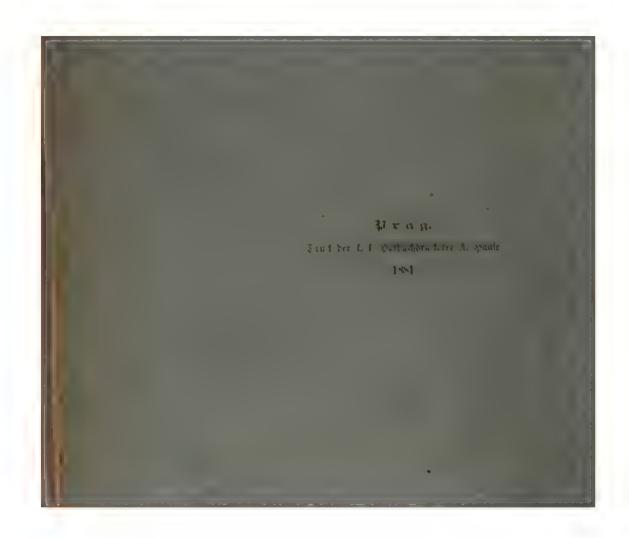

|   | • | • |               |   |
|---|---|---|---------------|---|
|   |   |   |               |   |
|   |   |   |               | - |
|   |   |   |               |   |
|   |   |   |               |   |
|   |   | · | ·<br>· .<br>· |   |
|   |   |   |               |   |
|   |   |   |               |   |
|   |   |   |               |   |
|   |   |   |               |   |
|   |   |   |               |   |
|   |   |   |               |   |
| • |   |   |               |   |
|   |   |   | •             |   |
|   |   |   |               |   |
|   |   |   |               |   |

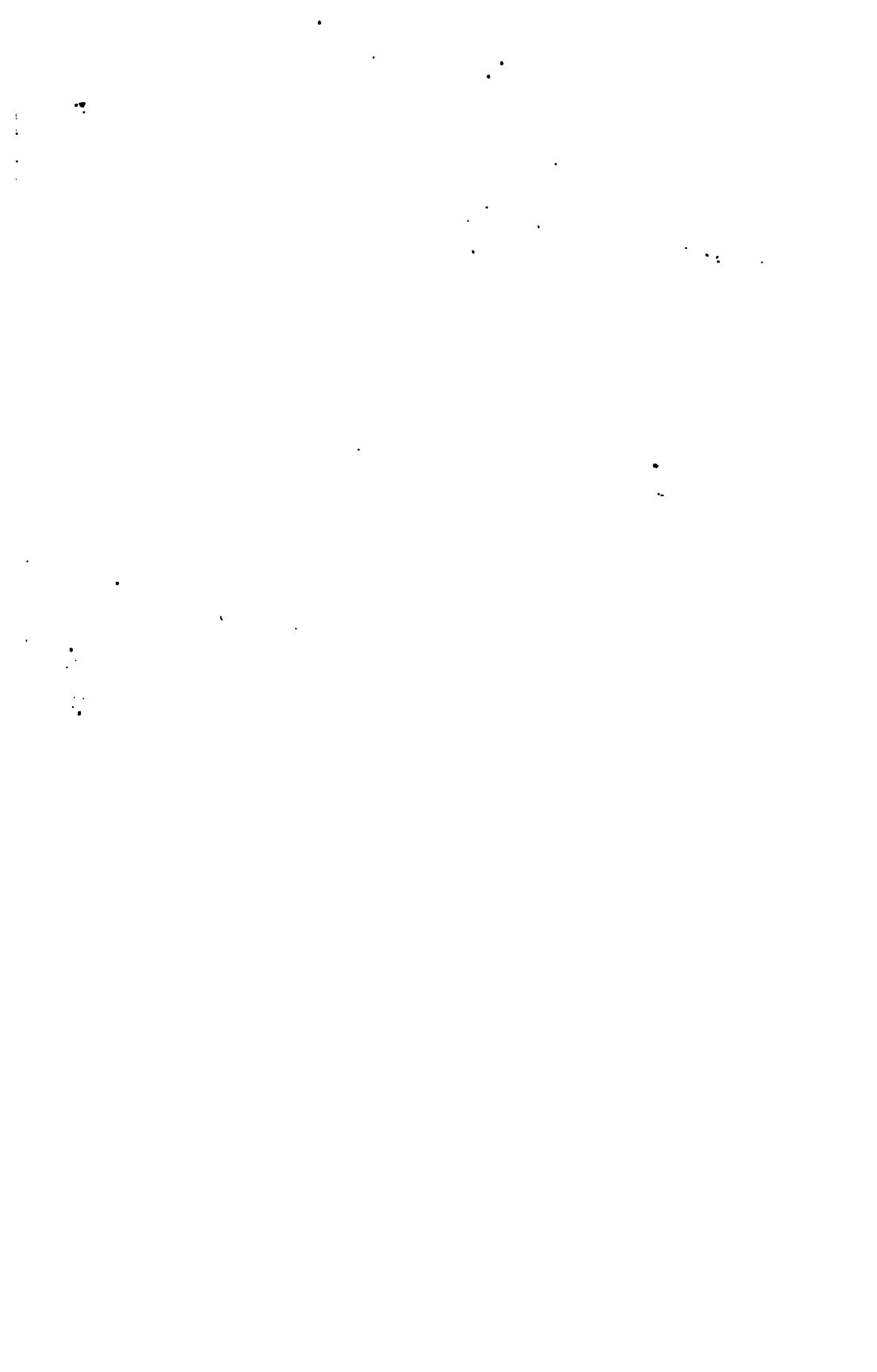

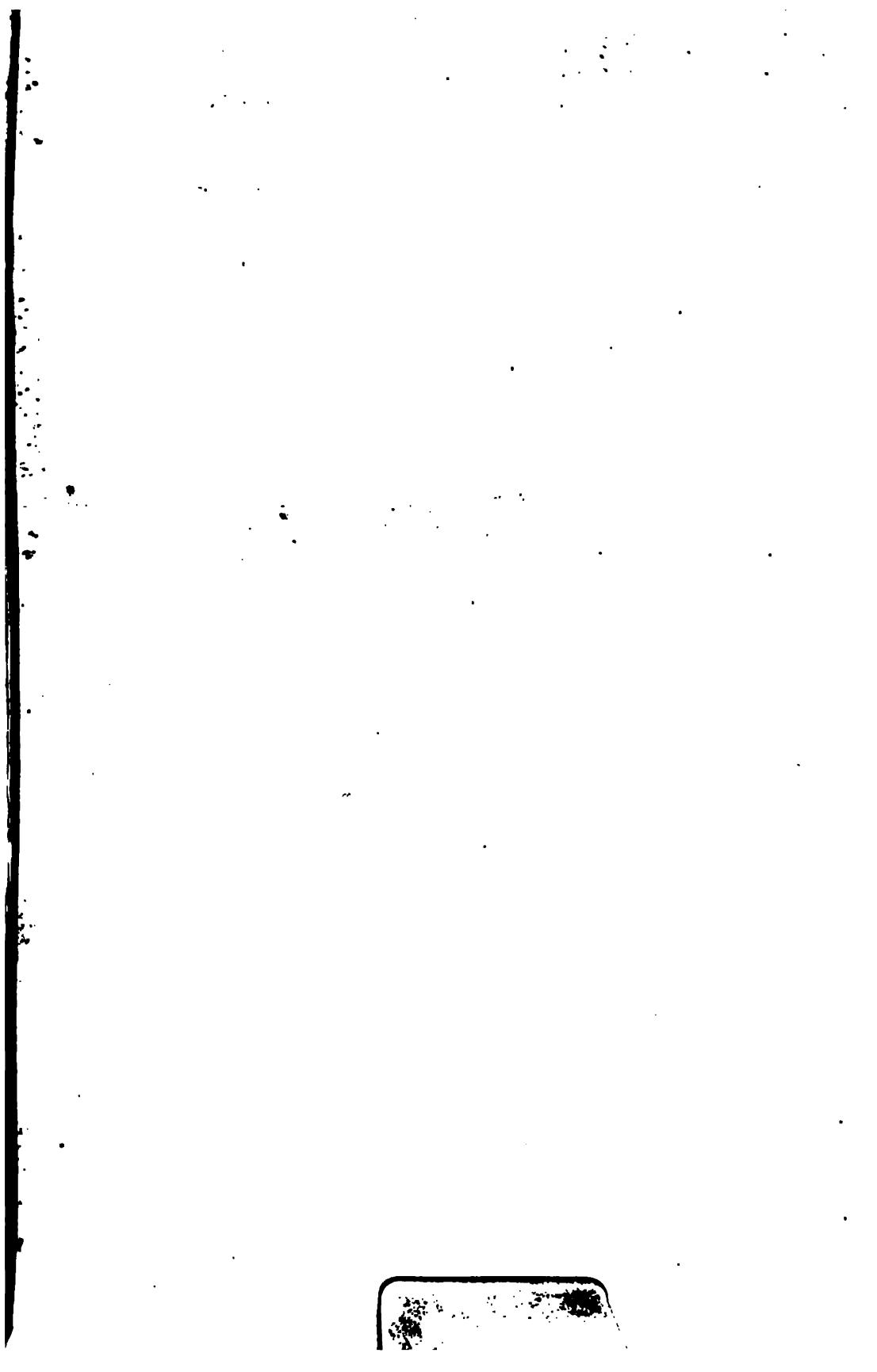

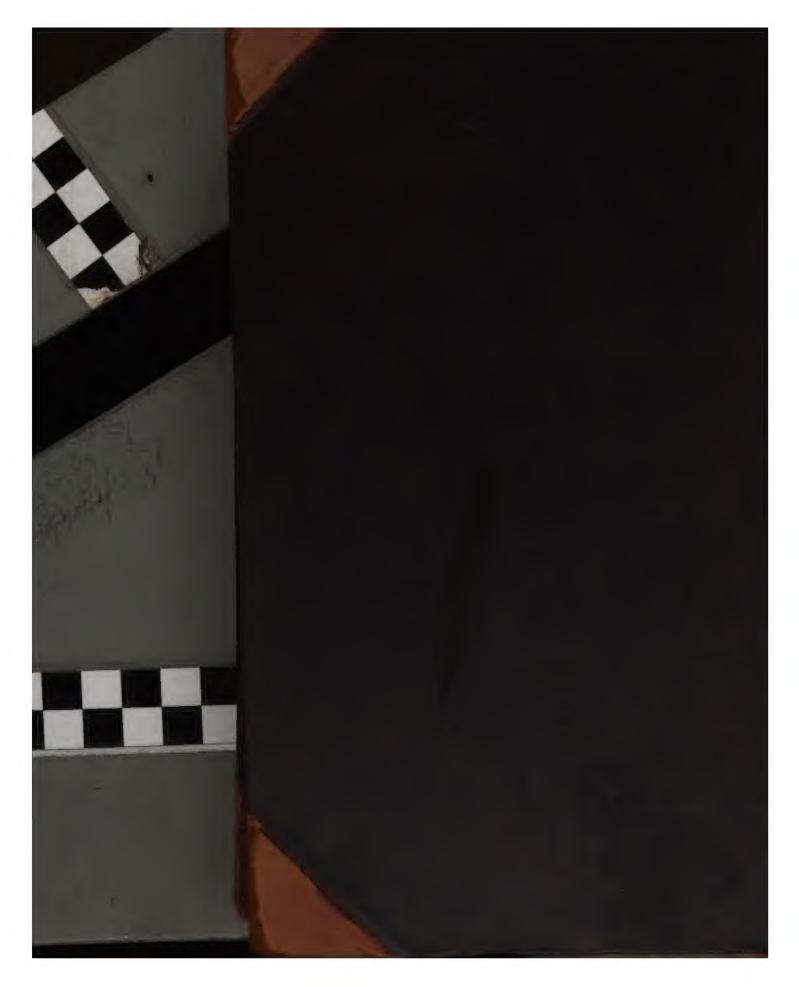